

,

.

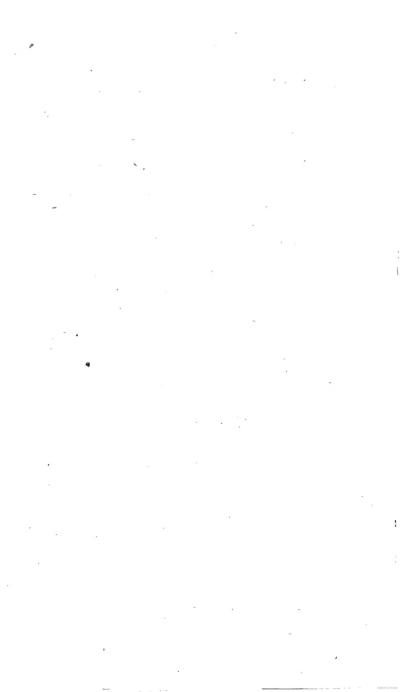

## Mainzer Bom

unb

#### seine Denkmäler,

nebit

Darftellung ber Schicffale ber Stabt, und ber Geschichte seiner Erzbischofe bis zur Translation bes erzbischöflichen Siges nach Regensburg.

Berfaßt von

Frant Werner, Der beil. Schrift und Beltweitheit Dofter, Mainzer Domcapitular.

3meiter Theil.

Main}, 1830.

In der Gimon Muller'ichen Buchbandlung.

Ger 8183.4.10

HARVARD COLLEGE LIBRARY
TREAT FUND
Sep 19, 1925

4

### Borwort.

Die Geschichte Dieses Bandes stellet die merkwurdigen Thaten und Lebensumstande der Erzbischofe seit der Errichtung des rheinischen Bundes bis zum Abschluß des westphälischen Friedens dar.

Um die Salfte bes breigehnten Jahrhunderts beginnt die Morgenrothe befferer Beiten. Das Ge: meindemesen mar in ben Stadten an innerer Ronfifteng erftartet burch die Freiheiten und Privilegien. bie fie von den Raifern gur Belohnung ihrer man: nichfachen Dienstleistungen erhalten. Maing mar vorzüglich in Aufnahme gekommen burch ben oftmaligen Aufenthalt ber Raifer, und die haufigen Reichstage und Rongilien, die bei verschiedenen Gelegenheiten allba gehalten murden. Geine maderen und treuen Burger hatten durch ben fuhnen Muth, womit fie fich ihres mit Unrecht gemighandelten Erzbifchofe Abelbert annahmen, ben großen Freiheitsbrief erworben, ber in Erz gegraben, an ben Domthuren zu erblicken ift. Spaterhin tropten fie Giefried II. bedeutende Rechte

und Bergunftigungen ab, wie wir im I. Bande bies fer Gefchichte gehort haben.

In den Rriegen, welche Die Raifer in Italien mit ben Stadten, welche um ihre Unabhangigkeit fampften, führten, lernten Die beutschen Burger Die großen Bortheile einer gefehmäßigen Freiheit fennen. Auf dem Beereszuge Barbaroffa's nach ber Com. bardie begleitete Erzbifchof Chriftian ben Raifer. Das machtige Mailand mußte zwar auf eine bisber unerhorte Urt Die Rache Friedriche fublen: Die Folge mar aber traurig fur bas Unsehen bes Rais fere, indert die italianischen Stadte einen besto in: nigern Bund schlossen, an welchem die Rraft bes Sobenftaufen icheiterte. Er mußte nachgeben. und einen Bergleich schließen, ber eben fo ruhmvoll fur bie Stadte, ale glorreich fur Mlexander III., bem Beschützer ber ftabtischen Freiheiten mar. biesem Buge murben die Deutschen mit manchen trefflichen Institutionen bekannt, Die sie nachmal in ib: rem Baterland zu ihrem größten Bortheil in Musubung bradten.

Durch Fleiß und Betriebsamkeit hatten bie Mainzer sich Reichthumer gesammelt. Borzüglich begunstigte der majestätische Strom, der ihre Mauern bespult, den handel. Dieser wurde jedoch durch die unausgesetzten Bedrückungen, welche durch das ausgeartete Feudalsystem bewirft wurden, hart bedrängt,

und oftere gang geftort. Babllofe Burgen bebedten Die Gipfel ber Berge langst ben Ufern bes Rhein: Ihre Bewohner, Die anfänglich zu ihrer eigenen Sicherheit Dieselben erbauet, benutten Diese nun, um wehrlose Banderer darnieder zu werfen, oder befrachtete Schiffe zu berauben. Das Ueber: maag bes Uebels erzeugte bas Gegenmittel. Da trat ber madere Burger und Richter von Maing Ur: nold Balpoden, entsproffen aus einer alten Das tricier Ramilie, auf. In einer fraftvollen Rebe schilderte er bie feitherigen Bedruckungen, wie benfelben nur durch innige Berbruderung und gemeinfames fraftiges Busammenwirten tonne abgeholfen Ueberzeugt von ber Wichtigkeit ber Gade ichtog man einen festen Bund, nachdem man über Die zu beobachtenden Bedingniffe übereingekommen war. Mehr als fiebengia Stadte traten bald Diesem Bereine bei, selbst viele machtige Fursten und herren. Der romifche Ronig Wilhelm von Solland ertheilte Demfelben feine Ganttion.

In diesen Zeiten der Anarchie, wo die Kraft und das Unsehen der Kaiserkrone durch den oftern Bechsel und die Ubwesenheit ihrer Besitzer hochst gesschwächt war, vermochte nur ein solcher Verein dem überhand genommenen Uebel einigermaßen zu steuern. Mittels einer bedeutenden Zahl Kriegeknechte, welche der Bund in Sold nahm, wurde manche Raubburg

gebrochen, die Straßen gesäubert, und bem Handel ein freier Berkehr eröffnet. Kräftig unterstützten unsere Erzbischofe diesen Berein des allgemeinen Bohls; aber noch giengen Jahrhunderte vorüber, bevor allgemeine Sicherheit und ungestörte Ruhe in unserm Baterland herrschten. Die Gewährung dies ser Bohlthat war den patriotischen Bemühungen des weisen Bertholds von Hennenberg vorbehalten, auf dessen Vorschalzten, auf dessen Landfrieden verkündete, und das Reichskammergericht errichtete, wodurch dem Fehdes geist ein tödtlicher Stoß versest wurde.

In den neuern Zeiten hat man zwar das Mit telalter in Ruckficht der intellektuellen und moralischen Bildung sehr herabgewürdigt, als das Reich der Finsterniß und der Barbarei geschildert. Allein so stockfinster war es doch nicht, wie Manche wähsnen. Trot der vielen Mängel und Gebrechen zeicheneten sich große würdige Männer in allen Fächern des menschlichen Wissens aus. Der Ersinder der Magnetnadel, des Pulvers, selbst der Buchdruckerskunst gehören diesem Zeitalter noch an.

Daß im Allgemeinen ein wahrer Geist der From migkeit und der christlichen Liebe die Gemuther ber seelt habe, davon zeugen die vielen reichen Stiftungen zum Besten der Armen, Kranken, Nothleiden den und Pilger, die ohne Prunk, ohne Ruhmredig,

keit, nicht zur Befriedigung einer eiteln Gelbstsucht, sondern aus reiner innigen Liebe zu Gott und dem Nachsten dargebracht wurden; deren Reste, die einer heillosen Revolution entgangen, selbst noch in den neuern Zeiten auf mannichfache Weise geschmalert, nunmehr die Urmuth nur nothdurftig erhalten.

Bie viel Großes und Ebles hat nicht ber hohe Geist ber Ritterschaft hervorgebracht. Ber bewumdert nicht die Thaten eines Gottfried von Bouils Ion, eines Ritters Banard, eines Robert du Gueselin und so vieler anderer; Manner ohne Tastel, voll hoher Gottesfurcht, und wahrer Ehre.

Mit nachahmungswurdiger reger Sorgfalt nahmen Stifter und Klöster sich der gedrückten Menschiet an. Ihre Angehörigen und Untergebenen wurden steis mit größerer Milde und Schonung behandelt, als unter den weltlichen Herren. Die versfolgte Unschuld fand steiß Schirm und Schutz. In ihren einsamen Mauern fanden die Wissenschaften Pflege und Wartung, viele gründliche Werke gienigen aus ihnen hervor.

Bu einem besonders hohen Grad von Bollsommenheit stieg die Architektonik im Mittelalter empor. Noch jett erregen die herrlichen Produkte dieses Zeitalters unsere volle Bewunderung, und noch lange werden wir in unserm aufgeklart gepriesenen Zeitalter Schüler in diesem Fache bleiben. —

Fest und tief begrundet mar bas Nationalband ber Deutschen im Mittelalter. Nach ber Bemerkung bes tiefen Geschichtsforschers Buch bolg berubete bamals der korporative Geift, und die ursprungliche Bolksfreiheit auf naturlichen Berhaltniffen, welche in einer durch feste Formen gesicherten Concentration mabres und wurdiges Leben erhielt. Rach bem nas turlichen Bande urfprunglicher Nationalvermandtschaft erscheinen die Deutschen bamaliger Zeit abgetheilt . und geordnet, nicht nach ben gufälligen Berbindungen willführlicher Politit. Die Buftimmung aller freien Bolfstheile begrundete ober bedingte bas Recht Auf Die Grundlage achter Freiheit zur herrschaft. finden wir die inneren Berhaltniffe bes offentlichen Lebens gestütt, und Die Freiheit mar fur Die Deut. fchen ein Buftand von gleich hohem Werth als bas Leben, welchen fie in frei begrundete Borigfeit und Lebenspflicht mit berüber nahmen, in Berhaltniffe, von beren Ramen viele heutige unrichtige Begriffe Freiheit mag auch in Deutschland als ber geräumige Borhof bes Nationalheiligthums betrach: tet werden, in welchen jederzeit die neu berangereif: ten Benoffen mit Liebe und Achtung aufgenommen Von ben innern politischen Berbaltniffen murben. ber beutschen Bolkerschaften jener Zeiten murben wir und eine fehr unvollkommene Borftellung aus ber jetigen Gegenwart madjen, in welcher vereinzelte,

theils halb erstorbene, theils unbestimmte, und ungleichartige Bestandtheile nach einer oft widernature lichen Berbindung ringen, und die Elemente des off fentlichen Lebens in ihrer wahren und unterscheidene den Natur nicht ohne Schwierigkeit sich herstellen lassen. "

Die Mainzer Kirche mar in Diefer Epoche zu einer bedeutenden Macht und Unsehen gelanget. Erzbischofe hatten durch bas Privilegium Frie briche II. eine uneingeschränkte Landeshoheit erhal ten, und die Besitzungen des Erzstiftes durch ben Gie werb ber fürstlichen Abtei Lorsch bedeutend vergro Bahrend bem großen Interregnum murbe ihr Einfluß noch bedeutender, ba die Raisermahlen fast aanz ausschließlich von ihnen geleitet murben. murde Rudolph von Sabeburg auf ben gemachten Borfdlag Werners von Eppftein auf den Raiserstuhl wider Berhoffen erhoben. bard II. erhob feinen Better Abolph von Raf fau; fturgte benfelben, ba er fich feinen Bunfchen nicht willfährig bezeigte, und verschaffte dem Bergog Albrecht von Deftreich die langst gefuchte Rrone. Durch die thatige Berwendung Peters von Misfpalt murbe Beinrich von Luremburg gum Raifer erfohren. Jede neue Bahl brachte dem Erge stifte neue Vortheile burch geschloffene Vertrage und Stipulationen mit ben Rronfandidaten. In Diefer Beit erwarben bie Erzbischofe bie ergiebigen Bolle von Lahnstein und Ehrenfels.

Unter der Regierung Erzbischofs heinrichs von Birnenburg, ber dem Sause Luremburg abhold, und die Ungunst des Pabstes durch seine Unhänglichteit an Ludwig den Baiern sich zugezogen hatte, erlitte die Metropolitanherrlichkeit zwar eine beträchtliche Schmälerung durch die Absonderung der bohmisschen Bisthumer von Prag und Ollmüz, indem auch die Erzbischofe das Kronuungsrecht der Konige von Bohmen verloren; jedoch mußte Karl IV. durch anderweitige Bergünstigungen, wie durch die Berleichung von Hochst, dem Erzstist den Schaden einis germaßen wieder ersetzen.

Der Churstreit zwischen Diether von Isenburg und Abolph von Rassau versetzte ber Bohlfahrt bes Erzstiftes einen tobtlichen Stoß. Höchst traurig war diese Fehde besonders für die Stadt. Rebst dem, daß ein großer Theil der aufgehäusten Reichthumer zu Grunde gieng, so sand auch eine beträchtliche Zahl ihrer wackersten Bürger den Tod in Bertheidigung ihres Heerdes. Ihre im Berlauf von Jahrhunderten erworbenen Freiheiten und Privilegien wurden zernichtet; aus einer freien Stadt wurde sie eine erzbischösliche. Eine seste Burg wurde in ihren Ningmauern erbauet, und mit Goldenern besetzt, die vorhin ohne Bewilligung der Bürger keinen Fuß in die Stadt setzen dursten. Die ebelsten alten Patrizier: Geschlechter wanderten mit ihren Reichthumern aus, und suchten in dem benachtbarten Franksurt, und anderswo Ersatz für die vers lorene Freiheit. Aber von nun an stiegen die Macht und Gewalt der Erzbischofe, und erhielten sich bis zu den neuesten Zeiten.

Gehr intereffant und anziehend in vielerlei Rud! ficht erscheinen und die Sandlungen mancher Erzbie schofe. Die Rraft und ber Muth, die fo Manche in Bertheidigung ber Rirchen und Reichsgerechtsamen. in Bestrafung des Unrechts in vollem Mage entwi delten, verdienen Die ungetheilte Uchtung ber Rach: welt. Wenn wir im XIII. und XIV. Jahrhundert fie zuweilen gang im ritterlichen Beift handelnd er: bliden, fo murbe biefer boch ftete von bem Beift ih: res Standes gemildert, und außerte fich vortheilhaft auf bas Bohl ihrer Untergebenen. Wie wohlthatig spricht und nicht bas weise und fluge Benehmen bes großen Bertholds von hennenberg an, fo: wohl in ber Regierung feines Stiftes, als in ber regen Gorafalt, Die er bem gesammten Bohl bes Deutschen Reiches widmete. Ein bochst erfreuliches Bild gewährt und die Geschichte bes prachtliebenden Albrechts von Brandenburg. Gein Sof mar eine Akademie ber Runfte und Wiffenschaften. war ber großmuthige Beschützer ber vorzüglichsten Belehrten seines Zeitalters. Reuchlin, Erasmus, Eitel Wolf von Stein, ber gelehrte Beihbischof Belbing, Albrecht Durer und so viele Andere verherrlichten seine Regierung, und erwarben seinem Andenken einen unvergänglichen Ruhm.

Wie tröstlich und erhebend erscheint nicht der fromme Sebastian von Heugenstamm in dem eifrigen Bestreben, die eingeschlichenen Mißbrauche auszurotten, und in Berbindung mit den Batern zu Trient den Glanz der alten Kirchenzucht wieder herzustellen. Die durch seine Bemühung im Jahr 1549 veranstaltete Provinzialspnode, welcher der Bischof von Eichstett als Kanzler der Mainzer Kirche und die sammtlichen Abgeordneten der Snffraganbischöse bei wohnten, war zwar die letzte, so in Mainz gehalten wurde, aber auch in Rücksicht ihrer vortresslich abzgefaßten Statuten, eine der merkwürdigsten. Der eifrige Brendel befolgte mit unverwandtem Blicke die Grundsätze seines Borgängers, und suchte das Erzstift vor den überhandnehmenden Neuerungen zu bewahren.

Als die Grauel bes dreißigjahrigen Krieges unfer Baterland verwüsteten, sandte die Borfehung unferm Erzstifte ben edeln Unfelm Rasimir von Bambold, der mit standhaft unerschüttertem Muthe die einsturmenden Unglücksfalle voll Ergebung ertrug, und als ein wahrer Bater des Bolks dem vielfachen Uebel so viel möglichst abhalf. Durch seine klugen

Rathschläge beförderte er den Prager Frieden, und die Befreiung seiner Residenz von dem eisernen Joch der Schweden. Für das mit hunger kampfende Bolk ließ er aus seiner Privatkasse Früchte aufkaufen, und sie zu geringen Preisen austheilen. Man nannte ihn gewöhnlich nur ein Wunder deutscher Redlichkeit.

So wohlthatig wirften biese Fursten burch un eigennütziges Streben und eine rege Sorgfalt für bas Beste ihrer Untergebenen; welches ihnen ben Dank ber Zeitgenossen erwarb, ber ihnen jedoch in bem Berlauf ber Zeit durch eine verkehrte Denkungsweise streitig gemacht wurde, wodurch auch endlich ihr ganzelicher Untergang herbeigeführt ward.

Seit der Erscheinung des I. Theiles dieser Gesschichte ist unsere herrliche alterthumliche Domkirche bedeutend verschönert worden. Durch die besondere Ausmerksamkeit, welche Seine Königliche Hoheit der Großherzog diesem merkwurdigen Gebäude zu widsmen geruheten, wurde der alte Pfarrthurm gegen den Rhein hin im Jahr 1828 mit einer prächtigen Kupspel versehen. Nach dem Plane und der Anleitung des verdienstvollen Herrn Oberbauraths Moller zu Darmstadt wurde diese Kuppel, auf eine in der hiesigen Gegend noch nicht bekannte Art, ganz von Eisen versertigt, und mit Zink belegt. Das Gebäude gewährt nun einen sehr imposanten Anblick, und durfte tn der Folge eine der größten Zierden am

Rheinstrome werden, wenn die beiden Seitenthurme werden vollendet fenn.

Im Innern der Kirche wurden die gefährlichen Stellen der Gewölbe ausgebessert, und (1829) die Halfte der Kirche mit einem für dies alterthümliche Gebäude passenden Anstrich versehen. Berschiedene Denkmäler wurden hergestellt, mehrere Altare erneuert, worunter sich Jener der Familie von Fürstensberg, welcher auf Kosten des Stammherrn hergerichtet wurde, auszeichnet. Auch wurde das ehehin in der abgerissenen Liebfrauenkirche besindliche heilige Grab, welches von einem sehr trefflichen Meister, wahrscheinlich am Ende des XIII. Jahrhunderts, verssertigt worden, in einer Seitenkapelle aufgestellt.

Bei einer so gunstigen Gestaltung ber Sachen können wir uns ber erfreulichen hoffnung hingeben, daß in diesem erhabenen Tempel bald die letzte Spur ber Nevolutionsgräuel wird vertilgt senn, und daß berselbe in erneuertem Glanz, obgleich nicht mit so selletenen Neichthumern erfüllt, zur Freude Aller für Alterthum und Baterland warm fühlender Verehrer, in kurzem prangen wird.

## Inhalt bes zweiten Bandes.

| Borwort.                                        | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|
| Siebenter Abichnitt. Bon Errichtung bes rheini: |       |
| fchen Bundes, bis ju ben Beiten ber Reforma     | 1     |
| tion. 1254 bis 1517                             | 3     |
| 36) Gerhard 1. aus bem Gefchlechte ber Bilb-    |       |
| grafen                                          | 3     |
| 37) Mernher von Eppftein                        | 21    |
| 38) Beinrich II. ein Minorit                    | 36    |
| 39) Gerhard II. von Eppenstein                  | 43    |
| 40) Peter von Aspelt                            | 58    |
| 41) Mathias bon Buched                          | 80    |
| 42) Balduin von Luremburg, Ergbifchof von       |       |
| Trier                                           | 93    |
| 43) Beinrich von Birnenburg                     | 99    |
| 44) Gerlach von Raffau                          | 108   |
| 45) Johann von Linwei                           | 120   |
| 46) Ludwig, Markgraf von Meifen                 | 123   |
| 47) Adolph, Graf von Raffau                     | 126   |
| 48) Conrad II. von Beineberg                    | 135   |
| 49) Johann II. von Maffau                       | 138   |
| 50) Conrad III., Rheingraf von Daubn            | 154   |
| 51) Theodorich Schent von Erbach                | 164   |
| Die Pfaffen Rachtung von 1455                   | 191   |
| Ueber ben Urfprung und bie Erfindung ber        | 491   |
| Buchdruderfunft                                 | 203   |

#### XVI

|                                                |     | Seite |
|------------------------------------------------|-----|-------|
| 52) Diether, Graf von Ifenburg                 | ,   | 220   |
| 53) Abolph II., Graf von Naffau                |     | 268   |
| 54) Diether von Ifenburg gum zweitenmal        | •   | 277   |
| 55) Albert I. Pring von Sachfen                |     | 298   |
| 56) Berthold , Graf von hennenberg .           | •   | 301   |
| 57) Jatob von Liebenftein                      | 5   | 322   |
| 58) Uriel von Gemmingen                        |     | 325   |
| uchter Abichnitt. Bon ben Beiten ber Reformati |     |       |
| bis ju tem westphälischen Frieden. Bon 1517 !  | 118 | 010   |
| 1648                                           |     | 340   |
| 59) Albert II., Markgraf von Brandenburg       |     | 340   |
| 60) Gebaftian von heusenstamm                  |     | 382   |
| 61) Daniel Brendel von homburg                 |     | 413   |
| 62) Bolfgang von Dalberg                       |     | 434   |
| 63) Johann Abam von Biden                      |     | 447   |
| (14) Johann Guicard von Eronenberg .           |     | 461   |
| 65) Georg Friedrich von Greiffentlau :         |     | 494   |
| 66) Anfelm Rafimir Freiherr von Bambolb        | •   | 504   |

Der

# Dom zu Mainz

und feine

Dent mäler.

3meiter Theil.

## Siebenter Abschnitt.

Bon Errichtung bes Rheinischen Bunbes, bis zu ben Zeiten ber Reformation, 1254 bis 1517.

#### XXXVI.

Gerhard I. aus bem Geschlechte der Bildgrafen, Ernannt vom Pabft im Jahre 1251, ftirbt ben 25. September 1259.

Gerhard aus bem Geschlechte ber Wildgrafen warb nach ber Entsesung Christians ") von bem Kardinals Legaten an dessen Stelle ernaunt, und trat sogleich die Berwaltung bes Erzstisstes an. Er war noch sehr jung und erst Subviaconus. Ehristian beschuldigt ihn in Chronico Moguntino, daß er sich durch Geschenke den Weg zu dieser erhabenen Wurde gebahnt habe. Seine unregelmäßige Wahl abgerechnet, scheint er mit vielen

<sup>\*)</sup> In Betreff Erzbischofs Spriftians verdient noch bemerkt zu werden, daß der Kardinal. Legat Sugo demselben, nach seiner Entsagung, eine Prabende in einer jeden Konventualkirche der Mainzer Diözese, zum Unterhalt angewiesen habe. Er selbst begab fich nach Paris in den Hospitalorden, und wurde, nachdem er noch in demselben Jahre (1251) mit Tod abgegangen, in der bortigen Ordenskirche beerdigt.

gnten Eigenschaften begabt gewesen zu seyn. Arithem lobt besonders seine Borsicht und Gerechtigkeitsliebe in Bestrasung der kaster ohne Rucksicht der Person. Er war vor seiner Erhebung Domherr zu Mainz, nicht aber Franzistaner gewesen, wie manche behauptet haben. Bei dem römischen Könige Wilhelm von holland kand er in großer Gunst. Er war ihm außerst ergeben, und leistete dem Könige thätigen Beistand, als dieser in dem Lager vor Frankfurt war; schoß ihm sogar eine beträchtliche Summe Geldes vor. Aus einer von Kanb ans im August 1252 datirten Urfunde, ersieht man, daß Wilhelm dagegen dem Erzstifte die Stadt Oppenheim verpfändet habe.

Gerha'rb war ein eifriger Bertheibiger ber geistlichen Gesehe, und handhabte sie mit großer Energie.
Als obefried von Eppstein, ein Neffe Sifrieds III.,
und Gobebold, bessen Truchses, an den Kolonen des
Drts Burgstatt, welches unter die Herrschaft des Mertropolitan-Kapitels gehörte, Gewaltthätigkeiten verübt
hatten, und räuberischer Beise das Bieh von der Beide
weg getrieben, weil sie die Fastnachtshühner verweigert
hatten, so ermahnte er sie anfänglich väterlich, zur Bies
dererstattung des Geraubten, ansonsten sie den von der
Mainzer Sinode verhängten Strasen unterliegen mußten.
Da sie dennoch ganz rücksichtelos in ihrer Halsstarrigkeit
beharrten, so erließ er die kirchlichen Censuren, mit deren
Bollzug er den Dechand von St. Moriz Herrmann
beauftragte.

Im Jahre 1252 verweilte Gerhard mit großem Gefolge in ber Petersabtei ju Erfurt, erneuerte bie Bersorbnung in Betreff bes gwanzigsten Pfennings aller geift.

lichen Ginfunfte, und ichlog ein wechselseitiges Bunbnig mit bem Grafen von Biegenhain gegen ben Martgrafen von Meißen. Zwischen ben Mainger Burgern und Phi-Lipp von Sobenfels fliftete er eine freundschaftliche Uebereinfunft megen bem Beigenauer Burgftabel. Bur Salfte wurde baffelbe ben Burgern ju ewigen Tagen mit bem Gelobnig übergeben, bag Philipp niemanden, ber fie bieferwegen anfechten wurde, mit Rath ober That beifpringen wolle. Die Burger mußten bagegen an Philipp 250 Mart gablen, mogegen er fich anbeischig machte, bie Mainger Rirche, Ritter und Burger fammt ibren Gutern zu ichuben, welche innerhalb feiner Berichte. barfeit lagen, auf eben bie Beife, wie fie biefelbe gu ben Beiten bes Stadtfammerere Dudo befeffen. Gutern aber, welche Burger und Ritter nach jener Beit erfauft batten, mochten fie jene Abgaben entrichten, welche von Alters ber gebrauchlich gemefen. Da noch immer bie Rebbe gwifden ber Bergogin Cophia von Brabant mit Beinrich bem Erlauchten, Martgrafen von Meigen, mabrte, fo verlieb er bicfem bas Ergmarfchalls amt bes Mainger Ergftifte ju Leben, nebft ben Comitien von Sybenleiben, Schonresteben, Die fleinere Comitie von Mittelhusen, die Burg Gredenberg u. f. w. im 3. 1254.

Unter ber Regierung bieses Erzbischofes beginnt eine wichtige Epoche nicht nur in ber Geschichte unseres Batterlandes, sondern auch eine sehr folgenreiche für ganz Deutschland. Durch bie immerwährenden Febben ber Ritter und Edlen war ber Boblstand bes landes sehr herabgekommen. Rirgends herrschten Ordnung und Sicherheit. Die Reisenden wurden auf den Landstraßen geplundert, die mit Kaufmannswaaren beladenen Bagen

beraubt, ibre Rubrer barniebergeworfen und in bie Burgen geschleppt, aus beren Gewahrsam fie fich nur mit einem großen lofegelb befreien fonnten. Eben fo große Befahr brobete ben Schiffern auf ben Rluffen. Bon ben an benfelben erbaueten Reften fielen bie abelichen Rauber bie Borüberfahrenden an, und gwangen ihnen ungebuhrliche außerst beschwerliche Bolle ab. Der Landmann fonnte in Krieben feine Meder nicht mehr bauen. Raum waren feine Mernbten reif, ale burch eine unvorgesebene Rebbe ober Ueberfall feine Saaten verbeert, Die Sutten verbrannt, und ihre Bewohner an ben Rand bes außerften Berberbens gebracht murben. Gelbft ber Sandmerfer in feiner Werkstatte mar vor biefen laftigen Besuchen nicht ficher. Bergebens eiferte bie Rirche bagegen, und fchleus berte bie Bannstrahlen gegen bie Friedensbrüchigen. Raum fonnte fie bewirken, bag burch ben bochft verponten Gots tesfrieden nur an einigen Tagen ber Boche Rube und Sicherheit gehandhabt murben. \*) Die Gitten maren gu

e) Gottes Frieden Treuga Dei, wurde im Mittelalter von der Rirche eingesührt, um den jahllosen Besehdungen, Räubereien und Sewaltthätigkeiten ein Ziel zu setzen, da die weltliche Macht nicht vermogte, diesem Unwesen zu steuern. Unter Strafe des Bannes und der Beraubung eines driftlichen Begrädnisses wurde festgesetzt, daß Jedermann, wessen Standes und Ranges er seyn möge, an gewissen Tagen sich der Besehdungen enthalten solle. In Deutschland war heinrich Wischof von Lüttich einer der ersten, der im Jahre 1071 mit Einwilligung seiner Baronen und dechtschlichen Wolkes eine solche Berordnung erließ. Bom Freitag an, bis zum Montag in der Frühe dursten keine Feindseligkeiten außgeübt werden, desgleichen während dem ganzen Abvent bis nach dem Feste Epiphania, fers

roh und verwilbert. Arbeitsicheue, faliche Begriffe von Ehre, indem es die Ritter fur ebler und anständiger biels

ner vom Conntag Septuagesima bis Pfingften, an ben Quatemberfaften, und an fammtlichen Befttagen und Bigilien. Collte es irgend Jemand magen, an befagten Sagen einen anzugreifen, ju berauben ober ju permunben, fo verliert er, wenn er ein freier Dann ift, fein Bermogen, wird feines Beneficiums verluftig, und wird aus bem Bifthum gejagt. 3ft es ein Leibeigener, fo perliert er alles mas er belint, und mirb feiner rechten Sand beraubt. Diefes Befet, welches fo mobithatig wirfte, murbe gar bald in andern Gegenden nachgeabmt. Das Rongifium von Clermont im Sabre 1095 unter Urban II. erließ bieruber einen febr geicharften Canon. Bermoge Diefem follen von Mittmochs Abends an, bis Montags in ber Rrube fo mie an allen boben Refttagen alle Reindfeligfeiten unterbleiben, und biefe Tage, welche durch die erhabenften Gebeimniffe unferer Religion gebeiligt find, in frommer Rube und driftlicher Gintracht gefeiert werden. Daber entftand ber Bebrauch, baf alle Mittmoche Abends ber Gottesfriede angelautet, und Montags in ber Frube berfelbe ausgelautet murbe. Ber fich mabrend biefer Friedenszeit irgend eine Gemalttha. tigfeit ju Gdulben fommen lief, marb ehrlos, und mit geiftlichen und weltlichen Strafen belegt. Die Benennung Gottes : Frieden erhielt er von einem Bifchof in Aquitanien, ber vorgab, ein Engel bes herrn fev ibm erfcienen, und habe ibm eine Corift vom Simmel gebracht, die ben Sterblichen befoble, ibre Reindfeligfeiten abjulegen, und fich mit einander ju verfohnen. Da dies fes fich mitten unter ben Drangfalen einer Landplage ereignete, fo brachte biefes einen febr gunftigen Ginbrud bervor, und man ichlog auf fieben Sabre eine allgemeine Abftebung von allen Reindfeligteiten. Gieb bierüber Dufresne Glossarium mediae et infimae latinitatis, Tom, III. pag. 682.

ten, vom Sattel und Stegreif zu leben, als sich friedlichen ernsten Beschäftigungen zu widmen, hatten dieses
heillose Unwesen im dreizehnten Jahrhundert auf seine höchste Stuse gebracht. Hierzu kam die Ohnmacht der kaiserlichen Wurde, deren Inhaber in so kurz nach einander folgenden Regierungen den gehörigen Rachdruck in Ausübung der Gerechtigkeitspslege nicht anwenden konnten, oft auch die gehörige Sorgsalt nicht anwenden wollten, indem sie mehr auf Bereicherung ihres Fiskus, der durch die kolispieligen Wahlen erschöpft worden, bedacht waren. Solche gunstige Umstände suchten unsere sehdelustigen Ritter tresslich zu benutzen. Wer in der Ratur der Dinge liegt es, daß wenn das Uebel den außersten Erad erreicht hat, das Mittel bagegen nicht mehr ferne ist.

Die nachste Beranlaffung biergu gab bie Febbe mit Diether, Grafen von Ragenelnbogen, welcher bas Schloß Rheinfels angelegt, und von ba aus bie auf bem Rheine fahrenben Rauffahrtheischiffe einen ungewöhnlichen harten Boll zu bezahlen zwang. Bergebens hatten einzelne Stabte es versucht, biefe Refte ju brechen. Der Muth ihrer Bertheidiger wies alle Angriffe ab. Da trat Urnolb Balpoben, ein maderer Burger aus Maing, unter feine Mitburger. Mit bem Gebanten vertraut, und übergeugt, baf mas einzelne Stabte nicht auszuführen vermögten, in Berbindung mit mehrern machtigen ihnen ges wiß gelingen werbe, ftellte er von einem Muthe und Beift befeelt, welchen nur lang erbulbetes Unrecht, und bas Gefühl einer guten Sache einflogen fonnten, feinen Mitburgern bas große Glend vor, mas fie und andere Stabte burch folche Raubereien und Rebben erbulbet

batten. Er zeigte ihnen, bag es fein anberes Mittel gabe, biefem Unwefen ju fteuern, ale burch ein allges meines Bundniß aller rheinischen Stabte. Gingeln murs ben fie immer geschlagen, und unmachtig feyn, aber verbunden fonnten fie burch ihre Reichthumer und Macht, ben gandfrieden auf allen Fluffen und Begen im beiligen romischen Reich ju Stande bringen. Durch folche Bors ftellungen brachte er es babin, baß fich bie Mainger burch einen Gib verbanden, mit Gut und Blut bie Gicherheit bes Reichs und ben Lanbfrieben ju erfampfen. ber Rube Deutschlands fo beilfamen Bunde traten balb Die Stabte Oppenheim, Borms, Speier, Strafburg, Roln und Bafel bei, andere Stabte vermehrten ibn tage lich, fo bag es als ein machtiges und fürchterliches Bemeinwesen angefeben murbe. Gie mablten fich ihre Unführer und Bundedrichter, ftellten Rriegevolf auf die Beine, gerftorten bie in ber Gegend umberliegenden Raubichlof. fer, und hoben bie neu angelegten Bolle auf. \*) Die Raifer

Albert von Stade bemerkte, daß biefer Bund bei Fürften und Rittern keinen Beifall gefunden: Non placuit res principibus nec militibus, sed neque praedonibus et maxime his, qui habebant manus pendulas ad rapinam, dicentes esse sordidum, mercatores habere super homines honoratos et nobiles dominium. Es schien ihnen niedrig und abgeschmaatt, daß Rausseute über geehrte und edle Männer sich eine herrschaft anmaßten. Das feste Zussammenhalten und die innige Bereinigung der Städte bewirften jedoch, daß Jürsten und Ritter von ihren hochgespannten Grundsäpen berabstimmen, und sich ju dem Beitritt in den Bund bequemen mußten. besonders die größern, wie Psalggraf Ludwig Herags in Baiern, die den offenbaren Nugen und Bortheil erkannten, der

und die flügsten Furften unterstützten biese Unternehmung. Die Erzbischofe Gerharb von Mainz, Ronrad von Roln, Arnold von Trier und Ludwig Pfalzgraf bei Rhein nebst mehreren andern Fürsten und Grafen hielten es nicht unter ihrer Burde, einem Bunde beizutreten, der so glückliche Folgen für die Ruhe und Sicherheit bes Batterlandes hoffen ließ.

Nachbem fie eines fo machtigen Beiftanbes verfichert maren, fagten bie Berbundenen einen Tag nach Strafburg auf St. Michaelis 1254 an, um bem Bangen eine festere Beftalt zu geben, und über Die zwedmäßigen Mittel gu berathschlagen. Da aber biefer Bund besonders viele Beas ner unter bem niebern Abel fand, bem bie Ginführung eis ner gesetlichen Ordnung ben Berluft ihred bieberigen faus bern Gewerbes brobte, fo fuchten fie auf alle mogliche Beife ben gludlichen Fortgang biefer Berbindung ju ftd-Ein gewiffer Graf Emicho mit anbern ibm abnlis chen Gehilfen überfielen bei Racht bie Abgeordneten, welche bie Bundedverwandten nach Strafburg abgeschickt hatten. Urnold, Rammerrichter, und Friedrich, Stadtschultheiß von Maing, ein gewiffer Ritter Bolfram, Beinrich und Richard von Worms und andere Gefandten ber Stabte murben von biefen Raubern ben Tag vor Die chaelis ju Berbe niebergeworfen, und gefänglich nach Laubau geführt. Diefe offenbare Berletung verbinberte jes toch die Stabte nicht, andere Busammenfunfte anzusagen.

hierdurch für die Boblfahrt des Reichs entspringe. Debrere driftliche und weltliche Fürsten folgten biefem Beispiele, so daß man auf neun Jahre einen Bund schloß, zu deffen Director der Pfalzgraf Ludwig ermählt wurde.

Bu Köln, zu Worms, zu Strafburg-kam man von neuem zufammen, und endlich erhielt der Bund in Mainz, \*) wo er seinen Anfang genommen auch am 29. Junius 1255, seine völlige Kraft und Konstitutionsmäßigkeit.

Die Hauptpunkte dieses merkwirdigen Bundes waren: vors erste durch wechselseitigen Beistand und Untersstützung so vieler Fürsten und Städte, den so lange gewünschten Landfrieden zu begründen. Zweitens eine hins längliche Anzahl Truppen auf die Beine zu bringen, welche alle Räuber und Friedensbrüchige im Zaume und Sprsurcht zu halten sähig wären. Drittens versprechen die Städte noch insbesondere bei streitiger Kaiserwahl keisner Partei beizustehen, oder ihr Schutz zu geben, sondern nur demjenigen Kaiser zu huldigen, und gehörige Unterwürfigkeit zu erzeigen, welcher von den Churfürsten eins hellig gewählt worden sey. Mehr als siebenzig Städte traten dem Bunde bei, \*\*) worunter die mächtigsten waren:

<sup>\*)</sup> Schon am 29 Mai 1254 hatten die Städte Main; und Bingen einen Bertrag und inniges Bundniß gegen die Rubeftörer geschlossen. Bon beiden Seiten sollen vier würdige unbescholtene Männer, mit der Benennung von Konsuln erwählt werden, welche die entstandenen Streitigkeiten entweder durch gütlichen Verzeich beilegen, oder auch im Bege Rechtens entscheiden sollten. Ferner verband man sich zu wechselseitigem Schup und Vertheibigung. Dies bisher unbetannte Urkunde dat Schunk zu Tag gefördert, und in seinen Codice Diplomat. p. 19, eingerück, auch das daran hangende Siegel der Stadt Bingen mit der Umschrift: Pinguia moguntine Sedis specialis camera dabei abbrucken sassen.

<sup>\*\*)</sup> Eine folde Berbindung, fagt Putter in feiner beutiden Reichsgeschichte, die foon 1254 unter Bilbelm von Sol-

Mainz, Borms, Speier, Strafburg, Bafel, Zurich, Freiburg, Breisach, Rheinfelben, Weißenburg, Hagenau, Schlettstadt, Colmar, Umstatt, Wimpfen, Heibelberg, Oppenheim, Lauterburg, Bingen, Frankfurt, Friedberg, Wetlar, Bacharach, Wesel, Bonn, Neuß, Koln, Nachen, Undernach, Fuld, Boppart. Im Rorden, Munster, Bremen, Grünberg ic. Der bessere Theil bes Abels verseinte sich mit den Städten, und hielt es für edler, für das allgemeine Beste, für Ruhe und Ordnung mitzuwirfen, als sich auf ungerechte Weise des fauer erworbes

land swiften fiebengig Stabten ju Stande fam, mar zwar noch nicht auf die Dauer von Beftand. Defto wich: tiger maren aber bie Folgen bes Bunbniffes, bas 1241 bie Stabte Lubed und Samburg gefchloffen hatten, um mittels einiger auf gemeinschaftliche Roften auszuruften: ben Rriegsschiffe bas Gemäffer von Samburg bis an Die Mordfee, und mit ber nothigen Mannichaft ju Lande, Die Landftrage gwischen ber Elbe und Trave in Giderbeit Bu fegen. Denn, nachdem 1247 auch bie Stadt Braunfdweig, wo die hauptniederlage ber aus Stalien und bem Reiche nach Rorden bestimmten Baaren gehalten murbe, in bieg Bundnif aufgenommen mar, fo erlang. ten diefe verbundenen Stadte unter bem gemeinfamen Namen ber Sanfe balb von verschiedenen Machten folche Bandlungsfreiheiten, bag fie ju London, Brugge, Do: pogorod, und Bergen ihre eigenen Comptoirs und Dieberlagen erhielten, und julest bis auf achtgig verbunbene Stadte anwuchsen. Auf folche Art marb biefe Sanfe ju einer beträchtlichen Geemacht, und eine febr ergiebige Quelle jur Aufnahme vieler beutichen Stadte, die etliche Jahrhunderte bindurch in diefer vortheilhaften Berbindung blieben.

Bas die Sanfe jur See mar marb ber rheinifche Stadtebund ju Lande.

nen Schweises ber Burger zu bemachtigen. Der Bund fundigte sogleich bem Romischen Konig seine Absicht an. Richts konnte Bilbelm von Holland willtommener sepn; er ertheilte bemselben nicht allein seine Sanktion, sondern er kam selbst nach Oppenheim und Mainz, um benselben seiner personlichen Theilnahme zu versichern.

Die Morgenrothe einer bessern Zufunft geht über unserm Baterlande auf. Die Raubnester werden bezwungen, Sandel und Gewerbe haben sich bes öffentlichen Schutzes zu erfreuen, Kunste und Wissenschaften beginnen allmählig Milberung der Sitten zu verbreiten. Mit dem vollesten Rechte gebührt daber unserm Mitburger Urnold Wallpoden Det Ehrennahme: Wohlthäter der Menschheit; indem er den Grund zu dem wahren burgerlichen Wohl legte, wornach man so lange vergebens strebte.

Babrend ber Epoche bes großen Interregnums, \*\*)

<sup>\*)</sup> Walvobe war ein von dem erblichen Baltboten Amte (Eriminal und Polizeiante) angenommener Geschlechtsname, der auch noch fortdauerte, als nach Heinrich, Arnolds
Sohne, dieses Amt an andre Geschlechter übergieng. Die
Balvoden waren der älteste Stamm des Geschlechts der Cowenhäupter, zu dem die Eleemann, Salmann, Rosenbaum, Fürstenberg u f. w. gehörten. Das Amt wurde,
nachdem es aufgebort hatte, erblich zu senn, von dem
Erzbischofe vergeben.

<sup>\*\*)</sup> Unter bem großen Interregnum versteht man jene Epoche in der Reichshistorie, mahrend melder die Kaiser wegen der Schwäche ihres Ansehens, oder wegen den turz auf einander folgenden Regierungen, auch weil oftmals von entgegengesehten Parteien zwei Könige ermählt murden, deßfalls die Reichsgesehe nicht mit dem erforderlichen Rachbruck konnten gehandhabt werden, so daß das Reich

muche bie Macht ber Furften und Stanbe ungemein. Die feither ausgeubten Rechte und Borguge ber Churfurften bilbeten fich auf bie Urt und Beife, wie wir fie gu unfern Tagen faben. In biefen Tagen, fagt Tritheim, "ba fein Ronig auf Erben mar, ber bie Rubnbeit ber Rauber gahmte, gefchah Alles eigenmachtig, gang ruds fichtelos auf Ordnung und Gefete." Allenthalben ents fchied bie Bewalt ber Baffen, ein jeber bemachtigte fich beffen, fo viel er vermogte, bertommlich fchien es ben Rurften feinen Raifer zu haben. In Diefer allgemeinen Bermirrung flieg befonbere boch bas Unfeben ber geifts lichen Churfurften, von beren Bestimmung fast lediglich bie Raiserfrone abbiena. Borguglich von großem Gewichte im Reich, ftand Erzbifchof Conrad von Roln. Bilbelm mar in einem Treffen gegen bie Friefen geblieben, (am 28. Januar 1256). Reiner ber einheimischen Furften bemarb fich um bie Rrone, beren Befig eben fo gefahrlich, als einem mit geringer Macht verfebenen, wenig verfpres denb ichien. Bon bem alten Konigeftamm mar nur noch ber junge Ronrabin übrig. Um biefen ganglich vom Throne zu entfernen, ichrieb Alexander IV. an ben Erzbischof Gerharb, teine Rudficht auf ein Geschlecht ju nehmen, bem fo verberbte Sitten und Grundfage eigen måren.

fich gleichsam in einem anarchischen Zustand ohne Oberhaupt befand, und allen Uebeln einer solchen Berfassung blob gestellt war. Dieser Zustand mährte von dem Jahre 1243, als dem Zeitpunkt, an welchem Innocenz IV. zu Lion den Kaiser Friedrich II. entsetze, und mit dem Banne belegte, bis zur Mahl Rudolphs von habsburg im Jahre 1273. —

Bon fremben Fursten traten als Kroncandibaten Alphons von Castilien und Richard von Cornwallis auf. Das Kaiserthum war immer noch ein großer Ramen, und öffnete babei bem, ber Gluck, Macht, und Muth genug hatte, bie Gerechtsamen besselben burchzussehen, große hoffnungen und Aussichten.

Indeffen hatte ein febr widriges Schidfal unfern Erzbischof Gerhard betroffen, ba er fich ju einer Rebbe gegen ben herzog Albert von Braunschweig verleiten ließ. Diefer ein febr friedfertiger Furft, nahrte fo ju fagen burch feine Sanftmuth bie Ruhnheit ber Ritter, bie an feinem Sofe lebten. Befonders trieben bie Ministerias Ien von Affeborg bie Bermegenbeit fo meit, baf fie ibrem Bergog nicht allein mit Berachtung begegneten, fonbern ihn auch offentlich beschimpften. Das Beichen ihrer heerschilde mar ein Bolf, indeffen bie Braunschweiger feit ben Beiten Beinrich's bes towen, in ihrem Schilbe gwei Lowen führten. Run liegen bie Affeborg gum offens fundigen Beichen ihrer Berachtung, auf ihren Schilbern zwei lowen mablen, und hinter beren Ruden einen lauernben Bolf. Gine folche unzweideutige Sandlung erregte ben Unwillen bes fonft fo gutmutbigen Rurften; er griff ju ben Baffen, und belagerte bas Schloß Affeborg, welches er eroberte, bie Bewohner besfelben verjagte, und mit feinen ihm ergebenen Leuten befette. Dur mit Dube tonnten bie von Affeborg burch Bewerbung ihrer Freunde erlangen, bag man ihnen einen Aufenthalt in bem Stabtden Bratel gestattete. Babrent Albert mit Belagerung biefer Burg beschäftigt mar, verband fich ber Graf von Cher. ftein, ein Bafall bes Bergogs mit bem Ergbifchof Bers barb, und fiel unvermuthet, ohne vorher angefagte Febbe

in bas Gottingifche, und verheerte burch Raub und Brand bas gange land. Der Bergog batte Bilbelm von Rerft. lingenroba feinen Umtmann, mit binlanglicher Mannschaft jum Schut bes landes binterlaffen, er war abergu fchwach, um im offenen Rampfe fein Blud zu verfuchen. versammelte er in aller Gile einen Saufen Reiter, an welche fich bas landvolt, bemaffnet fo gut es fonnte, anschlof. Er folgte in ber Ferne und bevbachtete, mo ber Feind fich legen murbe. Da berfelbe fein erftes Rachtquartier bei eis nem, bem Rlofter Bolferrobe jugeborigen Sofe, in ber Nabe bes Orte Bollefteten, nahm, und ber Erzbischof fich in ben Sof gur Rube begeben, fo überfiel bei bunfeler Racht, ber Amtmann die in Schlaf Berfuntenen, und bemachtigte fich ihrer. Der Ergbischof murbe nach Brauns fdweig gebracht, wofelbst er über ein ganges Jahr in ftrenger Saft verbarren mußte. Den Grafen von Cherftein ließ ber Bergog, ale einen meineidigen Bafallen lebendig an ben Rugen aufbangen, und fo ben Berrathern gum fdiredenvollen Beispiel, eines graußenerregenden Tobes fterben.

Mitterweile Gerhard in der Gefangenschaft war, hatte der vielvermögende Erzbischof von Köln, Richard en von Kornwallis die Kaiserfrone angetragen, und sich besfalls personlich zu ihm begeben. Man kam über die Summen überein, die ein jeder der Bahlberrn erhalten solle. Dem Erzbischof von Köln wurden 12,000 Mark zugesichert. Dem Chursursten Gerhard wurden 8000 Mark, wovon 5000 Mark für bessen Auslösung sollten verwendet werden, zugestanden. Der Pfalzgraf Ludwig bei Rhein

<sup>\*)</sup> Der Biograph bes Grabifchofe Arnold von Trier ichreibt, bag Bergog Albrecht von Braunfcmeig eine febr große

und herzog in Baiern bekam für seine beiben Stimmen 18,000 Mark. Der Churfürst von Trier, dem man die verlangte Summe verweigerte, soll dieserwegen sich für die Bahl Alphonsens von Castilien vereinigt haben. Die weltlichen Churfürsten schienen wenig Antheil an dies sen Bahlen zu nehmen.

Als Gerhard wieder seine Freiheit erlangt, bereif er die Fürsten nach Frankfurt zur Bahl, welche sodann nach Weihnachten im Jahre 1257 statt hatte. Beide Erzbischose erwählten Richard, welchem der Pfalzgraf Ludwig und sein Bruder heinrich ihre Stimmen gaben. Trier und die andern Fürsten wählten Alphons von Casillien. Nach erfolgter Krönung zu Aachen (17. Mai 1257), welcher Gerhard beiwohnte, begleitete dieser den König den Rhein herauf, welcher in den Stadten Köln, Boppard, Besel, Franksurt und Mainz die Hulbigung einnahm. Worms und Speier, die sich anfänglich weigerten, wurden durch Zureden Gerhards hierzu vermogt.

Gerhard war fehr freigebig gegen die Stifter und Ribfter. Das Domfapitel hatte in ben verfloffenen unsruhigen Zeiten ungemein viel eingebußt. Gerhard bes muhete fich beffen bedrangter Lage aufzuhelfen, indem er

Summe Geld von Ronig Richard für die Befreiung des Erzbischofs Gerhard erhalten habe. hiermit stimmt auch der unbekannte Berfasser der Glavischen Stronit bei Lindenbrog überein. Nur ift man über die Gummen nicht einig. Einige erwähnen 8000 Mark, andere 10000. Der Erzbischof von Roln gab als Bevollmächtigter Gerhards, noch während er gefangen lag, Richarden seine Babiktimme.

bemfelben ben anbern Theil bes Ertrags ber Avotheten \*, und Buben auf bem Martte, welchen Gifried III. bei ertheilter Schenfung fich porbebalten batte, verlieb. Much bemirtte er bei bem Ronig Richard, bag bie Pfarrfirche ju Chinheim bem Domfapitel bestätigt murbe. Um biefe Beit ereignete fich bie Auflosung bes gemeinsamen Lebens im Domftifte, nachbem biefe Beranberung ichon lange vorber in andern Sochstiftern vorbergegangen, und mas bas fonberbarfte mar, fo gefchab es bei manchen megen gerruts teter ofonomischen Berhaltniffe. Es murbe nunmehr eine gemiffe Babl von Bifarien angestellt, welche ben Domgots teebienft mit beforgen mußten. Die Ginfunfte ber Stellen eines Janitore, eines Magistri Coquinae, Culinae ic., beren Bestimmung nach Muflojung bes gemeinsamen Les bend überflussig murbe, murben mit ben neu errichteten Vicarien verfnupft. Gerhard unterließ nichts, um bie Alebte ber Didgefe zu ermuntern, ber Roth ber Mutterfirche auf eine thatige Beise beiguspringen. hierburch murbe Gobefchalf, Abt von St. Jatob, bewogen, bem Doms flift bie Pfarrei von Schornsbeim mit ben Behnten gu verleiben. \*\*) Dtto, Abt vom Diffibodenberg machte bems

<sup>\*)</sup> Unter Apotheten verftand man bamals nicht eine Rieberlage von Arzeneien, man nahm Diefes Bort im weitern Sinne, und bezeichnete hiemit die Materialiften und Spezereilaben.

<sup>\*\*)</sup> Aus Erkenntlichteit verlieh das Domkapitel den Aebten jener Rlofter das Kollationsrecht einer Bikarie. Der Berfasser des kleinen Manuscripts vermuthet auch, daß von dieser Zeit ber, jum Gedachtniß dieser Wohlthat das Domkapitel jährlich zwei Prozesstonen aus dem Dom auf den Jakobsberg zu begehen pflegte, nämlich am

felben eine Schenfung mit ber Pfarrfirche Dfternach, Sarts mann, Abt von Bleibenftatt, mit bem Pfarrzehnten zu Remluden bei Bingen, Starfard, Abt zu Selgenftatt mit ber Pfarrfirche zu Rubeim, und Heinrich, Abt zu Fuld mit jener zu Berstatt, sammt allen bavon abhangenben Ginfunften.

Dem Rlofter ju St. Alban, welches burch bie Unbilden der Zeiten großen Berluft erlitten, verlieh er die Pfarrorter von Bodenheim und Undenheim mit allen ihren Rechten und Rugungen, jur Berbefferung ihrer Prabenden.

Dem Rlofter ju Pfaffenschwabenheim verlich er 1259, mit Ginwilligung bes Domflifts, die Pfarreien von Nadens beim und Schemesheim, und das Klofter vom Diffibodenberge

Michermittwoch, und am Charfreitage. Die Art und Beife, wie bieß gefcab, befdreibt er folgender magen: Primam, die Linerum, ubi post incinerationem itur illue cum Cruce velata, ibique a Choro metropolitano cantatur Sacrum: dum interim D. D. Stephanitae idem officium in templo metropolitano peragunt. Ubi autem pluvia hac die incidit, non erit processio, sed datis cineribus fit processio cum litaniis in ipsa metropolitana, transitur per alam templi a latere fori per ambitum iterum ad sommum chorum. Alteram Feria VI. Parasceves, qua de mane incedit Chorus ad dictam S. Jacobi Ecclesiam sine cantu, ubi abbas loci cum suis ministris peragit Officium diei, et ad orationem Crucis, ceteraque, juxta formam in missali romano perscriptam, Choro metropolitano respondente. Post officium Reverendissimus D. Decanus indutus alba et stola, accepto a Reverendissimo D. Abate capsula, in qua reconditum est venerabile Sacramentum, dat benedictionem, proceditque sub baldachino nigro, sequentur personae Cleri sine cantu, ferentes faces accensas, et reponitur sacra Hostia in sepulchro praeparato in vestibulo Chori ferrei ante Altare novum B. M. V. assumptae.

befette er mit Ciftercienfern, und verfette bie noch vorbanbenen Benebiftiner in andere Ribfter ihres Orbens.

Den Glaubigen, welche einen Beitrag zu bem hofpital in Gotha leisten wurden, verlieh er nach abgelegter reumuthigen Beichte einen Nachlaß ber auferlegten geistlichen Strafen von zwanzig Tagen.

Die zu Oppenheim in der Reuftadt gewidmete Kirche zur heil. Catharina erhob er am Juli 1258 zur Pfarzfirche, wie Erithem in Chron. Hirs. durch die hierüber ausgefertigte Urkunte beweist.

Bur hebung ber Streitigkeiten, welche zwischen ben Ruftoben ber Rollegiatstifter, mit ben Mainzer Pfarrern in Betreff ber Begrabniffen, Ausspendung der Sakramenten und anderen geistlichen Geschäften obwalteten, erneuerte er die Berordnungen seiner Borfabren Sifried und Ronrad, und gebot beren Befolgung unter Strafe bes Bannes.

Mahrend feiner letten Lebenszeit verweilte Ger, hard zu Erfurt, verlieh und vertaufte zum Theil ber Stadt große Privilegien, wie bei Gudenus zu erfeben ift.

Er starb baselbst am 25. September 1259, und wurde bei den Franziskanern beerdigt, wie alborten bessen errichtetes Grabmal noch bezeuget. Irrig ist demnach bie Meinung Tritheims, nach welcher er in der hiefigen Domkirche zur Erbe foll bestattet worden seyn.

## XXXVII.

## Bernber von Eppftein.

Ermablt im Oftober 1259, firbt am 2. April 1284.

Bernher, Domprobst zu Mainz, ein Bruberesohn Sifrids III., wurde gleich nach bem Ableben Gerbards, schon im Monat Oftober von dem Domtapitel zum Erzbischof erwählt. Er war auch Probst zu St. Peter und zu U. Liebenfrauen gewesen. Ein Mann, ber, wie Tritheim bezeugt, sich durch Berstand und vorzüge liche Klugheit auszeichnete, seine Kirche auf das beste regierte, und mit vielen Einfunsten vermehrte. Er hatte zu Mainz an der Domtirche seine Erziehung erhalten, durch ausgezeichnetes Betragen sich die Liebe und Achtung seiner Mitbrüder in solchem Grade erworben, daß er von Stufe zu Stufe endlich die höchste Würde erlangte.

Im folgenden Jahre reiste er, zusolge damaliger Sitte, nach Rom, um die Bestätigung und das Pallium zu empfaugen, bei welcher Gelegenheit er Bekanntschaft mit dem wackern Grasen Rudolph von habsburg machte, der ihn sicher und wohlbehalten durch die Schweiz geleitete. Beim Scheiden beurlaubte sich der Erzbischof mit dem aufrichtigsten Bunsche, daß ihm Gott noch so lang das Leben fristen möge, um den ihm erwiesenen großen Dienst nach Burde vergelten zu können. Bon dem Pabste wurde er auf das freundschaftlichste ausgenommen, und zum Bischof geweihet. Nach seiner Rücktunst hielt er in Mainz auf Anordnung Alexanders IV. ein Provinzialsonziskum im J. 1261. Daselbst berathschlagte man über die Mittel, den Einfällen der Tartaren, welche Europa zu

überschwemmen brohten, Einhalt zu thun. Sophia von Brabant, und ihr Sohn heinrich murben wegen Zurückbehaltung mehrerer ber Mainzer Kirche zurückgefallenen Leben mit bem Banne belegt. Auch war diese Synode merkwürdig, wegen ber erlassenen Berordnungen in Betreff bes Gottesbienstes, der Reformation bes Klerus, \*) der Befugnisse der Laienpatronen, des ersten Berbots ben religiosen Pfarreien zu verleihen, der Berlegung der geistlichen Immunität, und der Prozessorm bei den geistlichen Gerichten.

Im namlichen Jahr warb Mernher von Otto. far, Konig in Bohmen, nach Prag berufen, segnete bessen Ebe mit Kunegund, einer Nichte bes Königs Bela von Hungarn, ein, und fronte ihn zu Prag an bem Beihnachtsfeste. Aus Danfbarkeit verehrte ihm ber Konig hundert Mark Golds, und bestätigte bem Mainzer Erzestifte bas Kronungsrecht.

Im J. 1262 entschied er die Streitigkeit in Betreff ber Wahl bes Probsten zu St. Alexander in Aschaffenburg. Künftig soll ber Probst frei und ungehindert von ben Stiftskapitularen erwählt werden, nur muffe bie Wahl immer auf einen Mainzer Comherrn fallen, und zwar unter Strafe bes Berlustes bes Wahlrechtes im Richtbefolgungsfall.

<sup>\*)</sup> Der Canon in Betreff ber Strafen gegen bie Concubisnarios perordnet: Sacerdos qui concubinam in domo publice, ausu sacrilego, praesumpserit retinere, suspensionis ab officio sententiam Canonis incidat ipso facto. Qua sententia durante, si celebraro praesumpserit, sciat se, omni misericordia postposita, de nostra dioecesi expellendum.

Mit Philipp von Sobenfels, einem Manne von bober Geburt, melden Ronia Richard jum Reichevifa. rius in ben bieffeits gelegenen Canben ernannt batte, gerieth unfer Erzbischof in beftige Sanbel. Diefer batte im Migbrauch feiner Macht, Die Guter ber Beiftlichen und Monche mit ungewöhnlichen gaften und Frohnben bes fcmert, und vorzüglich bie Stifter von St. Deter. St. Stephan, Biftor, Liebenfrauen, St. Jobann. bie Rlofter von St. Alban, von bem Jatobeberge mit unerborten Abgaben gebruckt. Der Erzbischof mabnte ibn mehrmalen fich biefer Erzeffe ju enthalten, aber weit entfernt von biefem ordnungewidrigen Betragen abzuftes ben, batte er es nur besto årger gemacht, und fügte ber Mainger Rirche mabrent einem gangen Jahr unfäglichen Schaden gu. Der Ergbischof fab fich baber genothigt, benfelben mit bem Banne ju belegen, von bem er erft im folgenden Jahre, nachbem er Genugthuung und Schabenerfat geleiftet, loggesprochen murbe. \*)

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1263 am 7. Janner murde in bem Rlofter auf bem Jatobeberg swifden bem Ergbifchof und ben Pralas ten der Marien.Rirche mit Philipp Grafen von Soben. fels Frieden gefchloffen. Philipp verfprach ben von ibm und feinen Gobnen ben Rirden und Rloftern juges fügten Schaden gu erfegen, ferner alle Curtes gemeinbin Brobnhofe, mit allen baju gehörigen Gutern, fo auch jene, welche Freieigen fepen, von allen Steuern und Laften fren ju geben, und es ber Enticheidung ber Dechanten bes Domftifts, von St. Peter und Liebfrauen ju überlaffen, melde ale frei ju geben, ober melde Steuern ju jablen verbunden feven Unter ben fürch. terlichften Strafen murbe diefer Bergleich von Bbilipp und feinen Gobnen jur unverbruchlichen Reftbaltung befdmoren. -

3m 3. 1263 verfobute fich Wern ber mit Sophia von Brabant und ihrem Cobne Beinrich. Rachbem beibe ibm bulb und Treue eidlich angelobt hatten, verlieb er ibnen bie Comecie \*) ober bas Landgericht in Seffen. bie Advocatie von Saffungen und Breitenau, bie Burg und bas Stabtchen Tungesbrofen nebft ben bavon abhangigen Berichten, welche man als zu bem Mainzer Erzstifte geborige Leben bielt. Da man aber feine genque Renntniß von fammtlichen lebenbaren Gutern batte, fo verordneten Sophia und Beinrich gwangig unbeschols tene Manner , welche innerhalb Jahreefrift bie Sache untersuchen und entscheiben follten. Um bicfelbe Beit trugen fie bem Ergftifte bie Burgen und Stabte Grunberg und Frankenberg mit ihren Leuten und Gerichten als ein Gi genthum auf, und empfiengen es wieber gurud als Leben. \*\*) Es wurde festgefest, bag wenn Sophia

<sup>\*)</sup> Die Benennung Comocia bedeutet in bem Mittelalter ursprünglich die Gerichtsbarkeit über einen ganzen Gau, manchmaf aber auch den ganzen Landsbezirk, über den fich jene Gerichtsbarkeit erstreckte. Waren die Gaue so groß, daß einersei Gerichtsstuhl sie nicht alle umfaffen konnte, so waren sie wieder in Comecia eingetheilt. Gieb hierüber Bodman Rheing. Alterth; p. 579, der diesen Gegenstand weitläusig abhandett.

<sup>\*\*)</sup> Sonderbar und bodft auffallend erscheinet ber Gebrauch im Mittelalter, seine eigenen Albobialguter einem Stift, Großen, ober Pralaten ju übertragen, und so dann dieselben wieder ju Leben ju empfangen. Die Entaußerung seines Eigenthums, um es unter laftigen Bedingnissen jurad ju erhalten, ift gewiß ganz eigen. Indesen, wie Mobert son bemerkt: die Begriffe, welche die Menschen von dem Eigenthume haben, richten fich

und heinrich ohne Rinder mit Tod abgehen wurden, fo folle beffen Gemahlin Abelheid Zeitlebens ben Genuß bavon beziehen, nach ihrem Ableben aber die Leben an bas Erzstift heimfallen, ohne Ruckficht auf biejenigen, wenn fie fich weiter verehligt hatte.

Wernher schuldete an die Apostolische Kammer tausend Mark. Da, um Ausbringung derselben der Dombechant Ludwig, der von dem Pabst hiezu beaustragt war, von den Stiftern, Pfarreien und Ribstern der Didzese 500 Mark mit dem Bersprechen gesodert hatte, daß sie von einem ferneren Beitrag zu dieser Schuld befreiet bleiben sollten, so genehmigte dieß der Erzbischof, und gesstattete, um ihren durch Raub zerrütteten Bermögensumsständen zu hilse zu kommen, daß jedes Stift den jährlichen Ertrag einer Präbende von den Precarlen erhalten solle.

Für ben Flor und Boblstand ber Mainzer Kirche und befonders bes Domstiftes war er ausnehmend bedacht. In dankbarer Erinnerung ber von Jugend auf genoffenen Bohlthaten befreiete er die Domstiftischen Guter in ber Ohlmer Bogtei von allen Steuern und Abgaben. Die Anspruche und Ruhungen, so er auf die Burg homberg hatte, legte er eigenhandig auf den Altar bes heil. Mars

nach ben Verschiebenheiten ihrer Einsichten, und bem Eigensinne ihrer Leidenschaften. In jenem Zeitpunkte, besonders nach Erlöschung der Sarolingischen Linie in Frankreich, war wenig Sicherheit, ungeftraft wurden Räubereien werübt, man fand baber nur heil unter einem mächtigen Schup irgend eines heiligen oder Groafen. In Deutschlächen wurde dieser Gebrauch später üblich.

tinus nieber. Die Pfarrfirche ju heppenheim in ber Bergstraße incorporirte er bem Domstifte 1266, und verslieh bemfelben furz vor seinem Tobe ben vierten Theil bes Schlosses hohenberg, welches ihm eigenthumlich zusgehörte, mit allen Einwohnern, Gutern, Accern, Wiesen, Balbungen, Gutten, Zinsen und allen Gerechtsamen.

Dem Erzstift selbst erwarb er burch Kauf von ben Herren von Duren das Schloß Wildenberg um die Summe von 900 Mark. Desgleichen im J. 1272 das Städtschen Amorbach mit der Vogtei und bem Centgerichte.

Im 3. 1267 begab fich Mernher, ba er febr an Steinschmerzen litt, nach Paberborn, um burch die Furbitte bes heil. Liborius von seinem Uebel befreiet zu werben, welches ihm auch gelang.

Er hielt fehr fireng auf ben Bollzug ber canonisichen Sagungen. Alle ein Reinhold, ein gewaltiger Ritter, welcher bem Petersstifte mannichfaltigen Schaben augefügt hatte, nach seinem Ableben ein ehrenvolles christliches Begräbniß erhalten hatte, befahl er, benselben auszugraben, und an einen gemeinen Ort zu beerbigen, wenn nicht erwiesen werbe, baß er am Ende seines Lesbens Genugthnung geleistet, und von den kirchlichen Censsuren losgesprochen worben.

Mit bem Tobe Richards, ber am 2. April 1272 in England erfolgte, verlor bas beutsche Reich sein Dberhaupt, welches kaum bem Nahmen nach regiert hatte. Mit noch geringerm Nachbruck suchte Alphons von Kasstilien seine Rechte geltend zu machen. Sochst traurig war ber Zustand ber Anarchie, ber im Reiche herrschte. Ein Glud fur die Menscheit war es, bas sich die Stabte

jur handhabung bes Lanbfriebens, ") ber bemohngeachetet fo oft gestört wurde, verbunden hatten. Gregor X., ber felbst nach einer breijahrigen Gebisvatang ben pabsilipchen Stuhl bestiegen hatte, trieb jest die Churfursten zu einer neuen Bahl an, um ben Berheerungen und einger rissene Unordnungen zu steuern.

Bernber berief bemnach bie Furften auf ben Bahltag nach Frankfurt. In feierlicher Berfammlung führte er benfelben gu Gemuth, bag in gegenwartiger fritischen lage, Die Babl eines tapfern weisen Gurften jener eines reichen machtigen weit vorzugieben fen, er erinnere fich eines gewiffen Grafen Rubolph, ber alle biefe Eigenschaften im vollesten Maafe in sich vereinige, und ber ibm auf seiner Reise nach Rom bie wichtigften Dienste geleiftet babe. Bollten fie bemnach feiner Deis nung beipflichten, fo glaube er, bag bas Reich fein treff. licheres Dberhaupt erhalten fonne. " Die Erzbischofe von Trier und Roln traten fogleich feiner Deinung bei. herzog in Baiern allein machte Ginwendungen bagegen. Er befürchtete namlich, ber Ronig moge ibn, wegen ber, aus ungegrundetem Berbacht, übereilt vollzogenen Sins richtung feiner unschuldigen Gemablin Maria von Bra-

<sup>\*)</sup> Die Burger von Mainz, Borms, Oppenheim, Frankfurt, Friedberg, Beziar und Geinhausen, hatten fich im 3. 1273 bei der bevorstehenden Königswahl aufs feierlichste verbunden, keinen als König anzuerkennen, der nicht durch einhellige Uebereinstimmung aller Ehursürsten erwählt worden, ihm alle hilfe zu verfagen, und gegen jedweden manniglich zu streiten, der sie dieser wegen beunruhigen wurde. Sieh Gudenus Cod. Dipl. P. I. p. 744.

bant, jur Rechenschaft gieben, wegbalb er fich an ben Burggrafen von Nurnberg, einem Better Rubolpbs mit ben Borten manbte: burfte ich wohl, wenn Ru. bolph jum Raifer ermablt wirb, alebann Bergebung boffen? Sat er vielleicht eine Tochter, bie er mir gur Gemablin geben tonnte? worauf ber Burgaraf verfeste: Rudolph babe feche Tochter, er verburge ihm mit all feiner Saabe bie Erfullung feines Begehrens. Der Berjog gab fich bemnach zufrieben und willigte in bie Babl. Ihm stimmten bei ber Bergog von Sachsen und ber Markgraf von Brandenburg, beibe unverebligt, melde fich auch eine von ben Tochtern Rubolphe ausbebungen, und fo murbe einbellig Rudolph von Sabeburg ber erlauchte Stammvater bes Deftreichischen Saufes, burch Betrieb bes Erzbischofe von Maing auf ben faiferlichen Thron am 30. September 1273, erhoben. -

Der Burggraf eilte sogleich Rubolphen, ber eben in Belagerung ber Stadt Basel begriffen mar, Rachricht von seiner Erhebung zu überbringen; worauf er auf ber Stelle Frieden machte, und sich nach Frankfurt, und von da nach Aachen zur Kronung begab, welsche ber Erzbischof von Koln im Beisenn Wernherd verrichtete.

Im J. 1272 war Wernber zum Bormunber ber Abtei Fuld, vom Pabste ernannt worden. Die Monche hatten ihren Abt Berthold wegen übler Birthschaft zu Rom verklagt, weswegen unser Erzbischof, der als ein sehr thatiger einsichtsvoller Mann bekannt war, beauftragt wurde, die herrschenden Gebrechen zu verbessern. Allein er konnte wenig Gutes wirken, und begab sich nach zwei Jahren dieses Amtes.

Im folgenden Jahre, da das Rapitel von St. Se, ver zu Erfurt beschloßen hatte, ihre vor Alterthum bausfällige Rirche neu zu erbauen, ertheilte er dem dortigen Stifte die Befugniß innerhalb den Grenzen der Probsteien von Liebfrauen, Jechenburg und Dorla, zu diesem Behuse Kolletten zu sammlen, weswegen er eine nachbruckliche Ermahnung an die dortigen Gläubigen erließ.

Dem von Gregor X. zu Lion (1274) gehaltenen Generaltonzisium wohnte Wernher bei, und ertheilte allda auf Befehl bes Pabsies bem Bischof Otto von Hilbesbeim, seinem Suffragan, ber sich mit mehrern seix rer Mitbischöse bahin begeben hatte, die bischöfliche Weise. Noch in bemselben Jahre besand er sich auf bem Reichstage zu Rurnberg, und erhielt von Andolph mittelst seierlicher Urfunde, die Bestätigung aller, ber schon von Alters her der Mainzer Kirche von den Kaifern und Königen verliehenen Privilegien und Rechten.

Ingwischen hatten die Ersurter, welche von ben benachbarten Grafen hart bebrangt wurden, ben Erzbischof
um hilfe ersucht. Wernher sandte ber Stadt breibunbert Reiter, und begab sich balb barauf (1275) felbst
nach Ersurt, wo er vier Wochen in ber Abtei zu St. Peter
verweilte, die heiligen Weihungen ertheilte, und an einem
gutlichen Bergleich mit den Thuringischen Grafen arbeitete.

Als im Jahre 1277 Kaiser Rubolph einen heer reszug gegen Ottokar, König ber Bohmen machte, zur Bertheibigung ber Rechte bes Reichs, so begleitete ihn Bernher. Bevor er aber bahin abging, bemuhete er sich ben kandfrieden zu besestigen, weswegen er die vers bundenen Fürsten und Städte an einem bestimmten Tage berief. Mit ben Mainzer Burgern war er vor mehrern Jahren in Streitigkeiten gerathen, er mußte jedoch nachges ben, und bestätigte im Jahre 1273 den Freiheitsbrief seines Oheims Sifrieds III. Allein im Jahre 1275 brachen sie noch heftiger aus, der Bischofshof wurde erstürmt, und seine Amtleute daraus vertrieben. Durch den Erzbischof von Koln, Siegfried, ward der Streit einstweilen beis gelegt, aber nicht von Grund aus gehoben. Runmehr ward der Friedensbund erneuert.

Maing batte in ber letten Salfte bes breigebnten Sahrbunderte bie bochfte Stufe von Macht erfliegen. Gie mar bas Saupt und ber Mittelpuntt eines Stabtebunbes, ber bie gange Rraft bes Reiche in fich vereinte. Durch ibs ren Glang, ibre Bolfemenge, Lurns, ben Umfang ibrer Gebaube, welches alles fie jum Sigungeorte ber michtige ften Reiche, Softage, Congilien und Staateversamminns gen machte, batte fie ben Beinamen, bas golbne Maing erhalten. Der benachbarte Abel mar ftolg barauf, ben Burgertitel zu erhalten , ober auch in Rebben als Golbner gu bienen. Machtige Furften bublten mit Giferfucht um ibre Freundschaft, und furchteten ibren Sag. Befonders lebten bie Sandgenoffen ber Stadt in fürftlichem Ueberfluß. Sie gaben Turniere, befagen ausgebreitete leben, maren ftolg auf ihre Macht, die fie felbst geschaffen. Ihren Reiche thum verwendeten fie auf Stiftung von Rloftern, Sofpie talern, auf Berichonerung ber Stabt. Der Sanbel mar ibr Schopfer und Ernabrer. Die Rechtspflege mar gmar fehlerhaft, batte aber auch bas Bute, baß fie nicht verwidelt und foftbar mar. Die Biffenschaften maren noch icholastifch, aber die Runfte erhoben fich befto mebr. thische Architektur mar auf ibrer bochften Stufe. Go

gluctlich die Stadte, so bedrängt waren die Landleute, die den Gewaltthätigseiten der ftreitenden Parteien immer preiß gestellt waren. Das einzige Mittel, einige Sicher, heit zu verschaffen, war, daß sie sich als Phalburger auf, nehmen ließen, indem der Schutz der Stadte weniger unssicher, als der Schirm der Fürsten war.

Bur handhabung bes kandfriedens schenete Wernsher weder Kosten, noch siel ihm irgend eine Arbeit zu bes schwerlich. Borzüglich hatten die Ritter der von dem Erzsstifte im Lehnsverband stehenden Burg Rheinberg \*) bei korch, sich in der ganzen Umgegend furchtbar gemacht. Sie war eine wahre Mordergrube. Durch gewaltsame Aussälle ward die Rheinfahrt gestört, der Bauderer geplündert, und die öffentliche Sicherheit der Straßen zu Grunde gerichtet. Der wachsame Erzbischof bot alle Kräste auf, um diesem Unwesen ein Ende zu machen. Mit einem mächtigen heere zog er vor die Burg, eroberte sie, und ließ sie gänzlich zerstören und verbrennen. Das nämliche Schiefal ers

Die Rheingrafen trugen es von ben Erzbischöfen zu Leben, die wieder andere Edle als Bafallen und Burgmanner babin aufnahmen. Unter diesen war vorzüglich ein Geschlecht berühmt, das sich von der Burg seinen Namen, das Erbtruchsessenant bes Mainzer Stuhls, und überhaupt unter dem Adel ein großes Ansehen erward. Die Annahme mehrerer Kastellanen geschah wadrscheinlich in der Absicht, die Burg selbst gegen seindliche Anfälle, und die umliegende Gegend, besonders die Schiffarth wider öffentliche Störungen zu schügen. Allein in der Mitte des XIII. Zahrhunderts, bei der großen Anarchie in Deutschland geschah gerade das Gegentheil. Siehe P. Bar in der Geschichte des Abeing.

fubren mehrere andere, auch ftellte er felbst freiwillig mehrere Bolle ab. \*)

Um biefe Zeit ward er in sehr ernsthafte Sanbel mit bem Landgrafen Heinrich von hessen verwickelt. Dieß ersieht man aus einer Urfunde bei Gubenus, vers moge welcher ber Graf Gobefried von Ziegenhain zu Bertheibigung bes Schlosses zu Amoneburg bestellt wurde. Eidlich versprach bieser dem Erzbischof, er wolle ihm gesgen jedwede Feinde und Gegner des Erzstists mit Rath und That hilfreiche Hand leisten. Bergebens bemühete sich Rudolph diese Streitigkeiten beizulegen. Desto glücklicher war er in herstellung des Friedens zwischen ihm und dem Grasen von Sponheim, mit welchem er einige Jahre lang wegen des Schlosses Baldbockelnheim in blutiger Fehde gelegen.

Graf heinrich von Sponheim hatte im Jahre 1278 seine Burg Gaubockelnheim an das Erzstift um die Summe von 900 Mark Nachener heller verkauft, womit aber bessen Bruder Johann gar nicht zufrieden war. Er wandte sich demnach an den Erzbischof, suchte durch Bitten und dem Anerbieten des zu erstattenden Kaufschillings den Besit der Burg, welche ihm als rechtmäßigen Erben gebühre, zu erlangen. Da alle gutlichen Borstellungen fruchtlos abliefen, überstell er die erzstiftischen Lande,

<sup>\*)</sup> Bernher hob nicht allein die von Alters hereingeführten Bolle auf, sondern ließ sich auch jur Beruhigung seines Gewifens, wegen ber bisber bezogenen Bollabgaben, burch ben Pabft von ben allenfalls verwirkten Gensuren lossprechen. Man sehe bierüber die bei Schunt in Cod. Diplom. p. 26 ausgesertigte Bulle nach. Eine solche Gewißenhaftigkeit ware heutiges Tags fehr erwunscht.

raubte, verbeerte, fengte und brennte weidtlich. Diefem Unwefen gu fteuern, jog ibm Bernber mit einem ftarfen heere entgegen; bei Sprendlingen fam es ju einer morberifchen Schlacht, wofelbft von beiben Theilen mit vieler Tapferfeit gefochten murbe. Um Ende jog ber Graf ben furgern; viele feiner Silfegenoffen wie Gifrieb, Rheingraf von Stein, Die Grafen von Leiningen, von Ragenellnbogen, von Babingen murben gefangen. und nur mit genauer Roth rettete er felbit burch bie . Schnelligfeit feines Streitroffes bas leben. Mit Erbits terung mard jedoch ber Rrieg fortgefest, und beiberfeitis gen ganbern unfäglicher Schaben jugefügt, Durch Rais fere Rubolphe Bermittlung tam enblich im 3. 1281 ber Frieden ju Stande, worin auch bes Grafen Johann Berbunbete mit eingeschloffen murben. Dem Rheinaras fen Gifried murde bie Freiheit unter ber Bedingung ju Theil, daß er und fein Sohn ihren Theil am Schloffe Stein, bem Ergftifte zu einem offenen Saus machen, ibm baraus gegen feine Reinde Sulf und Beiftand leiften, und bort bem Truchfes Sifried von Rheinberg und beffen Bermanbten, ingleichen allen von Rubesheim und ihren Bels fern feinen Aufenthalt gestatten folle; megen bes, bem Erzflifte zugefügten Schadens, follte ber Rheingraf 75 Mart entrichten; ba aber biefes bieber nicht erfullt, fo murbe festgefest: ber Rheingraf folle fein Burglehn gu Bingen aufgeben, auf alle feine und feines Cohnes Anfpruche und Forberungen an bas Ergitift verzichten, ben Rheingau, ober eine ergftiftifdje Burg, nicht mehr, fo lang es bem Erzbifchof gefällig, betreten, und bieß alles bei Strafe, daß im Uebertretungsfalle der Rheingraf aller feiner Leben, bie er sowohl vom Ergftift, als anbern Stiften getragen,

verlustig, imgleichen all sein Allobialbesit im Rheingaue schlechtweg bem Ergstifte Mainz verfallen seyn, und von biesem eingezogen werben solle.

Sifried gelobte, so hart diese Bedingnisse waren, alles getreulich binnen bestimmter Frist zu erfüllen. Da er aber demungeachtet sein Bersprechen nicht hielte, machte das Erzstift jene strenge Rlaufeln geltend, wodurch er gendtjigt wurde, das Rheingau zu verlassen. Er büste hiemit seine Lehen, folglich auch die alte Comecie des Rheingaues ein, und verlor zugleich den größten Theil seiner beträchtlichen dort gelegenen Modien, wovon er und seine Nachtommen nur wenig zurückerhielten. Seinen Wohnst schlug er in der neu erbaueten Burg Rheinggrafenstein bei Kreuznach auf.

So traurig endete bemnach bie uralte Grafichaft bes Rheingaues, beren Unterdrückung die Erzbischöfe ichon lange beabsichtigt, und welche burch bie Einsetzung ber Bicedome nunmehr außerst beschränft, seitdem nur einem Schattenbilde glichen.

Gegen die Erfurter Burger, welche, uneingebent ber großen empfangenen Bohlthaten, sich hochst widerspanftig und aufrührisch betrugen, mußte Wernher Strenge gebrauchen. Sie wurden mit dem Interditt belegt, und die Seistlichkeit erhielt den Befehl, den Gottesdienst ganzlich zu unterlaßen. Dieser Zustand dauerte zwei und ein halbes Jahr, worauf die Burger, nachdem sie Genugsthung geleistet, und auf das neue den Eid abgelegt, wieder zu Gnaden aufgenommen wurden. Der Abt von St. Peter wurde mit der Geistlichkeit von dem Burgermeister und dem Rathe ehrenvoll zurückerusen. Zur Strafe mußte die Stadt dem Erzbischof tausend Mark zah-

len, und ber Geiftlichfeit, wegen bes feit zwei Jahren gugefügten Schabens breihunbert Mart. 1282.

Gegen das Ende seiner Regierung entstand zu Mainz 1282 ein großer Ausstand gegen die Juden. Man hatte sie in scharsem Berdachte, daß sie die Brunnen vergistet, den Leib und das Blut Christi auf eine gottlose Art entweihet, Christenkinder geraubt und getödtet hatten. Sols che unerwiesene Beschuldigungen waren hinreichend, den sanztischen Pobel auszureizen. Er siel baher in großer Anzahl über die wehrlosen Hausen her, ermordete eine beträchtliche Menge dieses im Mittelalter so oft gemischandelten Geschlechts, und jagte den Ueberrest zur Stadt hinaus. Ein grausenvolles Beispiel, das in Deutschland viele Nachadmer fand.

Bernher war Rubolphen so zugethan, bag er sich mit seinen Mit-Chursursten fur bie Summen verburgte, welche ber Kaiser zu Bestreitung bes Kostens Auswandes für seine Wahl und Kronung aufnehmen mußte. Er war übrigens ein so guter Hausbalter, baß, unerachtet er so vieles zum Nupen bes Erzstiftes und bes Domfapitels erwarb, er bennoch seinen Erben fünfzehnhundert Mark hinterließ.

Dieser eifrige, fur die Wohlfahrt des Reichs und seines Erzstifts bochst bestiffene Furst starb nach einem thatenvollen Leben zu Aschaffenburg am 2. April 1284. Er wurde nach Mainz gebracht, und in der Domfirche beerdigt, ohne daß man jedoch den Ort seiner Beerdigung mit Gewisheit anzugeben vermag. —

## XXXVIII.

Beinrich II., ein Minorit,

vom Pabft ernannt am 25. Mai 1286, ftirbt am 17. Mars 1288.

Rach bem Tobe Bernbere blieb ber erzbischöfliche Stuhl über zwei Jahre bindurch, wegen ber zwiespaltigen Bahl bes Domfapitels erledigt. Gin Theil hatte Peter Reich von Reichenftein, Domprobsten ju Maing und Domberen zu Bafel ermablt. Der anbere Gerbarb von Eppftein, Archibiafonen von Trier. Beibe verfochten ihre Anspruche mit großem Rachbruck bei bem apostolischen Stuble. Unter Martin IV. hatte fich biefer Streit ents fponnen, und endigte fich erft unter Sonorius IV. Diefer verweigerte Beiben bie Beftatigung, und ernannte, um biefen langmabrenben Streitigfeiten endlich ein Biel gu fegen, Seinrich, Bifchof von Bafel, ber fich gerabe bas jumal als Bevollmächtigter bes Raifers in Rom befand, jum Ergbifchof von Maing, und feste Peter ber Rirche zu Bafel vor.

Heinen Stadtchen Jony in Schwaben geburtig, nach Gemisteinen Stadtchen Jony in Schwaben geburtig, nach Einigen eines Schmieds, nach Andern eines Backers Sohn. Er war frühzeitig in den Franziskaner Drben getreten, befaß vielen Geist, und erwarb sich große Kenntnisse in der Gottesgelehrtheit, weswegen er auch im Kloster zu Mainz zum Lektor ernannt wurde. In Luzern, woselbst er später Guardian wurde, hatte er Gelegenheit mit dem Grasen Audolph von Habsburg bekannt zu werden, und sich bei seiner Familie so beliebt zu machen, daß er nicht allein ihr Gewissenschaft und leiblicher Arzt, sondern

auch in allen Borfallenheiten Freund und Rathgeber murbe. Alle Rubolph jum Raifer erhoben ward, leistete er bembelben solche wichtige Dienste, jog ihn burch seine Rlugheit aus so mancher gefährlichen Berlegenheit, daß ihn Rubolph aus Dantbarkeit bem Pabst jum erledigten Bisthum von Basel vorschlug, welches er auch wirklich im J. 1275 erhielt. \*)

Der Raifer gewann ihn immer mehr lieb, und be-

<sup>\*)</sup> Das fleinere Manusffript ergablt: Die Erhebung Bein. richs jum Bisthum von Bafel fer auf folgende außerordentliche Beife gefchehn. Die Domberren von Bafel batten über die Bahl ibres Bifchofe fich lange nicht vereinigen tonnen. Dan babe baber bas Austunftsmittel porgefchlagen : es follten fich brei Rapitularen mit eben fo vielen Beugen und einem Notarium nach bem Minoris tenflofter verfugen, und jenen von ben Minoriten. ber ihnen am erften entgegen fommen murbe, jum Bifchof ermablen. Bei ber Rlofterpforte angefommen, babe ihnen, auf geschehenes Untlopfen, ber Guardian, Dater Beinrich bie Thure geoffnet. Bang erftaunt batten fie denfelben ergriffen, und in bas versammelte Rapitel ge= führt, mofelbft er jum Bifchof vorgestellt murbe. Alle maren erfreuet, bag ein gludlicher Bufall ihnen einen fo ehrmurdigen Dann jugeführt habe, worauf Beinrich nach Reobachtung ber fanonischen Borfchriften jum Bifchof erhoben murbe. Latomus in Catalogo, und Urstitius in Catalogo Episcop. Basil. ermabnen biefer Umftanbe auf diefelbe Beife. Atbert und ber Berfaffer ber Uns nalen ber Dominitaner von Colmar berichten Die Sache andere. Beinrich for von Beter von Reichenftein. Domherrn von Bafet, nach Rom gefandt worben, um beffen Erhebung jum Bisthum Bufel boi bem Dabft gu erwirten; ber Pabft habe aber ftatt beffen bas Bisthum bem Beinrich verlieben. -

biente sich seiner in ben schwierigsten Geschäften. Da er in Deutschland vollauf zu thun, und nicht Lust hatte, seinem gegebenen Bersprechen gemäß, sich die Kaiserstrone in Rom aussehen zu lassen, noch weniger aber einen Zug in das heilige Land zu unternehmen, so sandte er heinrich nach Rom. Dieser sollte den Pabst, der außerst ausgebracht über seine Zögerung war, und sogar mit dem Bann drohete, besänstigen. Durch kluges Besnehmen gelang es ihm, die Sache friedlich beizulegen, indem er etliche streitige Orte des Kirchenstaats der apostos lischen Kammer zusicherte.

Bei dieser Beranlassung zeigte Seinrich seine Ge schäftstunde und Eifer in solchem Maaße, daß er sich die Gewogenheit des romischen hofes erwarb, und vom Raisser und bem Pabste gleich geschätzt, zum Erzbisthum von Mainz befordert wurde. In der so lang währenden streitigen Bischosswahl fand Honorius fein schicklichers Austunftsmittel, als daß er den hochverdienten heinrich am 25. Mai 1286 zum Erzbischof ernannte.

Rach seiner Rudfunft von Rom nahm er fogleich Besth von bem Erzbisthum, und ward von ben Maingern mit vielen Shrenbezeugungen aufgenommen. Biele Fürsten und Großen übersandten ihm Gludwunschungsschreiben, \*) in ber Ueberzeugung, baß er Alles bei bem

<sup>\*)</sup> Sehr warmen Antheil an feiner Erhöhung nahmen Lub. wig, herzog in Baiern, und beffen Gemahlin Mechetild, sein Beichteind, eine Tochter Rubolphs, Alsbert Landgraf in Tharingen, und der Deutschordens Große Rommenthur Ditold, welche alle ihm samtlich in den verbindlichsten Ausdrücken ihre Freude und Mansche darbrachten.

Kaifer vermöge. Im nämlichen Jahre mußte er auch die Berwaltung des Bisthums zu Speier übernehmen, weil der dortige Bischof Friedrich durch unkluges Betragen sich die Ungnade des Kaisers zugezogen, und sich besfalls in das Eril begeben hatte.

In Erfurt bielt er mit einem gablreichen Gefolge von Eblen einen feierlichen Gingug. Er bestellte bafelbit fur Thuringen einen Statthalter, ber fur Sanbhabung bes landfriebens machen, und mit gwolf aus ben Bors nehmften bes lanbes ermablten Beifigern fur bie Beobady tung ber Befete Gorge tragen follten. Bon bem Raifer erhielt er Fug und Macht über bie in Thuringen und ber Markgrafschaft Meißen fich befindlichen Juben. Bon ba begab er fich nach Friglar, eine Burg bafelbft ju erbauen, welches ibm auch von ben Burgern unter bem Borbehalte bewilligt murbe, bie Ginwohner auf feine Beife zu beunruhigen, und fie in ihren bergebrachten Rechten, Gewohnbeiten und Freiheiten in ihrem gangen Umfange zu ichugen, ju bandhaben, und aufrecht zu erhalten. Die Burger versprachen bagegen eidlich, alle mogliche bulfreiche Sand babei ju leiften, weber bie Burg noch bie Burgmannen auf irgend eine Beife gu belaftis gen. Gollten fie fich bagegen verfehlen, ober ben Ermabnungen bes Ergbischofe, im Falle eines Dawiderhanbelns, nicht Folge leiften, fo wollten fie in eine Strafe von zweitaufend Mart verfallen fenn.

Im September (1286) wohnte er nach Latomus einer Sinobe zu Wirzburg bei. In Behauptung seiner erzbischöflichen Gerechtsamen war er sehr eifrig, wie ber Fall mit dem Bischof von Constanz bewies. Denn als er die Bischtation jener Didzese vorzunehmen gedachte;

Bischof Rubolph, ein Bruderssohn bes Kaisers, sich beffen standhaft weigerte, \*) klagte er besfalls bei dem Kaiser, ber seinen Grunden Gebor gab, und ihm bas Recht, die Bistation vorzunehmen, zusprach.

In Betreff ber Juden ward an die Stadt Mainz ein königlicher Befehl ausgefertigt, alle Guter ber bortigen Juden, welche über das Meer fliehen wurden, einzuziehen, dem Erzbischof und dem Grafen Eberhard zu übergeben. Die Sage hatte sich verbreitet, es sey in Six rien ein neuer Mcsias erstanden, weßhalb diese unglucklichen Menschen Haus und Hof verließen, dorthin fluchterten, wo sie Heil und Rettung zu sinden hossen. Uehnsliche Besehle wurden an die Städte Oppenheim, Worms, Speier und die Wetterau erlassen.

Seinrich erwarb ber Mainzer Kirche alle Rechte und Rugungen, welche ber Markgraf Seinrich von Meißen auf die Burg Gleichenstein im Sichofelbe hatte, mit der Einwilligung von bessen Ugnaten von Landesberg.

<sup>\*)</sup> Der Bischof verweigerte die Distation aus dem Grunde, weil, wie er in Gegenwart des Raisers dem Erzbischof in's Angescht fagte, das Bisthum klein und arm sep, worauf Heinrich versetze: dieses sep ihm sehr wohl bekannt. Der Bischof erwiederte ganz troden: wohl glaube er dieses, weil er so oft auf seinen Sandalen das Bisthum durchsaufen habe, was er wohl zu Pferd kaum gekönnt hätte. — Die Bistationen im Mittelalter waren ungemein koftspielig, ein Borwurf, den man nicht allein den römischen Legaten, souhern auch den Erzbisschof dofen und Sendern machte. Dies verursachte öftere Hande und Klagen, denen man durch Bestimmung der Procurationen, wiewohl vielmal vergebens, zu steuern suchte. —

Desgleichen unterwarf er sich einem Kompromis von acht Schiedsrichtern, welche die obwaltenden Streitigkeiten zwischen dem Erzstifte und dem Herzoge von Braunschweig beilegen sollten. Man verpflichtete sich beiderseitig, daß, wer von ihnen die gefällten Puntte nicht erfüllen werde, des Kaisers Acht und der Kirche Bann unterliegen musse.

Wegen seiner geringen Herkunft, bem machtigen Einsstuß bei bem Kaiser, und weil er als ein Monch aus bem geringen Orben bes heil. Franz sich zum ersten Erzbisthume Deutschlands emporgeschwungen hatte, waren ihm Biele sehr abhold, und verbreiteten allerlei lächerliche Gerüchte. Sie beschuldigten ihn der Negromantie, wie wailand ben Pabst Silvester II., und erdichteten die abentheuerlichssten Mahrchen als Wirkungen bieser verrusenen Kunst. Diezu kam noch seine Borliebe für Ritter und Sole, die er an der Tasel sogar den Geistlichen vorzog, welches das Wisvergnügen unter ihnen so steigerte, daß hiedurch jenes beißende Distichon

Nudipes Antistes, non curat Clerus, ubi stes,

Si non in Coelis, stes, ubicunque velis. veranlaft murbe, das zwar nicht auf feinen Grabftein gefest, aber boch allgemein verbreitet murbe.

Gegen seine ehemaligen Orbensbrüder bezeigte er sich sehr bankbar, suchte auf alle Weise ihren Rugen zu befördern, und sie gegen jegliche Angriffe zu vertheidigen. Berschiedener von ihnen bediente er sich zu seinen Kammerrathen. Beniger geneigt war er dem Sakularklerus, dem er oft mit vielem Stolz und Anmaßung das Geswicht seiner Würde fühlen ließ. Als einst bei der Tasel die Klerifer den Rittern den Vorsit abgewinnen wollten, befahl er, daß immer zwei Eble einen Klerifer in die

Mitte nehmen, und fich beffen als eines Polfters bebienen follten.

Unter feiner Regierung beschwerte fich bie Beiftliche feit febr über bie romifchen Eractionen. Der pabstliche Legat Johann, Bifchof von Tivoli, hatte von bem Ergs ftifte und feinen Guffraganen, fur Entrichtung ber von honorius IV. auferlegten Profurationen, eine Summe von 1500 Mart Gilber gefobert. Da fie fich beffen weis gerten, jo erließ ber Raifer einen gescharften Befehl, baß biefe Auflage entrichtet werben muße. Demungeachtet fam es in Burgburg ju bebenflichen Auftritten, woburch ber Legat fich ju fluchten genothigt murbe. Schunt behaups tet: bem Raifer Rubolph mare ein Theil Diefes Gelbes vom Pabst jugesagt worben, um jur Raiserfronung feis nen Bug nach Rom machen ju tonnen. Da es aber fcheis net, baf er zu ber romifchen Rronung nicht febr Luft ges habt babe, fo moge es ibm mit Gintreibung ber Rebnten nicht febr Ernft gemesen fenn. Der Erzbischof Beinrich. ber im eigentlichen Ginne Rubolphe Ergfangler, bas ift wirklich erfter Minifter, mar, verhielt fich febr polis tifch babei. Denn ben Auftrag, ben geiftlichen Bebnten einzutreiben, mußte er von fich abzulehnen, er fchien bas Beichaft zu begunftigen, brauchte aber feinen Ernft, um es jur Ausführung ju bringen.

Heinrich starb nach einer furzen Regierung am 17. Marz 1288, und wurde in ber Domfirche vor bem Altar ber Apostelfürsten in ber Kapelle gegen bie Marktfeite bin beerdiget. Er hinterließ ben Ruhm eines feinen gewandten Mannes, es wiederfuhr ihm aber das Schickfal dieser Manner. Das Bolt liebte ihn nicht.

Bimpheling in Catalogo Episcopor. Argentorar. und Urstitius in Basiliensium bezeugen, auf seinem Grabsteine sep folgende Inschrift eingehauen gewesen:

Hic jacent in fossa, Henrici mendici ossa.

## XXXIX.

Gerhard II. von Eppenstein, ernannt vom Pabst am 21. Hornung 1289, firbt am 15. Hornung 1305.

Rach bem Ableben Seinrichs ermablte ein Theil ber Domberren ben bei ber vorigen Bahl burchgefallenen Gerhard von Eppenftein, ein anderer ben Doms Scholafter Emmerich von Schoned. Rurg guvor mar auch Gerhard von einem Theil bes Domfavitels ju Trier jum Erzbifchof ermablt worden, indem ber andere Theil feine Babifimmen Boemund gegeben batte. fer boppelten Ernennung eilte er nach Rom, in ber fichern Soffnung, gewiß eine ber freitigen Burben gu erhalten. Seine Erwartungen wurden auch nicht getäuscht. Difos laus IV., um nicht langer bie Trierer Rirche bes Troftes eines hirten beraubt ju laffen, ernannte Boemund an biefer, und feste ber Mainger Rirche Gerhard vor Beide murben im 3. 1289 an bem Sonntag in ber Faften Rominiscere vom Dabit felbit mit feierlichen Geremonien tonfefrirt, und empfingen am Palmfonntage bas Pallium.

Gerharb ") mar ein fehr fluger, muthvoller Mann,

<sup>\*)</sup> Gerhard war aus der mächtigen Familie der Eppenteiner, welche der Mainzer Kirche schon vier Erzbischöfe gegeben hatte. Er war ein Sohn Godefrieds, eines

beffen vorzualiche Gorge babin ging, bas berabgefuntene Unfeben feined Stubles emporzubeben. Die Erfurter mas ren bie erften, welche bie Wirfungen feiner Bachfamfeit empfanben. Gie batten feit einiger Zeit in ungeftummem Aufruhr alle burgerliche Ordnung gestort, und fich bes pflichtgemaßen Beborfams entzogen. Er bewirfte baber bei bem Raifer, bag er in eigener Perfon bie Sanbel untersuchte, und bie Schuldigen gur verbienten Strafe gog Gerhard ichidte bierauf Abgeordnete mit febr ausgebebnten Bollmachten nach Erfurt, welche schriftlich die Bes fete verfagten, wornach bas Bolf funftig follte bebanbelt werben. Diefe find in ber Befchichte unter ber Benennung ber Ronforbaten Berharbs befannt. Stadt murben achthundert Mart angesett, und geschärfte Befehle gegen fernere Unordnungen erlaffen, worauf Gerharb mit einem großen Befolge in Erfurt einzog.

Rachdem er die Erfurter so jur Rube und Ordnung verwiesen, und sich dasselbe hatte eidlich versprechen lassen, kehrte er zu ben Seinigen zurud. Bu Aschaffenburg genehmigte und bestätigte er die Berordnung, welche 30. hann der Rauhgraf und Serhard, Probste des dortigen Alexanderstiftes, in Betreff der geistlichen Gerichtsbarkeit in besagter Stadt gemacht. Bermoge biefer, be-

2

Bruders Gifrleds III., und der Efifabeth Grafin von Nassau. Mit dem Erzbischof Bernher mar er Geschwisterkind. Während dem XIII., XIV. und XV. Jahrhundert saßen funf aus der Familie der Eppensteiner, und vier auß der mit ihr verbundenen Nassauer Familie auf dem erzbischöflichen Stuble, und übten in diesem langen Zeitraum einen mächtigen Einfluß auf die Angelegenheiten des Erzstisses. —

halten fie fich folde vor, und überlaffen die Berwaltung ber Prabendguter der Sorge bes Dechanten und bes Rappitels. Ueberhaupt waren in damaliger Zeit in den meisften Stiftern haufige Rlagen über die schlechte Berwaltung der Probite entstanden, wodurch der Berluft ihrer seitherigen sehr bedeutenden Gerechtsamen veranlaßt wurde.

Als ein eben so einsichtsvoller, als für das Beste ber Untergebenen besorgter Mann, verordnete Gerhard zur Berhütung der Berschleuberung der Kirchengüter (1291), daß von dem Dechanten eines jeden Stiftes, innerhalb zwei Monaten, ein Berzeichniß von allen Zinsen, Gulten und Einfünsten solle versertigt, und zu eines jeden Kapistularen Einsicht und Gebrauch in dem Archive, an einer Rette wohl verschlossen, niedergelegt werden. Die Berzheimlicher von Gutern und Renten sollen mit dem Banne belegt werden.

Dem entschöpften Schat bes Erzstiftes half er basburch auf, baß er ber Stadt Ersurt das Recht zu munzen, auf eilf Jahre lang, um tausend Mark verlieb. — Den Grasen Ulrich von Hanau, ber sich sehr viel zum großen Nachtheil bes Erzstiftes herausgenommen hatte, züchtigte er auf eine berbe Weise. Er siel nach Latomus in seine Besitzungen, verheerte und verbrannte an einem Tag bei fünfzig Ortschaften, nahm den Grasen selbst gefangen, und hielt ihn so lange in strenger Haft, bis er hinlangliche Genugthuung geleistet.

Der Reichsangelegenheiten nahm fich Gerharb mit vielvermögenbem Rachbruck an. Nach bem Tobe Rutolphs (am 15. Juli 1291) wurde burch feine Ernennung, fein Better Abolph von Raffau, einer ber tapfersten herren feiner Zeit, gur kaiserlichen Burbe erho-

ben. Er wuste die Umstände so geschickt zu benupen, und die zwecknäßigsten Maaßregeln zu veranstalten, daß ihm die Chursursten lediglich die Wahl überließen. Rach genehmigter und volldrachter Wahl begleitete er den Konig nach Aachen zur Kronung, mit einem prächtigen Gessolge von 1500 Pferden. Der Erzbischof Sifricd von Koln verrichtete dieselbe. \*) — Dem Konige stund er nicht allein mit seinem Rathe bei, sondern unterstützte densels ben auch thätig. Da die Chursursten die auf der Wahl zu Franksurt verursachten Kosten zurücksoderten, verpfändete Gerhard mehrere Burgen und Ortschaften um die Summe von 20000 Mark zum Besten des Königs.

Gerhard ließ sich jedoch sehr theuer die Erhöhung Abolphs bezahlen. Um 1. Juli 1292 stellte der König von Aachen jenes Diplom aus, wodurch ihm und bem

<sup>\*) 218</sup> Abolph ben Rhein berauf ju Schiffe nach Saufe fubr, ereignete fich ein Bufall, ber fur Ludmig pon ber Pfalg von febr ichlimmen Folgen hatte feyn tonnen. Bon bem am Rhein gelegenen Schlof Rurftenberg, mel. des ben Pfalifurften geborte, batte man von bem vorüberfahrenden Schiff, unwiffend, bag ber Raifer fich auf telbigem befanbe, mit bem gewöhnlichen Gefdrei ben Boll gefordert, und fogar Pfeile abgefchoffen - Gerbard glaubte, bieß gefchabe auf Befehl Ludwigs, welcher ber Babl bes Raifers entgegen gemefen, um benfelben aus bem Beg ju raumen. Siedurch gereigt überzog ber Raifer mit Beibulfe Gerbarbs und ber rbeinifden Churfurften Die Dfalger Lande mit einem Beere. Ludwig ichidte aber fogleich jur Auftlarung bes 3rrthums ben Burggrafen ivon Durnberg und ben Grafen pon Dettingen an ben Raifer, und folgte felbft babin nach, um feine Unichuld ju beweifen, welche er mit einem forperlichen Gibe erbartete.

Mainger Ergfifte febr bedeutende Bortbeile gugefichert mur-Bermoge biefem verleibet ibm Abolpb bie 6000 Mart, ju beren Bablung an Ergbischof Beinrich, bie Mainger Burger von bem Raifer Rubolvb verurtbeilt worden. Sodann verspricht er ihm Beiftand und Sulfe gegen ben Bergog von Braunschweig, verbindet fich, baß er nie ben Grafen von Sanau, jum Rath, Bafallen ober Sausgenoffen aufnehmen wolle, fonbern bag er bem Erge bifchof in allem gegen benfelben forberlich fenn wolle. Desgleichen gegen Beinrich von Klingenberg. ertlart ferner feinen Better Gifried von Eppftein gum Burggrafen von Friedberg mit Berleibung eines lebens von zwolf Mansos in ber Daftatter Mart. Er macht fich anbeifchig, bie Burg Battenbufen, welche bem Ergftift von Gerlach von Bruberg verpfanbet worben, nicht, ohne vorhergegangene Bezahlung von taufend Mart, jus rudjuforbern. Er verleibet ferner an feche Stabte bes Graftifte, welche ber Auswahl bes Erzbifchofs überlaffen find, die Rechte und Freiheiten faiferlicher Stabte, und verfpricht bie Bestätigung aller Gnaben und Privilegien, welche bem Ergftift von feinen Borfahren verlieben mors ben. Den Friedezoll zu Boppard übergibt er zu ewigen Beiten bem Ergbischof und feinen Rachfolgern, und mils ligt ein, bag berfelbe nach Labnftein verlegt werbe. Abvofagie uber Lahnstein mit ihren Dependengien erhalt ber Erzbischof auf Lebenszeit. Ferner macht fich Abolph gur Bezahlung aller Schulden anheischig, welche ber Erge bischof in ber romischen Rurie fontrabirt habe, auch aller jener, welche von bemfelben megen ber Raifermahl gu Frankfurt gemacht worden. Endlich übergibt er ihm bie Stadte Mublhausen und Nordhausen, mit ber Berpflichtung ju forgen, baß alle Burgmanner, Amtleute und Burger, in seinem und bes Reichs Namen, ben Gib ber Treue bem Erzbischof leisten."

Bald barauf murde er auch von bem Raifer in ben Besit von Selgenstadt und bes Bachgaues, welche Rubolph mahrend ber Sedisvafanz bem Mainzer Erzstifte entriffen hatte, gesetzt.

Auch die Kirchenzucht lag Gerhard sehr am Herzen; und deßsalls hielt er mehrere Sinoden. Im J. 1292 seierte er ein Provinzial Ronzilium in der Stistestirche zu St. Alexander in Aschaffenburg. Demselben wohnten die Suffraganen des Erzstists dei, nämlich Manegold von Wirzburg, Simon von Worms, Friedrich von Speier, die Bischofe von Augsdurg, Sichstett und Hilbesheim. Bon den Bischofen von Constanz, Chur, Halberstadt, Paderborn und Berden, erschienen Abgeordnete mit den nötbigen Vollmachten. Auch wohnten demselben von den Aebten des Erzstists folgende dei: jener von Hirdsseld, von St. Alban, von St. Jakob, von Selgenstatt, von St. Peter in Ersurt. Ferner die Lebte von Homburg, von Reinhardsbrunn, von Salseld, von Bleis denstatt und mehrere andere.

Im folgenden Jahr hielt er eine Sinode zu Frankfurt, und im J. 1301 eine zu Mainz. Merkwurdig sind die Statuten Gerhards, die nach einigen im J. 1290, nach andern 1298 erlassen wurden. Bermöge diesen wers den die Geistlichen zum sleißigen Besuch des Chores unter Strafe angehalten; es wird benselben untersagt, zwei Pfrunden in der Stadt zu besigen, die Haare zu kräuseln, Tänzen beizuwohnen, und bei Nachtzeit Wassen unter ihren Rleidern zu tragen. Ferner wird ihnen verboten,

außer ihren Benefizials und Patrimonial. Weinen, in ihs ren Saufern erkauften Wein auszuschenken. Aller hans bel ift ihnen untersagt. Bucherer und Konkubinarien uns terliegen der Strafe der Excommunication bis zur erfolgs ten Besserung.

Die Bestungen bes Erzstifts vermehrte Gerharb burch ben Anfauf von Wallthuren, welches er sammt bem Patronaterechte, ber Bogtei von Bregenheim, und ber Cent von Reinharbsachsen von ben herren von Turen um 1540 Pfund heller erfaufte. (1. Mai 1294.) Sobann erwarb er noch im nämlichen Jahre von ben Grafen von Gleichen burch Kauf bas Sichsfeld, mit ben Burgen Gleichenstein, Scharfenstein und Burbenstein.

Dem Domkapitel bewies er sein besonderes Bohl, wollen durch Berleihung der Pfarreien Beinheim und Trechtlingshausen, welche er demselben mittels Urfunde vom Julius 1295 mit allem Zugehor übergab.

Der Stadt Mainz war er so gewogen, daß er sie burch seine übermäßige Gute, so zu sagen, verdarb. So verlich er ihr die Filzbach, \*) welche seither Philipp von Hohenfels als ein Leben beseffen, sammt dem Weine

Die Filsbach mar eine Borftabt von Mains, in ber Gegend bes Neuthors gelegen. Sie behute fich über einen Theil des kurfürstlichen Gartens, die Favorite genannt, hinaus, und besaß eine bem heiligen Rikolans gewit, mete Pfarrkiche, beren Patronaterecht ber Abrei zu St. Alban zustand. Im Berlauf der Zeit verminderten sich die Gebäulichkeiten, bis sie endlich, unter dem Churfürsten Johann Philipp von Schönborn, da neue Festungswerke erbauet wurden, ganzlich niedergeriffen wurden,

markte, ber Gerichtsbarkeit, allen Rechten und Rugungen, nur unter ber Bedingung, baß bie zeitlichen Burgermeis fter bei bem Antritte ihres Amtes biefelbe, wie es hers kommlich ift, zu Lehen empfangen follten.

Er bestätigte ibr ferner, nicht allein bie Immunitat von Breden und Stenern in Betreff jener Guter, welche unter ber erzbischöflichen Berichtsbarfeit gelegen, fonbern er ertheilte ihr fogar bie Befugnig, von ben gu Maing fegbaften Juden, Beitrage und Steuern zu erbeben. "Bir wollen und gestatten bemnach aus bejonderer Gnabe, fagt er in ber bieruber ansgestellten Urfunde: bag bie Juden gu Maing alliabrlich am Fefte bes beil. Martinus, Und, und unfern Rachfolgern bie Summe von 112 Mark Machener Beller, in Anerkenntnig ber Dienftleiftungen, bie fie Und und unfern Rachfolgern ben Erzbischofen von Maing gu leiften verbunden find, lediglich entrichten fol-Ien, außer welcher Summe fie an Und zu nichts verpfliche tet find. Bir gestatten und verleiben aber ben Mainger Burgern, ihren Erben und Rachfolgern, bag, außer bes fagten 112 Mart, welche bem Erzstifte gustanbig find, fie nach ihrem Gutbefinden von bemeldten Juden Steuern und Beitrage einfordern burfen, und folche ohne alle Dis berrebe ober Ginfpruch bes Ergbischofs und ber Mainger Rirche jum Beften ber Stabt verwenden fonnen, fo wie es ihnen bienlich und erfprieflich fcheinen wirb."

Im J. 1297 fronte Gerhard zu Prag ben Konig von Bohmen Bengel und seine Gemahlin Gutta, eine Tochter bes Kaisers Rubolph.

Um biefe Zeit verschnte sich unfer Erzbischof mit bem Grafen von Ziegenhain, mit bem er bieber in Febbe gestegen. Er versprach Gobefrieb und feiner Gattin

Dechtilbe, Frieden und Freundschaft. Dagegen übergaben ibm biefe gur Benugthunng aus eigenem freiem Uns tricbe: Frankenhain, Schonboven und Treisbach, mit ben bavon abbangigen Gutern, worauf fie biefelben ale ein Burgleben guruderhielten, und ben Gid leifteten. machten fich ferner verbindlich, bem Ergbifchof gegen alle Reinde bes Ergftifte behulflich ju fenn, alle Burgen und Reften ber Grafichaft Biegenhain, ju allen Zeiten gut feis nen friegerischen Erpeditionen ju offnen, noch irgend eis nem feiner Gegner bafelbit einen Aufenthalt zu gestatten mit Ausnahme bes Schwesterefohns bes Landgrafen, Beinrich von Seffen. Gie verfprachen ferner eiblich, ju ges ftatten, bag bie Reuftabtifchen Mungen, wenn es je bem Erzbischof belieben murbe, borten eine Munge angulegen. in ber gangen Grafichaft Rure baben follen, gleich jenen ju Treisa gemungten. Gollten zwischen ben Mungmeiftern ju Reuftadt und gu Treifa fich Streitigkeiten erheben, fo folle ber von Reuftadt obne alle Gefahr und Aurcht por Strafe, fich nach Treifa begeben burfen, um bie Sache mit bem bortigen Mungmeifter gu unterfuchen. einer ober ber andere von ihnen fich in etwas verfehlt haben, fo unterliege er einer Strafe von breibundert Mart. Much wolle er jur Sicherheit und Resthaltung biefes, Bemunben an ber Straf verpfanben.

Raifer Abolph hatte sich im Anfange seiner Regierung ganzlich nach bem Willen Gerhards gerichtet, so daß er gemeiniglich der Pfaffentonig genannt wurde. Die Erhabenheit seiner Wurde, der Ueberfluß an Gutern brachte ihn gar bald auf andere Gesinnungen. Er wurde beschuldigt: er habe die Rathschläge der Fursten, die ihn zu der ersten Burde in der Christenheit erhoben, verach-

tet, bie Beringen unterbrudt, fogar gottgeweihte Jungfrauen geschändet, und die gegebene Treue gebrochen. Er babe mit bem Ronige von England ein Bunbnig wider ben Ronig von Franfreich geschloffen, und fich gegen eine febr betrachtliche Summe verpflichtet, eine gewiffe Uns gabl Truppen zu ftellen. Statt Die erhaltene Summe unter die Kurften zu theilen, babe er biefe gum Untauf von Thuringen benutt, welches er von bem Marfarafen Albrecht bem Unartigen, tauflich an fich gebracht. fich bes Befites von Thuringen ju verfichern, habe er beffen Gobne Friedrich und Diceman mit Rrieg ubergogen, weil fie gegen biefen Rauf, als widerrechtlich proteftir-Diefes Betragen veranlagte allgemeines Difvergnus gen, und eine entschiedene Abneigung gegen ben Ronig, welche unfer Gerharb, ber ohnehin wegen zugefagten, aber nicht ganglich erfullten Stipulationen, ibm pollia abhold geworben, trefflich zu benuten mußte. ftimmte bemnach vorerft einen Tag ju einer Busammenfunft nad Prag, und fobann nad Eger. Da aber ben verbundeten Rurften bie Dabinreise burch bie ergriffenen Magregeln Abolphs vercitelt murbe, fo tamen bie brei Churfurften von Maing, Sachfen und Brandenburg gu Maing im Monat Juni 1298 gusammen, woselbst ber langft beabsichtigte Plan gur Ausführung gebieb. 21m Borabend bes beil. Johannes bes Taufere begaben fie fich in feierlichem Buge nach ber Domfirche, unter bem Belaute ber Gloden, und nach vorhergegangener Berufung bes Boltes. Gie traten vor ben boben Altar, erboben ihre Banbe gegen himmel, und schwuren bei bem lebendigen Gott, daß, gleichwie fie vor feche Sahren bei Erledigung bes Reiche Abolphen als ben Burbigften

zum König erkohren, so entsehten sie nunmehr benfelben, in ihrem Namen, und im Namen jener, die ihre Wahlsstimmen auf sie übertragen, feierlichst bes Reiches, da er sich ganzlich geandert, und kluge Rathschlage mit Berachstung abgewiesen habe.

Hierauf wurde an bessen Stelle, Albrecht von Destreich zum König erwählt. Man vereinigte sich nun mit dem Neuerwählten, und überzog Abolph mit Krieg. Dieser lief auch für denselben so unglücklich ab, daß sein heer bei Gölnheim gänzlich geschlagen, und er selbst von seinem Gegner Albrecht eigenhändig (am 2. Julius 1298) getödtet wurde. Man erzählt, daß, als Gerhard seinen Better blutend und erblaßt, aller Kleider beraubt, auf dem Schlachtselbe liegend, erblickte, er weinend ausgerusen haben soll: der tapserste Mann sey gefallen. Worauf Albrecht, der befürchtete, das Mitseiden möge den Erzbischof auf andere Gesinnungen bringen, darauf erwiederte: es weiche keiner von mir, bevor das Geschäft gänzlich zu Ende gebracht ist.

Nach dieser Schlacht wurde Albrecht nochmals von allen Chursursten zu Frankfurt erwählt, und zu Nachen von Wichbold von Köln gekrönt. Der König bestätigte bemnächst dem Erzbischof den Zoll zu Lahnstein, alle Schenkungen, Rechte, Freiheiten und Privilegien, welche das Erzstift von den vorhergehenden Kaisern, und insbesondere von Adolph, erhalten hatte.

hierauf ging Gerhard nach Rurnberg auf ben von dem Kaifer angesagten Reichstag. Im folgenden Jahre wurde, als Albrecht in öffentlicher Bersammlung zu Gericht saß, bie Haabe ber ermordeten Juden zu Mainz,

bie ohne Erben abgegangen, mit allgemeinem Beifall bemt Erzbifchof jugefprochen.

Den Erfurtern entzog Gerbard feine Gnabe, weil fich ber bortige Rath bas Recht angemaßet, pon einem jeben Saufe ben Beerdichilling einzufobern. Da fich bie Burger bagegen beschwerten, entgegnete man, bie allges meine Roth erfobere biefe Maagregel, bie man fofort mit Gemalt burchzusenen fuchte. Gerharb verbot biefen Eingriff. Da es ibm aber in ben burgerlichen Unruben bes Reichs an Macht gebrach, bie Widerspenftigen gu Daaren zu treiben, gebot er ber Beiftlichfeit, biefen uns gerechten Erpreffern ben Butritt ju bem Gottesbienft gu versagen. Die Hebte von St. Peter und bem Schotten. floster, bie Stiftsberren von St. Gever befolgten ben erze bischöflichen Befehl. Das Stift von U. Lieb. Frauen hielt es mit bem Rathe, und protestirte bamider in ber romifchen Curie. Diefes ichnobe Berfahren erhitterte ben Erzbischof in foldem Grade, bag er bei funf Jahre ben Erfurtern gram blieb, bis endlich ber Raifer burch feine Dazwischenkunft bie Sache gutlich beilegte, und bie Erfurter wieder ju Unaben aufgenommen murben. Der Rath mußte jur Strafe 1500 Mart, und bas Marienftift 300 erlegen.

Albrecht machte fich fehr balb burch fein übermisthiges Betragen verhaßt. Denn als er seine Macht am Rheinstrome für hinlanglich befestigt hielt, erließ er eine Aufforderung an die rheinischen Shurfürsten wegen Abstels lung der Zolle am Rhein. Die Churfürsten erwiederten: "sie seyen seit undenklichen Zeiten im Besitz berselben, und die romischen Kaiser hatten sie nie darin gestört." Als brecht hierüber aufgebracht, klagte des falls bei dem Pabste:

"die Erzbischöfe übten ungerechte Erpressungen aus, und belästigten das ganze Land umber, ungemein." Da der Pabst sie hierüber berzunchmen zögerte, sann Albrecht auf Mittel, sie zu züchtigen. Durch eine solche Handlungsweise wurden ihm die Fürsten höchst aufsätig. Hiezu kam noch die zwischen seinem Sohn, und der Schwester des Königs von Frankreich, Bianca, geschlossene Verbindung, welche Allen äusserst verdächtig schien-

Die vier rheinischen Chursursten versammelten sich bemnach zu Mainz, und forderten den Chursursten von Psalz, Rudolph, in seiner Eigenschaft als Psalzgrasen auf, dem Hertommen gemäß, in den erhobenen Beschwerden gegen den König ein Urtheil zu fällen. Sie beschulbigten Albert, daß er seinen Herrn den König Abolph getödtet habe, weßwegen er nicht König seyn könne. Uventin erzählt, daß Gerhard auch vorzüglich deßwegen über den Kaiser ausgebracht worden, weil er ihm eine schuldige Summe zu zahlen verweigert habe; worauf der Erzbischof sein Jagdhorn aus der Tasche gezogen, dassselbe geschüttelt, und gesagt habe: in demselben befänden sich noch mehrere Kaiser.

Raum erhielt Albrecht Nachricht von dieser Bersschwörung, so zog er sogleich mit einem mächtigen Heer an den Rhein, überschwemmte die Mainzer, Trierer und Kölnischen Lande, und jene ihrer Helfershelfer (im Juni 1301), zerstörte die Städte, Burgen und Ortschaften, und haußte auf eine barbarische Art. Er belagerte Bingen, und eroberte es mit Ausnahme des sesten Schlosses, siel sodann in das Rheingau, verheerte und verbrannte die Orte Etwil, Destrich, Geisenbeim und Rüdesheim, und zwang auf diese derbe Art den Erzbischof, daß er

um Berzeihung und Gnabe bitten mußte, bie ihm Albrecht auch gerne, aber unter sehr harten Bedingnissen, verlieb. Der Erzbischof mußte aufs neue ben Sid ber Treue schwören, ihm die Burgen Klopp, Schenfels, Scharpfenstein, und das Städtchen Lahnstein, zum Unsterpfand der beschwornen Treue übergeben, und sich zus gleich für die Mainzer und Speierer verbürgen, daß sie keine Rache, wegen den ihnen von den Berbündeten Konigs Albrecht gugefügten Kriegsschaben, nehmen wurden.

Indessen schien biese Berschnung nicht aufrichtig zu senn. Denn als ber Konig bie Fürsten auf einen Reichstag nach Merseburg beschieden hatte, so mußte man wes gen Nichterscheinung bes Erzbischofs unverrichteter Sache aus einander geben.

Roch ist von ihm merkwarbig, daß er mahrend dies fer unruhigen Sandel seine Obliegenheiten als Metropositan nicht vernachläffigte. So veranstaltete er eine Bisitation des Bisthumes Borms, und erließ verschiedene sehr löbliche Statuten, besonders in Betreff der Sitten verbesserung der Geistlichen, an welchen er Manches auszustellen fand.

Gerharb foll auch ber erfte gewesen fenn, ber fich bed Mainger Rabes in feinem Wappen bebiente. \*)

Denigstens bedienten fich von dieser Zeit an die Erzbischofe ununterbrochen bis auf die neuesten Beiten des Rades in ihrem Mappen. Ursprünglich mag es ein Kreuz gewesen senn, wie Airmann und Severus in ihren Abhandlungen sehr gründlich zu beweisen suchen. Ich bemerke hiedei: die Bappen der Stifter hatten ihren Ursprung von den Zeichen ihrer Kriegssehnen, vexilta, welche sodann auf ihren Manzen statt fanden.

Rach so vielen vollbrachten Thaten und einer stets regen Lebensweise starb er ploglich eines unverhofften aber

- 2) Das Rad ist nicht sowohl das Mappen ber Mainger Kirche, als vielmehr des Erzbischofs; da erstere ben beil. Martin, so wie das Domkapitel benselben sede vacante auf seinen Munzen pragen ließ
- 3) Bas von Billegis in Betreff des Rades ergahlt wird, halt teinen Stich, auch wurden feine adelichen Nach, folger fich gewiß nicht des Rades bedient haben. Zubem thuen gleichzeitige Efribenten hiervon teine Meldung.
- 4) Andere fagen, das Rad fep das Bappen von Thus ringen gewesen, und Wilhelm habe, nachdem er von feinem Bater Thuringen erhalten, fich deffelben bedienet.
- 5) Gerhard mar ber erste, so sich eines förmlichen Rades bediente, das Siegel Heinrichs II. gleicht mehr einer Sonnenscheibe. Bu ben Zeiten Sifrieds II. sinden wir zwar auch mehrmals ben Gebrauch bes Rabes, aber in einem Zeitraum von 300 Jahren, von Wilzbelm bis Sifried finden wir es nicht auf den Mungen.
- 6) Dotter meint, das Rad habe feinen Ursprung vom Rade des Propheten Gzechiel. Dieses war aber boppett.
- 7) Die Meinung Airmanns ift mahricheinlicher. Das Rad, sagt er, sey anfangs ein Kreuz gewesen. Durch die Künstler verziert sey es ein doppeltes geworaben, ein Rad mit acht Spangen. In dieser Meinung werbe er durch den Gebrauch mehrerer Bischose bestärkt, die sich des Kreuzes in ibren Wappen bedienten, wie Trier, Köln, Speier, Paderborn, Constanz, Berben, Fuld, Lorsch zc. 2. Einige bedienten sich ihrer Patronen, wie Worms der Schlusse betienten sich ihrer Batronen, wie Worms der Schlusse betienten sich ihrer Stifter wie Ehur. Bei ihren Unterschriften bedienten sich die Bischöfe gewöhnlich des Kreuzes.

sanften Tobes, an einem Schlagflusse, mabrend er zu Tische faß, am 25. hornung 1305. Er ward im Dome, ohne irgend eine Inschrift, beerdigt. Der Ort seiner Beerdigung ist indessen unbekannt.

## XL.

Peter von Aspelt, ober Aichspalter, ernannt vom Pabst im November 1306, stirbt am 5-Junius 1320.

Tritheim ergablt, daß nach dem Ableben Gerhards, heinrich, Graf von Luxemburg feinen Leibargt,

<sup>8)</sup> Burdwein bemerkt, welches fehr wichtig ift, daß ju Zeiten der Rarolinger auf den mainzer Munzen ein Kreuz gewesen. Der Zirkel um das Kreuz war ein heiligenschein. Das Kreuz bei den alten Spriften und den franklichen Königen war besonders heilig, daher waren ihre Monogrammata kreuzsörmig Auf gleiche Weise mag das Kreuz auf den alten mainzer Munzen entstanden seyn, um so mehr als man in altern Zeiten das Kreuz stets mit einem Nimbus umgeben sah

<sup>9)</sup> Wenn man die alten, unter Ludwig dem Deutschen und die nachmals geprägten Münzen erwäget, so scheint zu erhellen, daß aus dem, mit einem einsachen, auch wohl doppelten Nimbus umgebenen Rreuz, welches man auf den mainzer Siegeln und Tiparien antrifft, dasselbe durch die Freiheit der Mahler und Bildhauer in ein Rad ausgeartet sey, welches anfänglich mit acht, nachmals mit sechs Spangen geziert war, und welches vom XIII. Jahrs hundert dis hieher, nicht ohne Rubm beibehalten worden. Bon dieser Epoche an dis auf die neuesten Zeiten bedienten sich unsere Erzbischöfe desselben ohne eine Unsterdeung fort.

ben Magifter Peter von Mich fpalt nach Poitiers gu bem Pabft Clemens V. mit bem Auftrage fandte. bas erledigte Erzbisthum von Maing fur feinen Bruber Balduin ju follicitiren; ber Pabft babe aber megen ber ju großen Jugend Balbuine, feiner Bitte fein Gebor gegeben. Es ereignete fich aber, bag Clemens in eine febr gefährliche Rrantheit fiel, von welcher er burch bie Runft und Geschicklichfeit Deters ganglich bergeftellt murbe; worauf ber Dabit mit Einwilligung ber Rardis nale biefem Urgte bas erledigte Erzbisthum verlieb. fen namlich schicklich, bag berjenige, welcher ein fo er fahrener forperlicher Urgt fen, jum Geelenhirten ernannt murbe, um bie Bebrechen berfelben gu beilen, befonders ba Peter ein frommer, thatiger, burch einen auferbaus lichen Banbel und Renntnig ber beiligen Schrift ausges zeichneter Mann fene.u

Peter Aich spalter war von ehrbaren, obgleich nicht adlichen Eltern zu Arier geboren. Er besliß sich von frühester Jugend an, der Wissenschaften, und legte sich vorzüglich auf Physik und Arzneikunde, in welchen er so bedeutende Fortschritte machte, daß er sich einen großen Ruf erward. Brower behauptet, er sey schon bes Kaisers Rudolph Leibarzt gewesen. Gewiß ist es, daß er bei dem Grasen Heinrich von Luremburg in großer Gunsk stand. Als er sich nachmals dem geistlichen Stand widmete, so gelangte er zu großen Ehren. Nikos laus IV. verlieh ihm die Domprobstei zu Arier, in der ren Besig er jedoch nicht gelangte, wegen dem Widers spruch des Domkapitels, welches ihm wegen unadlicher Herfunst diese Murde, als ihren Statuten zuwider, vers weigerte. Desto glücklicher war er zu Basel, indem ihm

Bonifaz III., nach bem Ableben bes Bischofs von Bafel Peter von Reichenstein, bas erledigte Bisthum verlieb, und als er nachmals Clemens V. von einem für unbeilbar gehaltenen Blutflusse befreiete, erhielt er bas Erzbisthum zu Mainz.

Ein neuerer Schriftsteller, ber gelehrte Abt Gaestano Marini, pabstlicher Archivist ber Batikan-Bibliosthet, scheint jedoch in seinem zu Rom herausgegebenen Wert: Degli Archiatri Pontisicj. II. Tom. 1784 \*) and berer Meinung zu seyn. Im I. Theil pag. 49, wo er in der Reihenfolge der pabstlichen Lerzte, auch von Peter von Aich spalt handelt, dußert er den Zweisel, daß Peter, so Elemens V. heilte, der namliche Peter sey, so Erzbischof von Mainz gewesen, sonst wurde ibn Tritheim nicht mit dem Titel eines Magisters belegt haben, ein Beiname, der sich wohl für einen Arzt eigene, aber sur einen Bischof unschieflich sey. Gewiß seye ab, daß Peter, als er zum Erzbischof von Mainz ernannt wurde, schon Bischof zu Basel gewesen, zu wels cher Burde er bereits im Marz 1297 von Bonifaz VIII.,

Das in Deutschland wenig bekannte, aber von ben italianischen Gelehrten sehr geschätet Werk bes Marini
ift eigentlich ein verbesserter Kommentar einer Abhantfung des Mandosio über die Bergte der Pabste, welche
mit Rikolaus I. beginnt, aber sehr fehler- und mangelbast versast ift. Marini hat mit unendlichem Fleiß
dasselbe aus den Archiven verbessert, und mit so vielen
Busahen vermebrt, daß man das Werk als seine eigene
Arbeit ansehen kann. Man erhält hieraus Kenntnis
von mehrern bieber unbekannten Thatsachen, die über
manches Dunkele wichtige Ausschlässen,

als er in Geschaften bes Ronigs von Bohmen in Rom war, erhoben worden.

Sm Anfange bes Novembers 1306 murbe er von Clemens V. auf den erzbischoflichen Stuhl von Maing Im 10. November erhielt er vom Pabfte . transferirt. bas Vallium, melder fich bagumal in Borbeaux aufbielt, nebft feiner Ginfegungebulle, worin aber mit feiner Gilbe von feiner Erfahrenheit in ber Arzneifunde Ermahnung geichieht. Er wird blod wegen feiner weifen und flugen Regierung bes Bidthums Bafel gelobt, und jum Ergbis fchof an die Stelle eines gewiffen Domfcholaftere Emicho, und eines andern Emicho von Spanheim, Domberen gu Mainz, ernannt, welche bas Domfapitel ermahlt, aber welches fur Diesmal in Betracht ber apostolischen Refervationen nicht erwählen fonnte. Uebrigens fen es falfch, bag er im Julius ichon mit bem Pallium befleibet morben, und noch unrichtiger, bag ber Pabft gu jener Beit in Poitiers gemefen, mobin er fich erft im Jahre 1307 begab, und bafelbft frant murbe, wie aus bem Regifter ber Bullen, und aus beffen Leben, welches Ptolomeus von Lucca beschrieb, erhellet. \*)

<sup>\*)</sup> Der fleißige Abt Marini bat diese Thatumstände in Betreff der Erböhung Peters aus dem Katikanischen Archive zu Tag gefördert. Ihm ist mehr Glauben beiz zumessen, als Tritheim, der seine Erzählung aus eiznem unbekannten, vielleicht nicht einmal gleichzeitigen Schriftsteller geschöpft. Er hat genau die Daten der Bullen, in hinsicht der Translation Peters von Basel nach Mainz, und der Erbaltung des Palliums, welche im November 1306 von Borbeaur aus datirt sind, aus den Registern angeführt. Erst im folgenden Jahre 1307

Ich überlaffe es gelehrtern mit mehr Sulfsmitteln versebenen Geschichteforschern, zu bestimmen, in wie weit bie Angabe bes scharfsichtigen Marini, ber sich von ber bieber unter ben Geschichtsschreibern bekannten Ansicht ganglich entfernt, bie richtige fey.

Durch diese Erhebung marb ihm sein Gonner Beinrich, Graf von Luxemburg, sehr abhold. Peter gewann aber bald wieder sein Bertrauen, als durch seine Berwendung bei dem Domfapitel und dem Pabste sein Bruber Balduin zu dem Erzbisthum von Trier befordert wurde, und er selbst zu dem Kaiserthume.

Um 1. Mai 1308 wurde Kaifer Albrecht von feis nem Neffen Johann, bem er seine waterliche Erbschaft vorenthielt, unweit Schafhausen erschlagen. Philipp ber Schone saß bazumal auf bem französischen Throne, und Elemens V., ein Gascogner von Geburt, auf bem Stuhl Petri. Er hatte, was bisher unerhört, seinen Sig zu Avignon aufgeschlagen, und befand sich hiedurch einigermaßen in der Abhängigkeit Frankreichs. Philipps

wurde Elemens V. zu Poitiers, wohin er sich begeben batte, frank. Die Heilung des Pabstes konnte also nicht der Erund der Erhebung Peters seyn. Unrichtig ist demnach die Meinung Tritbeims, daß Erzbischof Peter den Pabst gebeilet babe. Die Beranlassung zu dieser Sage mögen allerdings dessen medizinische Renntnisse gegeben baben, die von Niemanden bis dieser bestritten worden; aber die Ebronologie widerspricht, daß er in diesem Falle seine Kunst geübt habe, und solche die Beranlassung seiner Erhebung auf den ersten Stuhl Deutschlands gewesen. Vielmehr ist dieselbe jenen löblichen Eigenschaften, deren in der Bulle erwähnt wird, und andern günstigen Umständen beizumessen.

bober Beift ftrebte nach ber Universal . Monarchie. Suns garn und Reapel maren bereits unter ber herrschaft bes frangofifchen Saufes. Run fuchte er nebst Deutschland auch bas Raifertbum zu erlangen. Um bemfelben einen feften Gis zu verschaffen, bublte er um bas bamale noch uneinige Bobmen. In Diefer Abficht begab er fich felbit ju bem Pabit, um ihm bie Gache feines Brubers Rarls ju empfehlen. Clemens fonnte ibm nicht verweigern, Empfehlungsichreiben an die Churfurften gu erlaffen, im Innern war er aber felbit von ihrer Ruglofigfeit ubers gengt. Da Philipp biefe Gefinnungen gewahrte, fandte er Rarl von Balois mit 6000 Bemaffneten nach Apianon. Diefes Berfahren brachte aber eine gerab ents gegengesette Wirfung bervor, indem ber Pabft unter ber Sand bie Churfurften mabnte, bas Bablgeschaft gu beichleunigen. -

Die geistlichen Churfursten hatten zu bieser Epoche ben wichtigsten Einfluß, theils wegen ihren größern Kennt, nissen und Erfahrenheit in Geschäften, theils weil die Wahlsimmen der Weltlichen, wegen nicht sestgesetzer Primogenitur, von mehreren Linien in Anspruch genommen wurden. Peter, der in vorzüglichem Ansehen wegen seiner Geschicklichkeit und der Macht seines Erzstifts stund, eingedent der großen Wohlthaten, die er von dem Hause Luremburg empfangen, beschloß den Grasen Heinrich auf den kaiserlichen Thron zu erheben. Er veranstaltete dieserhalb eine Berathschlagung der Fürsten zu Rense, wosselbst man drei Tage lang din und her disputirte, ohne sich vereinigen zu können. Peter, der wahrnahm, daß einige von den Weltlichen den Geistlichen nicht beitreten wollten, um sich keinen Borwurf der Wantelmuth zuzu-

ziehen, schlug vor, die Wahl burch ein geheimes Scrustinium zu vollziehen. Hierdurch gelang es ihm, daß er nebst ben Stimmen ber geistlichen Fürsten auch zwei von ben weltlichen erhielt, nicht sowohl aus Reigung gegen ben Grasen von Luremburg, als aus Reid gegen die Unsbern. Hierauf wurde Heinrich nach Frankfurt geführt, und die Wahl mit den hergebrachten Feierlichteiten vollzogen, nach deren Beendigung wurde der König zu Nachen von dem Erzbischof Heinrich von Koln gekrönt. \*)

Peter hatte vor der Babl fich fehr vortheilhafte Bedingniffe fur die Mainzer Kirche ausbedungen. Die vornehmften Puntte waren: daß heinrich alle Priviles

ner Linken Diefe Sandlung verrichtet.

<sup>\*)</sup> Peter begleitete Beinrich jur Rronung nach Nachen, er fronte ibn aber nicht, wie fein Epitaphium in ber Domfirche ju beweisen icheint. Seilmann und Lato. mus murben hierdurch irre geführt. Gang flar und beutlich fagt ber Berfaffer Gestorum Balduini Lib. II cap. II. p. 113: Ibi per Dominum Henricum Coloniensem Archiepiscopum, quia in ejus conprovincia fuerit, installatus, et ipso die Epiphaniae Domini codem anno ibidem in Romanorum Regem honorifice divinitus consecratus, et una cum sua collaterali praedicta sibi assistente in vestitu deaurato, varietate circumdata, cum corona regni solenniter coronalus Moraus alfo erhellet , daß Ergbifchof Beinrich von Roln ben Ronig gefront, weil die Rronung in feiner firchlichen Proving vorging. Aber ber vorzuge liche Beforderer ber Babl Beinrichs mar Deter. Bei naberer Beobachtung fcheint uns vielmehr bas angeführte Epitaphium bas Gegentheil gu bezeugen. Bu ber Rechten bes Erzbischofs fteben bie beiden romifchen Ronige, von welchem er nur einem, namlich Ludwig bon Baiern, Die Rrone auffest, ju feiner linten Seite Ronig Johann von Bohmen, bei welchem er mit feis

aien und Freiheiten ber Mainger Rirche bestätigen foll, wie fie ibm murden vorgelegt werden; daß er bem Ergbifchof gegen alle feine Feinde, hauptfachlich aber bie Burger von Maing und Erfurt, auch perfontich, wenn es nothig fenn follte, beifteben wolle; daß er nicht gulaffen wolle, daß geiftliche Sachen irgendwo anders, als por its ren eigenen Richtern verhandelt, ober geiftliche Derfonen aus mas immer bor einer Urfache, por einem andern Richter als bem geiftlichen beflagt und gerichtet werben Den Boll ju Labnftein, ber aus gang fichern, follen. wahren und rechtmäßigen Ursachen ber Mainger Rirche von den vorigen Raifern überlaffen worden, aufs neue bestätigen, und befennen, bag Gelgenstadt und ber Badje gan ber Mainger Rirche jugebore; auch ben befondern Borgna, ben die Mainger Rirde babe, bag ihre Minis. fterialen und Burgmanner vor feinem andern Richter fonnen belangt merben, ebe fie zuvor vor ihrem Grabischof beflagt worden, nur in bem Rall, wenn von biefem fein Recht zu erhalten gewesen. Der Raifer verfpricht ferner, ben Ergbischof in seinen Ergfangler Dechten gu fchuben. und besonders in bem Recht, einen Protonotarius und andere Motarien an dem foniglichen Sof ein . und aben. fepen, Die ihm wegen bes Bebutens, ber feiner Rirche gebuhrenden Rangleigefällen, schworen follen Er verbindet fich. ben Schaben, welchen Raifer Albrecht ber Dainger Kirche zugefüget, ber fich uber 100000 Mart belaufe, nach Billigfeit ju erfeten; alle Untoften, Die ber Ergbis fchof bei ber Wahl und Ardnung haben murbe, ohne Un: frand ju verguten, ben Boll gu Ghrenfels bem Ergbifchef an überlaffen, bis Beinrich 10,000 Pfund Seller, tie Albrecht bem Erzbifchofe fculbig geworben fur ben Bug,

ben er mit ihm nach Bobmen gemacht, und 2000 Mart Silbers, Die Albrecht ebenfalls fculbig geblieben, nebft taufend Mark, die Albrecht ber Mainger Rirche bei ihrer letten Erledigung an bem Umgeld und ber Jubens fteuer zu Frankfurt entzogen, gezahlet feven. verbindet er fich, bem Erzbischof beigusteben, bag er von bem Grafen von Montfort, ber ibn ebemals gefang' lich niedergeworfen, und in einen Schaben von 8000 -Mark gebracht habe, Genugthnung erhalte. Er wolle aud nicht gestatten, bag Jemand bie Mainger Rirche beunrubige, ober pfande megen Schulden, bie Detere Borfahren gemacht, ebe berfelbe vor feinem Richter überwies fen fen; auch allen Unwillen bes Pabftes und pabftlichen Stuble, wenn bergleichen auf Peter wegen ber Babl Seinriche follte geworfen werden, ablebnen, und ibn vollkommen ichablos halten, wenn er baruber in Untoften verfett murbe. Go auch ben Bertrag ganglich in Richs tigfeit bringen, ber ebemale zwischen Raifer Albrecht und bem Ergbischofe Gerbard errichtet worden, in benen Studen, in welchen er noch nicht erfüllt; ferner nicht gestatten, bag jemand ber Angehorigen ber Mainger Rirche in den Reichsstädten als Pfalburger aufgenommen merbe, und gulett noch aus gang besonderer Zuneigung gegen ben Erzbischof auf ber Stelle breitausend Mart Gilbers an ben romifden Sof fur ibn gablen, und alle feine Bermandten und Freunde beschützen und erhöhen sollen."

Dagegen mar auch Peter bem Saufe Luremburg aufs bochfte ergeben. Richt gufrieben Beinrich ben

<sup>\*)</sup> Sieh hieruber die Urfunde bei Würdtwein Subsidia Diplom, Tom. IV. M. CV. p. 252.

Weg zur höchsten Burde gebahnt zu haben, suchte er die Vergrößerung seines hauses durch Stiftung einer heie rath zwischen Johann dem Sohne des Kaisers und der Tochter des Königs Wenzel von Böhmen zu bewirken; nach deren Bollziehung er beide Gatten nach Böhmen bes gleitete, und die feierliche Krönung mit Beihülfe der Bisschöfe von Prag und Ollmütz verrichtete. Johann besschenkte den Erzbischof mit tausend Mark und einem kost dange wurde dieser Stuhl in der Domkirche bewahrt, und an hohen Festiagen aufgestellt; aber zu den Zeiten des Serrarius war er nicht mehr vorbanden.

Besorgt für die Aufnahme und das Beste des Erzisists hatte Peter 1308 die Burgen Rellenberg, Battenburg, und zu dem Werdere, ausgelößt, welche sein Borfahrer Gerhard dem Grafen Otto von Walded verpfändet hatte. Dessen Sohn Heinrich nahm er als Dienstmann an, wogegen er ibm eine Summe von 1600 Marf mit der Berpstichtung verlieb, ihm gegen alle seine und des Erzstistes Feinde, mit Ausnahme des Erzbischofs von Koln, des Landgrafen von Hessen und Eberhards von Bruberg beizustehen und Husen leisten.

In dem namlichen Jahre begab er fich nach Erfurt, ließ sich von den Burgern den Gib leiften, und verweilte dafelbst bei funf Wochen in der Petersabtei, beschäftigt mit Unordnung von geistlichen und weltlichen Ungelegenheiten,

Mit bem Pfalggrafen Rubolph und bem Bergog in Baiern, Ludwig, ichloß er einen gutlichen Bergleich in Betreff ber Rechte und Guter ber Abtei Lorid, Die in ben Furter und Morlebacher Gemarten gelegent ungeh

Wegen ber Burg Scharfenstein murbe ber mit bon

Rittern von Kindeshausen in ernstliche Streitigkeiten verwickelt. Die Ritter behanpteteu, vermöge Lehensverbaud
stehe ihnen diese Burg zu, indessen der Erzbischof das
volle Eigenthumsrecht des Erzstiftes auf Scharsenstein
vertbeidigte. Der Vicedom, hermann Schelm von
Aschaffenburg, wurde beauftragt, mit Zuziehung mehrerer
ersahrener Nittersmänner, die Sache zu entscheiden.
Nach abgehörten gegenseitigen Gründen erließen sie von
Eltvil ans, nach reiser Erwägung, den Spruch: den Brüs
bern von Kindeshausen stünde fein Necht zu: weswegen
bie Burg mit allen zugehörigen Gutern dem Erzstifte zurückustellen sey. Die Ritter seisteten jedoch nicht gleich
Folge. Erst im Mai 1310 versprachen sie die herausgabe der Burg gegen Erstattung von 500 Mark Silbers.

Als ein treuer Berwalter bes bischoflichen Umtes lag ibm das Wohl seiner Untergebenen sehr am Bergen. Er veranstaltete bemnach im 3. 1310, nach andern im 3. 1313, ein Provinzialfonzilium zu Maing. Dafelbft murben bie Statuten poriger Sinoben, in Betreff ber Bermaltung ber Saframenten, ber Sittenzucht, bes ehrbaren Banbels ber Beiftlichen. nochmale eingeschärft, auch neue Bingugefügt. Die Bes walt ber Archidiakonen murbe beschränkt, und fur bie 3us funft bestimmt, bag fie nut bis zu einer Summe von zwanzig Solibos Recht fprechen burften. Es follte and. vermoge gegebenen Befehls bes Pabftes, die Sache ber Tems pelberen untersucht merben. Diefe befamen aber bievon Radiricht. Ploblich, che man fiche verfab, ericbienen gang unvermuthet auf ber Sinobe gwangig Ritter in ibren Orbenshabiten, unter welchen fie bewaffnet waren, ihren Rommenthur, den Rheingrafen Sugo, an ihrer Spige, und erklarten in voller Bersammlung mit lauter Stimme:

man habe sich in Anstrag bes Pabstes zur Bertilgung ihres Ordens versammelt, ihnen grauenvolle, ja heidnische Laster ausgeburdet, habe sie unverhört, und nicht überwiesen verurtheilt. Sie appellirten bieserwegen an ben kunftigen Pahft und bie ganze Kirche; auch protesitrten sie hiemtt öffentlich, daß Jene, welche dieser augeschulsdigten Berbrechen halber lebendig verbrannt worden, bis zu dem letzten Augenblick unter den heftigsten Qualen in Behauptung ibrer Unschuld beharrt seyen. Durch ein gezrechtes Urtheil Gottes sey auch ihre Unschuld kund gezworden, indem ihre weißen mit dem rothen Kreuze bezeichzneten Gewänder nicht von dem Fener verzehrt worden."

Erschreckt durch diese muthvolle Sprache, und einen Aufstand befürchtend, nahm der Erzbischof ihre Protestation mit der Erklärung an, daß er hierüber sich mit dem Pabst benehmen wolle, worauf die Ritter sich beruhigten, und in Frieden heimkehrten. —

Peter erließ auch in diesem Jahre und im J. 1314 noch besondere geistliche Statuten, verordnete um diese Zeit eine allgemeine Bisitation des Erzstiftes, schrieb den Monchen 1316 noch eigene Statuten vor, und visitirte das Jakobsberger Kloster zu Mainz in eigener Person. Im J. 1317 bestätigte er das Kollegiatstift von St. Leonhard in Frankfurt, hielt im Juni 1318 seine zweite Sinode zu Mainz, wobei er vorzüglich die Granzen der Gerichtsbarkeit der Archidiakonen näher bestimmte, und schrieb 1319 der Geistlichkeit seiner Didzese neue Statuten vor.

Erzbischof Peter ist auch der Stifter des Karthaus fer Klosters gewesen. Während seines Aufenthalts in Frankreich hatte er Gelegenheit gehabt, die einsame ganz Gott gewidmete Lebensweise dieser frommen Bruder tens nen zu lernen; er berief bemnach Einige aus Dberbeutschland hieher, wies ihnen bie einsame Gegend in bem Thale zwischen Scharpsenstein und Kiberich (im J. 1308) zum Wohnungsort an, und begabte sie mit hinlanglichen Einkunften. Das Thal selbst nannte er bas Petersthal.

Die Katharinenkirche zu Oppenheim erhob er zu eis nem Kollegiatstifte. Im Dom stiftete er die Allerheilis gens Bikarie, und vermehrte die Einkunften der Bikarie zum heil. Gotthard. Bon den Schenken von Limburg und den Herren von Duren erkaufte er den ihnen zugehos rigen Antheil des Städtchens Buchen.

Raifer Beinrich hatte im 3. 1313 feinen Romers jug in Begleitung vieler Furften angetreten. Die allaes meine Amneftie, bie er fowohl ben Guelfen als Bibellis nen batte verfunden laffen, gewann ibm alle Bemuther. Freiwillig offneten ibm, felbft bie machtigften Stabte ihre Thore. Aber bald trat bas alte Miftrauen ein. Glude lich gelangte Beinrich nach Rom, und ließ fich bafelbit von den vier von dem Pabst hiezu beauftragten Rardinas len in ber Lateransfirche fronen, ba feine Wegner, an beren Spige bie Urfini waren, St. Peter mit ihren Soldnern befegt hielten. Rach vollbrachter Ardnung mas ren bie meiften Furften wie gewöhnlich nach Saufe gegans gen; ber Raifer gebachte aber mit feinem ziemlich gefchmols genen heere gegen Robert, Ronig von Meapel, gu gies ben, ben er wegen Felonie in bie Acht erflart hatte. Jeboch jum größten Nachtheil bes Reichs, aber gur uns gemeinen Freude bes Pabftes und Ronigs in Franfreich, gieng biefer tapfere Furft, mitten unter biefen Buruftuns gen, ju Buonconvento, unverhofft mit Tobe ab, (am 24. August 1313). Es verbreitete fich bas Gerucht, als sey er von einem Dominisanermonche bei Ausspendung Des heil. Abendmahles vergistet worden; allein dies Borgeben war bloße Berlaumdung. Sein Sohn, König Joshann von Bohmen, und Balbuin, Bruder des Kaissers, legten einmuthig das Zengniß von der Falschheit dieses Gerüchts ab, und fuhren fort, dem Dominisaner, Orden Bohltbaten zu erzeigen. Er starb vielmehr an einer Diffeuterie.

Mit bochfter Betrübuif empfing Veter biefe fchmerge liche Nadricht, und beweinte mit aufrichtigen Thranen feinen Bobltbater. Er beabsichtigte anfänglich feinem Cobne, dem Ronig Johann von Bohmen, Die Raiferfrone ju verschaffen, aber seine Ingend und Unerfahrens beit ließen ibn in gegenwartig fritischer Lage wenig Erfpriegliches weber fur fein eigenes noch fur bes Reiches Bohl hoffen. Den Bergogen von Deftreich, Friedrich und Leopold, die einen ftarfen Unbang batten, mar er nicht gewogen wegen ihrer Abneigung gegen bas Saus Man fuchte baber Ludwig, Bergog in Luremburg Baiern, jur Annahme ber Krone zu bewegen, obgleich Diefer feine Stimme fchon Friedrich augefagt batte. Er trug großes Bedenten, indem er fich ber übermiegen, ben Macht Deftreichs nicht gewachsen glaubte. Erft auf Die Buficherung, bag ibn bie gange Macht bes Saufes Luxemburg fraftigft unterftuten murbe, willigte er ein.

hierauf wurden von ben Churfursten ihre Privatkapis tulationen gemacht. Peter legte seine mit heinrich VII. errichtete jum Grunde. Das neu hinzugekommene bestand nun barin, bag er ben Boll von Shrenfels auch noch ferner behalten solle, bis er 3000 Mark erhoben, die er für heinrich theils auf seiner Reise zu ihm nach Italien,

theils als er bessen Sohn nach Bohmen begleitet, ausgeslegt habe; ferner daß Ludwig dem Landgrafen Otto von hessen die Leben, die durch den Tod seines Bruders Iohann dem Meich erledigt worden, nicht ertheilen, sondern bei dem Neich erhalten, und zugleich dem Erzbischof helsen wolle, in den Besit jener Leben zu kommen, die durch den Tod des nämlichen Johann der Mainzer Kirche heimgefallen, daß er alle Leben, die die Landgrafen von Thuringen ehemals von der Mainzer Kirche geshabt, besonders aber die Stadt Gotha nit ihrem Zugehör dem Erzbischof wieder zustellen wolle, wenn er Thuringen erobern werde.

Ludwig mußte noch weiter versprechen, seine ihm als Raiser zustehenden Preces primarias dem Erzbischof für alle Kirchen des Erzstiftes zu überlassen. In einer andern Urfunde von eben dem Tage (den 12. Sept. 1314.) machte sich Ludwig noch anheichig: Weinheim nebst mehrern andern Orten dem Erzbischof abzutreten, auch für seine Mübe und Krönungstosten 10,000 Mark Silbers zu bezahlen, und bis die wirkliche Jahlung geschen, ihm das Schloß Lindensels, nebst den Gütern, die Ludwig als Pfalzgraf von jenen des Klosters Lorich in Bessith habe, einzuränmen,

Auf bem am 19. Oktober anberaumten Wahltage fanden sich die Fursten bei Frankfurt, welches seine Thore verschlossen hatte, ein. Erzbischof Peter hatte sich mit seinen Anhängern in den Frankfurtischen Borstädten, wosselbst das alte Wahlfeld gewesen, gelagert. Die östreischische Parthie besand sich zu Sachsenhausen, und wählte am bestimmten Tage Friedrich von Ochreich im Namen des Erzbischofs von Köln, Rudolphs von der Pfalz

(cinem Bruber Lubwigs von Baiern), bes Rubolphs von Sachsen Wittenberg, und bes herzoge heinrich von Rarnthen. Die Luremburgifche Parthie, welche auf bie Churfurften, Die gu Sachsenhausen fich aufhielten, ge wartet, fchritt erft am folgenden Tag gur Babl, und ermablte Endwig von Baiern, welchen Erzbischof Peter von Maing, Baldnin von Trier, Ronig Johann von Bohmen, und ber Martgraf Balbemar von Brantens burg ibre Stimmen gaben. Ungemein vortheilhaft mar ber Umftand fur Ludwig, bag ibm die Stadt Frantfurt. welcher bie beiben Ermablten ibre Babl fund machten. bie Thore offnete; worauf Lub wia nach altem Gebrauch auf den hoben Altar in ber Bartholomausfirche erhoben. und fofort auf bem Rirchhofe bem Bolte und ber Beiflichfeit vorgestellt murbe. Peter begleitete alebenn ben Reuerwählten nach Hachen, und verrichtete baselbit bie Aronung, inbeffen Friederich ju Bonn von bem Erge bifchof Beinrich von Roln gefront murbe.

Unter seiner Regierung erbauete ber mächtige rheis nische Städtebund im I 1312 das massive gothische Kaufp haus, das zur Aufnahme und Riederlage der Waaren bes stimmt war. Mainz blübete und wuchst täglich mehr an üppigem Reichthume. Die Sitten verseinerten sich, und Meister Deinrich Frowenlob verbreitete durch seine harmonis schen Gesange Reize und Annehmlichteiten in dem gesellschafts lichen Leben. Als er starb (am 29. November 1318) trugen Mainzer Jungfrauen ihren Liebling zu Grab, bestreuten es mit Blumen und begossen seine Stätte mit vielem Weine.

Rurz vor feinem Ende ließ Peter ben Fundationes brief über die Errichtung und Dotation ber Karthause ausfertigen. Er ftarb ju Main; am 5. Juni 1320, und ward in ber Domfirche beigefest, wofelbst ihm ein Grab, mal errichtet wurde.

Das Testament Erzbischofs Peters ist ein Beweis seines frommen Sinnes. Ich füge bemnach selbiges in einer freien Uebersetzung bei, damit auch der unkundige Leser mit dem damals herrschenden Geist des Zeitalters bekannt werde. Er verfertigte dasselbe am 21. Hornung 1319. Es beginnt:

Im Ramen unfere herrn Jefu Chrifti. Umen.

Peter, bes beil. Stuhls zu Maing Ergbischof, bes beil. romifchen Reichs burch Germanien Ergfangler. Beil wir Alle einft vor bem Richterftubl Chrifti fteben wers ben . um allba ben lobn unferer guten und bofen Sanbluns gen gu empfangen, fo geziemt ed Und ben Tag ber Bergeltung, burch Berfe ber Barmbergigfeit zu beschwichtis gen, und in Rudficht unferer Gunden, auf Erben gu fåen, bamit wir mit ber Sulfe bes herrn bie vielfachen Fruchte einst im himmel fammlen tonnen. Demnach. meil die Berte, fo mir verrichten, von und ber Babrbeit gemaß, Zengnig geben muffen, nichts aber gemiffer wie ber Tob, nichts ungewiffer wie beffen Stunde, fo bas ben wir in reiflicher Ueberlegung ber letten Dinge bei gefundem Berftand und Rorper, unfern letten Billen über bie und eigenthumlichen Buter und Baarschaften, nicht aber über Jene, welche ber Mainger Rirche angeborig find, in gegenwartiger Schrift verordnet.

Fürs 1) schenken und vermachen wir der Mainzer Domkirche eine jahrliche Rente von fünfzig Malter Korn, wovon zwanzig Malter zu Begehung unsers Anniversariums, so wie es für unsere Borfahren geschehen, unter die im Chor Anwesenden sollen vertheilt werden. Ferner

bestimmen wir eine jahrliche Rente von funfzig Maltern Korn zur Dotation ber Kapelle, welche gegens wärtig am Eingange bes Kreuzganges zu Ehren der Allserheiligen erbauet wird. Desgleichen vermachen wir das Haupt ber heil. Margaretha, ein goldenes Kreuz, welches mit besagtem Haupt sich auf dem Schloß Ehrenfels besinden, einen goldenen mit Edelsteinen besetzten Kelch, und den goldenen Sessel, welchen wir bei der Kronung Konig Johanns von Bohmen zum Geschent empfangen, der Domfirche.

Ferner unsern silbernen Pastoralftab, unsere rothe mit Perlen besethe Inful, unsern bischoftlichen mit einem Saphir besethen Ring, unsere minder kostbaren Meggewander, welche immer bei der Domkirche verbleiben, und nie veräußert werden durfen, und deren sich unsere orthodoren Nachfolger bei offentlichen Feierlichkeiten im Dome bediesnen sollen.

Auch legiren wir unsere besseren Kirchenparamente mit drei Ringen, einem Smaragden, Saphir und Rubin, unsern hölzernen Bischofsstab, die beste Insul, und ein kleines goldenes Pectoral unsern sammtlichen Nachsolgern, unter der Bedingung, daß ein Ieder wegen der Richtweräusserung dieser Kleinodien in öffentlicher Kapitulars Bersammlung unserm Domkapitel einen körperlichen Sid leiste, mit dem Beisügen, daß unsere Testaments Erecustoren erst nach geleistetem Side des Dechants und der Kaspitularen denselben diese Kleinodien überliesern sollen. Weiter bestimmen wir, eine jährliche Rente von dreißig Malter Korn, welche am Tag unsers Anniversariums durch die Visarien der neu errichteteten Kapelle Omnium Sanctorum unter die Armen soll vertheilt werdens

Kerner follen bie Rollegiatfirchen in und bei Mainz. namlich St. Peter, St. Stephan, St. Biftor, Liebfranen 50 Pfund Beller, bas Stift gur beil. Maria in ben Felbern, St. Johann, St. Morig, 25 Pfund Seller, die ib. nen ichon gegeben worden, jum Untauf einer Rente verwenden, womit man ein jabrliches Unniversarium begeben Bir ichenfen und vermachen weiter befagten erften Stiften, einem jeden 40 Pf. Beller, welche mit ben ichon gegebenen 50 Pf., funfzig Mart Collnifche Denarien and machen, besgleichen ben zweiten Stiften 20 Pf. Beller, welche mit ben 25 ichon gegebenen, 25 Mart Collnifc ausmachen, um in befagten Rollegiatfirchen fortwabrenb ben fiebenten und breißigften Zag zu begeben. baben wir ber Rollegiatfirche ju Afchaffenburg eine Rente von funf Df. Seller gur Begebung unfere Unniversariums gegeben.

Beiter vermachen wir einer jeben, ber vorgenannten Kollegiatfirchen, ein Stud Seibenzeug, welches hins länglich zur Verfertigung eines Meßgewandes ist. Des gleichen einem jeden Monches und Jungfrauenkloster, welsen Drbens sie seyen, zu Mainz, in dem Rheingau, auf dem Rupertsberg, zu Engelthal und Ingelnheimerhusen, einen seibenen Stoff zur Verfertigung eines Meßgewandes, oder zwei Mark Collnisch, wenn kein Stoff mehr vorhanden seyn sollte. Ferner der Kirche zu Bingen ein Paar von unsern Weßliebern.

Ferner legiren wir unfer haus zu Frankfurt, welsches ber Durchlauchtigfte heinrich, romischer Raiser, nicht in Rudficht unserer Rirche, sondern in Betracht uns serer Person, durch freiwillige Schenfung uns verlieben hat, ben Kirchen zu St. Bartholomans und zu U. L.

Frauen zu Franksurt, so zwar, daß von den Gliedern berselben, nach unserm hintritt, unser Gedächtnis viermal bes Jahrs zu ewigen Zeiten begangen werde. Bon dem Zinse dieses hauses sollen jährlich dem Nonnenkloster zur heil. Magdalena, und jenem zu Padenhausen, einem jeden 2 Pf heller zur Begehung unsers Jahrgedachtnisses verabsolgt werden.

Kerner vermachen wir 100 Mart Gilber gur Erfaus fung einer Rente fur bie Rranten in bem von und ers richteten hospital zu Miltenberg. Ferner haben wir ben Ribstern in Maing und bem Rheingaue 300 Mart Colls nijch gegeben, mit welchem ber Abt Bilbelm ju Gbers bach Renten erfauft, und unter bie Rlofter vertheilt bat. Rebft biefem ift befagter Abt verpflichtet, eine Rente von amei Mart zu erfaufen, welche meiner Richte in bem Rlofter Dalem bei Maing, fo lange fie lebt, verabreicht werben foll, nach ihrem Tobe bem Gberbacher Rouvent beimfallt, gur Berbefferung bes Imbe am Tage meines Der Domfirche ju Bafel vermachen Jahrgebachtniffes. wir einen unferer beften Stoffe, ber von Seiben, mit Gold durchwirft ift, fammt allen unfern Deg. und Das tutinalbuchern.

Ferner haben wir ehehin ben Kirchen und Ribstern zu U. L. Frauen, St. Sever und St. Peter zu Erfurt, jes nen zu Friglar, Geidmar, Heiligenstatt, Northeim, Jeschenburg, Dorlon, Nordhausen, Biberach, Oldensleiben, Homburg, Arnstetten, Fraukenhusen, und den Weisen Frauen zu Erfurt, einem jeden zehn Mark Gilber, ben Kirchen zu St. Ciriac bei Erfurt, St. Martin, Reuwerk, und Irichshusen, einem jeden 10 Pf. Collnisch, gegeben, um in Zukunft immerwährend unser Anniversarium zu bes

gehen. Ferner haben wir eine Rente von brei Malter Früchten erfauft, welche allichtlich das Kapitel zu U. L. Frauen zu Erfurt, am Tage unfere Anniversariums unter die Armen vertheilen soll. Ferner den Ronnen zu Ingelheim und zu Ingelnbeimbusen, einem jeden Kloster eine Nente von zwei Mark Eblinisch für ein Anniversarium.

Ferner dem Hospitale zu Bingen eine Rente von zwei Mark. Sodann verleihen wir dem Kloster zu Ebersbach 100 Pf. Heller für einen Jubs am Tag unsers Unsniversarinms. Sollte das Kloster in Begehung desselben nachlässig seyn, fallen diese an das Kloster zu Bingen heim.

Ferner vermachen wir ben Aloftern ju St. Alban, St. Jafob, ju St. Johann im Rheingau, einem jeben 50 Mart Collnifd fur eine beffere Mablgeit am Tag unfere Unuiversariums. Dem Rlofter in Lorfe eine Rente von brei Collnischen Mart Denarien fur Begehung meines Uns Sodann ben hospitalern zu Maing und Afchaffenburg, einem jeden gehn Mart Collnifch. legiren wir ben Ribftern ber Dominifaner, Minoriten, Augustiner, und Rarmeliten ju Maing, einem jeben 10 Mart Collnisch fur benfelben 3med. Godann legiren wir bem Magister Theologia, Beinrich von Brimar, 10 Pf. Seller; bem Bruder Seinrich, Augustiner Drbens, unferm Beichtvater 10 Mart Collnift. Dem Dominifaner, Theo. borich Schent, 10 Mart Collnifch. Ferner vermachen wir bem Johann von Trier, Mainger Domberen, und Archidiatonen von Trier, unferm Reffen, hundert Mart, unfern beften Becher und ben fostbarfien Ring, nach jenen, bie fur unfere Rachfolger bestimmt find. Godann unfern Reffen von Agbald und von Ellingen, Domberren gu Maing und Borme, einem Jeben einen Becher, beren

ein jeder fünf Mark Silber werth. Alle unfere Bucher von der Rechtswiffenschaft, Medizin und Philosophie solsten unter unsere Reffen, welche Klerifer und zum Studium aufgelegt sind, nach ihren Fähigkeiten von unserm Neffen Johann getheilt werden. Ferner unserer Nichte ber Gattin Crafto's zu Mainz vermachen wir 100 Pf. Heller.

Desgleichen legiren wir unserer Dienerschaft 500 Pf. Heller; wovon Jakob von Lorrach unser Schenk 100 Pfund, unsere beiden Hostiarii Rikolaus und Thome 100 Pfund, unser Rammerer Ulrich und unser Barbier Heinrich 100 Pfund erhalten sollen; die übrigen 200 Pfund sollen unter die übrigen Diener im Berhaltniß iherer Dienstzeit, von unsern Erecutoren nach Billigkeit versteilt werden.

Kerner follen alle biejenigen, welchen Geld gum Uns tauf von Binfen angewiesen ift, innerhalb Sahresfrift bies fee bewertstelligen. Im Fall der Richterfullung follen uns fere Erecutoren ermachtigt fenn, die nicht angelegten Sums men unter bie Armen und Durftigen ju vertheilen, oder ju andern frommen 3meden ju verwenden, wie es am ers fprieglichsten ift. - Bu Bollgiebern unfere legten Billens ernennen wir Wilhelm, Abten bes Rloftere Gberbach, ben edlen Bermann von Sobenfele unfern Bermandten, ben Domfanger Cherhard a Lapide, Die Probite gu Erfurt, und Domfapitularen Beinrich von Robenftein, und Johann von Trier, ben eblen Conrad von Rubeds beim, auf welche ich bas Bertrauen fege, bag fie meinen letten Billen getreu und redlich, wie fie ce vor bem ges ftrengen Richter zu verantworten wiffen, erfullen werben. Vorermahnte Legaten und Schenfungen werden unfere Eres

cutoren in ber Burg Chrenfels und bem Erbacherhof gu Maing in Empfang nehmen. -

Ans dieser letten Willensverordnung Peters ersieht man mit Bohlgefallen, daß dieser fromme Bischof
nur einen geringen Theil seines Bermogens seinen Berwandten hinterließ, und bei weitem den größern Theil zu
frommen Zwecken bestimmte, eingedent des alten fanonis
schen Grundsages, daß die Gater der Kirche Gater der
Armen sind, und nicht zu Bereicherung der Familien,
wenn sie nicht durftig sind, dienen sollen.

## XLI.

## Mathias von Buched,

ernannt vom Pabft am 13. Dezember 1321, firbt am 10. Geptember 1328.

Rach dem Ableben Peters erschien vor dem zur Wahl versammelten Domfapitel ein Abgeordneter Phislipps, Bischofs von Eichstett, Namens Conrad, ein Rlerifer jener Didzese. In einer weitläufigen sehr gründslichen Nebe entwickelte er die Gerechtsamen bes Eichstetter Bischofs bei Erledigung des Mainzer Stuhls, welche der beil. Bonifacius bei Gründung des Visthums dem erssten Bischof, seinem Jäuger Willibald, verliehen habe. Kraft diesem wurde der Vischof von Eichstett und alle seine Nachfolger mit der Kauzlerwürde der Mainzer Kirche bekleidet; eine Barde, mit welcher bedeutende Prästogative verbunden seyen. Eine der vorzüglichsten ist, daß wenn während einer Sedisvakanz die Krönung eines Königs von Böhmen sich ereignen sollte, so verrichtet diese

ber Gichstetter Bischof. Bei Saltung einer Ginobe ober Reichsturie fommt bem Bifchof immer ber nachfte Sig bei bem Ergbischof, und gwar an beffen Rechte gu. Bermoge feines Umtes verfieht er bei biefer Gelegenheit bie Stelle eines Sprechers, Prolocutoris. Sollte ber Erzbischof wegen Rrantheit ober andern wichtigen Geschäften verhindert sehn, so prafidirt derselbe anstatt des Erzbischofe. And fann er bei erledigtem Stuhl, wenn es bie Roth erheischt, eine Sinobe versammeln. and bie fanonifden Wahlen ber Pralaten fonfirmiren, oder verwerfen, benfelben die Benediftion ertheilen, Rirs den und Rlofter einweiben und reconciliiren. Kerner ficht ibm bie Befugniß gu, feinen Mit . Sufraganen bie beilige Beihung ju geben, das beil. Del auf Grundonnerftag im Dom ju weiben, bes Nachmittags bas Manbat ju halten, und daß ich mich furz ausbrucke, es fommen bem Bischof von Eichstett mabrend ber Sedievafang alle iene Rechte und Befugniffe gu, welche ber Erzbischof zu feinen Lebzeiten im Beiftlichen wie im Beltlichen zu verfügen bie Macht und Gewalt hatte. Bum Beichen biefer großen Borguge tragt er bas Rationale, ein Kleib, an fich zwar von geringem, jedoch von unendlichem Werthe, wenn man bie großen Borguge ermaget, die hiemit verbunden find. hierauf bat ber Abgeordnete, bas Rapitel moge biese von Alltere bergebrachten und bestgegrundeten Gerechtsamen ber Gichstetter Rirche bestätigen, und bie Entschuldigung genehm halten, baß fein Berr, Bifchof Philipp, wegen boben Altere und Rrantlichfeit auffer Stand fen, bieber gu fommen, und bie ibm guftebenden Obliegenheiten gu erfüllen.

Das Kapitel genehmigte beffen Antrag in allen

Puntten, und bestätigte mittelft Urfunde alle Gerechtfamen ber Gichsteter Rirche.

Es schritt nunmehr zur Bahl, und postulirte Balbuin von Luremburg, Erzbischof von Trier, zu seinem Oberhirten. Allein der Pahst Johann XXII. genehmigte dieselbe nicht, sondern ernannte auf Empfehlung Roberts, König von Sizilien, einen Benediktiner, Masthias, \*) Grafen von Buched, Eustod der Abtei Murbach, zum Erzbischof. Ein vortrefflicher Mann, der in geistlichen und weltlichen Wissenschaften sehr bewandert, ganz dieser hohen Stelle würdig war.

Math las mußte ben Erzbischof von Trier balb so zu gewinnen, baß er von seinem Recht abstund. Balb buin bewog nun selbst das Kapitel zu seiner Unnahme, und begleitete benselben nach Mainz, woselbst er ihn mit allen Ehren in ben Besit bes Erzbisthums sette. Er trat auf die Seite Kaiser Ludwigs, und vertheidigte seine Parthie mit aller Macht, obschon er früher dem bstreichischen hause sehr ergeben gewesen war.

<sup>&</sup>quot;) Bei ber nach dem Ableben Gerbards, Bischof von Konstanz, erfolgten zwiespaltigen Bahl, worüber sich ein Rechtsstreit bei dem apostolischen Stuhl entspann, der sich mit Ausschließung der beiden Erwählten endigte, zeigte sich einige hoffmung fur Mathias. Die bald darauf erfolgte Nachricht von dem hinscheiden Peters bewog den Pabst, demselben das erledigte Erzbisthum, auf Fürbitte des Königs Nobert von Sizilien, zu versleihen, bet welchem der Deutschordens-Ritter hug o von Bucheck, ein Bruder des Mathias, in Diensten und großer Gunst fland.

Gleich beim Antritt feiner Regierung bestätigte Mathias, mittels Urfunde vom 15. Dezember 1321, ben Mainzer Burgern die Privilegien, welche von Sifried III. ber Stadt verlieben worben.

Im J. 1323 wurde er zu Afchaffenburg am Peterestage von Marquard, Bischof von Sichstett, aufs seierslichste tonsekrirt, bei welcher Gelegenheit er demselben bie Kanzlerswurde, so wie von Alters her gebräuchlich, bes stätigte, und sich bes Mainzer Siegels zu bedienen gestattete, jedoch ohne Prajudiz der erzstiftischen Rechten.

Mle ein Freund von Gintracht unterwarf er fich bem ichieberichterlichen Spruche bes Grafen Lubwig von Riened und mehrerer Ritter, welchen biefe gur Beilegung ber Streitigfeiten zwischen bem Ergftifte und Reinwarb von Stralenberg erließen. Bermoge beffen nabm Das thias ben Reinward jum Burgmannen ber Burg Schauenburg mit bem Berfprechen auf, ihn gleich feinen ubrigen Burgmannern ju fchugen und ju vertheibigen. Reinward verpflichtete fich bagegen, bem Ergftift gut gegenseitiger Treue und Sulffleiftung gegen jedweben, mit Ausnahme bes Bifchofe von Worms, berer von Soben-Ioh und inebefondere bes Raifere Ludwig. Ferner verfprach er bas Deffnungerecht in feinen Burgen Stralens berg, Balbed und Schriefibeim. - Die Grafen von Colme, Johann und Beinrich, nahm er zu Bafal-Ien auf. Gegen eine Summe von 500 Pf. Seller übers trugen fie ber Mainger Rirche ibre Burg Sobenfolms gu ewigen Zeiten, und erhielten nach geleiftetem Bafalleneid Diefelbe als ein erbliches leben gurud, mit ber Berpfliche tung, bag befagte Burg immerbin ein lediges offenes Saus fur den Erzbischof und feine Rachfolger fenn folle.

Um die nämliche Zeit brachte er das Bicedominat von Rustenberg wieder an das Erzstift. Seit langen Jahren hatte die mächtige Familie von hanstein dasselbe zu Leben getragen. Nunmehr bewirfte er aber bessen Abtretung gegen eine jährliche Pension, welche dem heinrich v. Hanstein und seiner Gattin bewilligt wurde.

3m 3. 1324 begab fich Mathias mit einem glans genden Befolge nach Erfurt, wofelbit er von der Beift. lichfeit und bem Bolfe mit großen Ehrenbezeugungen ems pfangen murbe. Das Jahr vorber mar ein heftiger Streit unter beiden entstanden. Der Rath hatte einen bes Diebs ftable ichulbigen Beiftlichen aufbangen laffen. Diefes Gingriffs in Die Rirchen Berechtsamen hatten bie Beiftlichen fogleich allen Gottesbienft eingestellt; worauf Die ergrimmten Burger bie geiftlichen Curien fturmten, ihre Sabseligfeiten plunderten, und die Bebaube nieders Der Erzbifchof bewirfte nunmehr, daß Frieden und Gintracht unter ben erbitterten Gemuthern bergeftellt In bem namlichen Jahre bestätigte er burch feiers liche Urfunde ben Rartbaufern bie Guter und Binfen, welche benfelben vom Erzbischof Peter verlieben worben, und erlaubte ihnen, ihren feitherigen einsamen Bohnort, beffen Stille burch bas Jagbgetofe und oftere Banbel ber Ritter geftort worden, auf ben Dichaelsberg aufferhalb Maing gu verlegen. \*)

<sup>\*)</sup> Die Rarthause wurde anfänglich vom Ergbischof Peter in bem einsamen Thale am Buß der Burg Scharfenstein

Unser Erzbischof mar seither in eine ernstliche Febbe mit bem Landgrafen Otto von' heffen befangen. Die

bei Kiberich gestiftet. Wegen des larmenden Jagdgetofes ber dort hausenden Ritter baten die Monche den Erzbischof Mathias, ihren Ausenthalt an einen ruhigern Ort zu verlegen. Der Erzbischof zeigte fich bierzu geneigt, und beauftragte zur Bewerkselligung ihres Gestuches einige Domberren. Man ersab einen nicht weit vom Albanskloster gelegenen Platz bierzu am geeignetsten. Eine fromme Matrone, Catharina zum Spiegel, gab auch sogleich bereitwillig ihre dort gelegenen Beinberge ber. Durch Beibulse weiterer Keiträge wurden die Monche in den Stand gesetz, sogleich hand anzulegen, so das sie im J. 1324 das neu erbauete Kloster schon bezieben konnten.

Durch die Schankungen verschiedener Boblthater tam baffelbe in den blubenbften Stand', erlitt aber in fpateren Beiten manche mibrige Schickfale. 3m 3. 1552 murbe es von dem Marfgrafen Albert von Brandenburg burch Brand ganglich ju Grunde gerichtet, und Die Monche gerftreuet. Raum maren bie Bebaube mieber beraeftellt als im breifigjabrigen Kriege bie Schweben bem Rlofter einen unerfeslichen Schaben gufugten, alle Reller und Speicher feerten, die Rirche ihrer Roftbarteiten beraub. ten, und nichts afe bie feeren Banbe unverlett fteben liegen. Um Unfange bes XVIII, Jahrhunderts, nachdem fich bas Rlofter burch gute Birthfchaft wieder erholt hatte, murben mehrere Bericonerungen an ber Rirche und bem Rlofter vorgenommen, ber Rreuggang mit fco: nen Bemalben vergiert, und ber Chor mit tunftreichen pon Elfenbein eingelegten Stublen verfeben. 2m 15. November 1781 murde endlich bas Rlofter von bem legten Churfurften Friedrich Carl mit Genehmigung Dius VI. aufgehoben , und deffen anfehnliche Revenuen bem Universitätsfond einverleibt. - Gin Theil ihrer

Beranlaffung biergu maren bie leben und Benefigien, melde ber ohne Rinder verftorbene Johann, ein Bruber Dtto's, von ber Mainger Rirche ju leben getragen. Um 12. Juli 1324 murbe in bem Arnspurger Rlofter, mit Ginverftandniß bes Abts Beinrich von Ruld, bie Sadie einigermagen auf gutlichem Beg eingeleitet. Man ernannte von beiben Theilen als Schiederichtern bemabrte Mitteremanner, welche unter bem Borfige Emichos, Grafen von Raffau, nach reiflicher Ermagung einen Spruch fallen follten. Demgufolge entschieden fie am Borabend bes beil. Martins, ju Gifenlohe bei Amoneburg: Mathias folle ferner, wie bisher, im Befit ber Bura Schonenberg verbleiben. Die Festen, die ein jeder in feis ner Bewalt habe, folle er fo lang inne haben, bis geurs theilt worden, wem fie von Rechtswegen geboren. Befity ber Mainzer Leben folle Dtto fernerbin bebalten. und wenn es Mathias fur rathlich halt, biefelbe an bie Mainger Rirche wieder gurudgubringen, foll er ben Lands grafen Otto vor die Pares Curiae porfordern. res that auch Mathias gleich beim Anfange bes fols

Beinberge wurde zu bem kurfürstlichen Lustgarten, die Favorite, gezogen, und in eine englische Anlage umges wandelt. In der Belagerung von 1793 wurden die schönen Gedäulichkeiten gänzlich zerstört. Die letzen Ueberreste der Mauern und Kellergewölbe wurden endlich im 3. 1820 abgebrochen und verkauft, der Platz selbst so wie jener der ehemaligen Favorite, mit Bewilligung des hoben Festungs Gouvernements, von Seiten der Stadt zu einem höchst angenehmen Garten anzelegt. Auf der Terasse, wo ehemals das Priorat stund, genießt man eine der schönsten Aussichten am Rheinstrome.

genben Jahres. Bum Borfin biefes Berichtes marb Uls rich Dinafte von Bidebad, bem mehrere Beifiger aus ben ebelften Befchlechtern, nebft bem Stadtfammerer Rudolv b gum Gilberberg, und ben Richtern Galman, Bolfmar, Mifolaus und Scherplin beigeordnet wurden. Diefe persammelten fich ju Dim im Bau am Mittwoch nach Circumcisionis. Landgraf Dtto murbe mabrend brei Stunden offentlich vorgeladen. Da er nicht erschien, wurs ben die ftreitigen Leben, als namlich die Comecie und bas Landgericht in Beffen, Die Bogtei Saffungen und Breites nau, die Burgen Beleperg und Schauenberg, Milfungen und Bolfhagen, bas Stabtden Bierenberg und Immens bufen fur verfallen erflart, und dem Erzbischof und ber Mainger Rirche offentlich zugesprochen, mit ber Befugs niß, folde von Otto gurudgufordern, und wenn bers felbe nicht binnen vierzehn Tagen Folge leiftete, fich in beren Befit mit ber Gewalt ber Baffen ju fegen, ohne bag Mathias bes Friedensbruches beschuldigt werben fonne.

Ein nachahmungswurdiges Beispiel von kluger Maskigung und Gerechtigkeitsliebe gab Mathias in dem Kollationsstreit der Probstei zu St. Bietor. Der Erzbisschof behauptete: dieses Recht stünde ihm zu, welches das Kapitel verneinte. Bis zur entschiedenen Sache kam man indessen übereiu: dem Johann von Münsingen die Probstei zu verleihen, der Erzbischof solle denselben bierzu ernennen, und das Kapitel ihn erwählen. Hierauf wurden von Seiten des Erzbischofs, Ulrich von Konstanz, Probst zu St. Sever in Ersurt, und von Seiten des Kapitels der Abt von Erbach beauftragt, nach Pflicht und Bewissen, ohne Partheilichkeit, zu untersuchen, wem das

Kollationsrecht zustünde. Da biese nach reistich erwogener Sache bem Kapitel das Recht zusprachen, so erklärte Mathias in einer von Oppenheim am 3. März 1325 ausgestellten Urfunde, nicht allein, daß die Wahl des Kapitels seiner Kollation vorzuziehen sep, sondern er versprach auch dem Dechant und Kapitel, daß ihnen in Zufunft das Wahlrecht frei und ungehindert überlassen sepn solle.

So ftund er fogleich von Einforderung des Rathestradifums ab, welches er von den zur Probstei von St. Peter gehörigen Kirchen hatte fodern lassen, als man ihm bemerkte, daß von seinem Borfahren Conrad I. dieses Recht dem Rapitel von St. Peter verliehen worden, word auf er mittels Urfunde diese Besugniß dem Kapitel von neuem bestätigte.

Den Mainter Burgern mar er überaus gewogen, wie man aus den vielen ihnen ertheilten Beraunstigungen ers feben fann. Go verbot er ben geiftlichen Richtern bie feither ubliche Gewohnheit, in Sachen, die Beld betras fen, bad Interdift über bie Stadt ober Borftabte ju vers bangen, als einen Gebrauch, welcher ber Rirchenzucht zur boditen Unebre, und bem Bolfe jum größten Rachtheil gereiche. Dem Stadtrathe ertheilte er Fug und Dacht, Die gur Rachtzeit umberschwarmenben Geiftlichen aufzus fangen, und ben geiftlichen Richtern ju übergeben. irgend jemand von ben Seinigen ober auch andere ben Burgern Unbilben gufugen murben, fo folle man fie verfolgen, und einfangen, wo es auch immer mare, wennt felbft in feinen eigenen Burgen, und fie vor Gericht gieben. Rebft dem verbot er, bag fein Burger außerhalb ber Stadt vor Bericht geforbert werbe, fonbern bag

man fle vor ihrem eigenen kompetenten Richter in ber Stadt belangen folle. Und im J. 1325 bestätigte er ihnen die Freiheit von Zoll und Precarien. \*)

Dem Bunbe, welche bie Stabte Maing, Worme, Speier

In Nothfällen mußten die Fürsten, Bischofe und Mebte fich jedoch wieder auf bas Bitten verlegen, die jedoch nicht leicht versagt wurden. So entstunden temporare, Beeden, die aus Geschenken entsprangen, und ftanbige, Nothbeeden, wo oft teine Noth vorbanden war. Im NI. Jahrbundert hatten sie sich schon febr ausgedebnt. Sie bahnten den Beg ju dem Steuerwesen, das in der Folge naber entwickelt, und ju unsern Zeiten endlich auf ben bochsten Gipfel der Bolltommenheit gebracht worden ift.

Auch die Dienste, welche die Untergebenen jur Zeit ber heuernbte, beim Einsommeln und Schneiden des Getreides, verrichten mußten, wurden Precarien genannt, wogegen der Gutsbesiger die Verpflichtung hatte, ben Arbeitern eine gemise Portion an Brod und Rleilch nach Landesgebrauch verabfolgen ju lassen. Mehrere Bischöfe und Nebte ertheilten Befreiungen von dergleichen Lasten. Se erzählt Albert von Stade in der Geschichte der Erzbischöfe von Bremen, daß im 3. 1142 der Erzbischof alle Colonen seiner Kirche, von allen Jinsen, heereszügen, Befestigungs-Arbeiten] und Precarien befreiet babe.

Precaria ober Beeben waren anfänglich freiwillige Gesichenke, welche ichon in den altesten Zeiten den deutschen Königen auf geschehene bittliche Anfoderung geleistet wurden. Sie bestunden theils in Natural Abgaben, theils in Gelblieferungen. In der Zeitsolge erwuchsen sie ju Nothbecden, und wurden eine ständige Schuldig, keit. Sie waren aber äusserst gesind; aus ihnen und den Einkunsten der erzstistischen Frohnhöfen mußten die Erzbischöfe ausschließich ihren gesammten Hofe und Resgierungshaushalt bestreiten.

und Strafburg im 3. 1325 gur handhabung bes Friebens gegen die Rauber und Abstellung ber neuen widerrechtlich eingeführten Zolle wieder erneuert hatten, trat
Mathias bei, und versprach, benselben aus allen Kraften zu handhaben.

Durch bie zwischen Johann XXII. und bem Rais fer Ludmig fortwabrenben Irrungen fam es endlich fo weit, bag ber Raifer, weil er zu Avignon nicht erschien, um fich von ben angeschulbigten Berbrechen gu reinigen, mit bem Banne belegt murbe. In Deutschland mar er zwar fo gludlich, feine Feinde zu fchlagen, und felbst ben Raifer Friedrich in feine Gewalt zu befommen; allein ber Pabst erregte himmel und Erbe gegen ibn. Er vermochte ben Ronig Rarl von Franfreich, welchem er als frangofischer Unterthan aufferft ergeben mar, bas Rais ferthum anzunehmen, und bewirfte, baß fich ju Renfe bie Churfurften von Maing, Trier und Roln nebft bem Berjog Leopold von Deftreich, in Gegenwart ber pabfilis chen legaten, zu einer neuen Babl versammelten. Diefe mare auch ficherlich zu Stande gefommen, wenn nicht ber Deutschorbend Rommenthur, Berthold von Buched, ein Bruber bes Ergbischofe, bie triftigften Borftellungen bagegen gemacht, und die nachtheiligsten Folgen fur bas Bobl Deutschlands gezeigt batte.

Betroffen burch biesen Borgang sette Lubwig seinen Gegner Friedrich auf freien Fuß, und fand es sogarin ber Folge für rathsam, die Reichsverwaltung mit bem felben gemeinschaftlich ju suhren. Dieses unerhörte Bersfahren beleidigte ben Pabst, ber nunmehr, obwohl er versgebens ben Konig Karl aus seiner bisherigen Unthatigsteit auszuschrecken versucht hatte, boch jest so viel bes

wirfte, bag bie Ergbischofe von Maing und Roln Fries brich ale Raifer anerfannten, und biefermegen ihre Bruder, bie Grafen von Buched und Birnenburg, mit Albrecht, bem Bruber Friedriche, nach Avignon jur Bestätigung ber Babl fanbten. Doch mar 300 bann hiervon noch weit entfernt; benn er beabsichtigte noch immer, ben Ronig von Franfreich auf ben faiferlis chen Thron zu erheben, woraus man abnahm, bag feine Bemuhungen nur babin gielten, bie innerliche Zwietracht in Deutschland ju verewigen. Die Deftreicher festen bas ber alle ihre hoffnung auf ben Reichstag, ber nachftens ju Speier follte gehalten merben. Allein ber unermars tete frubzeitige Tob bes tapfern unternehmenben Bergogs Leopold (am 29. Febr. 1326) vereitelte alle gunftigen Aussichten. Bon nun an war Ludwig von feinem gefahrlichsten Feinde befreiet, und glaubte fich an feine Bertrage mehr gebunden.

Im 3. 1326 weihete Mathias das neu errichtete Kollegiatstift zu U. E. Frauen auf dem Berge in Frankfurt feierlichst ein, und im 3. 1327 \*) hielt er zu Mainz eine

Bei Erwähnung des Jahrs 1327 verdienen als einen Beweis, wie weit man in jenem Zeitalter in der Naturkunde jurud war, die Berhaltungsregeln bemerkt zu
werden, welche Magister Rem do d, Leidarzt des Erzbi,
schofs Mathias, dei der sich am 16. September ereignenden Sonnensinsterniß gab: er schried bemselben; weil
die morgen um drei Uhr eintretende Sonnensinsterniß
die Lebenskraft vorzüglich alterirt, vermindert, oder verdirbt, indem der Licht-Radius jenes großen Körpers,
des Gebers alles Lebens, von dieser Erde hinweggenommen wird, und durch die Dazwischenkunft eines geringern Lichts versiert, wodurch die Lebensgeister vermin-

Sinobe, woselbst verschiebene Punkte in Betreff ber trausrigen Lage ber Kirche und bes Reiches abgehandelt wursben. Diese Sinobe brachte jedoch wenig ersprießliche Birskungen, ba bei seinem bald barauf erfolgten Tobe bas Erzstift burch bie vom Pabst getroffene Provision seines Rachfolgers in die traurigste Lage versetz wurde.

Bei dem Pabst ftand Mathias in vorzuglicher Gunft, und erhielt bei junehmenden Jahren einen Gehul-

bert merben, fo ift es nothwendig , burch funftliche Dit= tel für Die Reftauration und Brafervation Diefer Lebens: geifter Bortebrungen gu treffen , und gmar auf jene Urt, wodurch nach Apicenna's Borfdrift bie Lebensgeifter und die Rraft, durch ausermablte Speife und Getrante, Meibung alles beffen, mas betrüben tann, burch geiftis gen aber nicht fleischlichen Umgang mit liebensmurdigen Gegenständen erhöhet werben. Much foll man in verichloffener und burch Reuer verbefferten Luft fich aufhals ten, entblogt, por aller Luft fich buten, einer tuchtigen Abendmablzeit und langen Schlafe genießen, bes Mor: gens nach ausgeworfenen Heberfluffigfeiten ein gutes Glas eblen Dein mit einer Rrufte Brod ju fich nehmen, worauf nach einer fleinen Zwischenzeit eine treffliche Mablgeit folgen fann. Diefes ifte, mas bas geringe Gefcopf, Magifter Rembod, bes burchlauchtigften ros mifchen Ronige, und ber eurige Argt und Diener, euch in bas Bebachtniß jurudrufen will, mit bem Bemerten, baf ber pon Appenbeim, Ganger von Borms, mich auf eine ungebührliche Beife plagt, und immer unter bem Glugel eures Schutes uber Diefes und Jenes ju triumphiren hofft. Dies nur im Allgemeinen, bas Befondere behalte ich mir bis jur gelegenen Beit bevor. " Die febr haben die in der Phyfit gemachten Fortfdritte alle biefe unnugen und bodit laderlichen Dagregeln ber bamaligen medizinifden Deisbeit zu nichts gemacht!

fen in der Person Seinriche des Gutmuthigen, Ser, zogs in Destreich, ber aber balb feine Stelle resignirte und fich vermablte.

Mit bem Grafen von Ziegenhain verglich er fich furz vor feinem Ende, versprach Vergeffenheit aller zugefügten Beleidigungen, und schloß ein wechselseitiges Bundniß mit ihm.

Mathias flarb nach einer siebenjährigen Regierung gerade in einem Zeitpunkte, ber ihm große Gefahren und Unruhen befürchten ließen. Er regierte mit vieler Milbe, und hinterließ bei ben Nachkommen ein ewig segenswürzbiges Andenken. Er ward im Dom beerdigt, und mit einem Grabmal beehrt, das man noch heut zu Tage das selbst erblicket. —

# XLII.

Balduin von Luxemburg, Erzbischof von Trier,

wird Abministrator im J. 1328, legt bie Berwaltung bes Erzstiftes nieder im J. 1337.

Nach bem Ableben bes Erzbischofs Mathias be mubete sich bessen Bruber, Berthold von Buched, bas Erzbisthum zu erlangen. Aber es stund ihm entges gen, baß er auf bem Furstenfonvent zu Rense bie Abssechten bes Pabstes vereitelt hatte. Das Domfapitel postulirte zum andernmal ben Erzbischof von Trier, Balduin, einen Bruber Kaiser heinrichs VII. hierüber nahm Johann XXII. bas Kapitel sehr scharf her, indem er sich die Besetzung bes Erzstiftes schon vor dem Ableben

bes letten Erzbifchofs vorbehalten habe, und ernannte an beffen Stelle Beinrich von Birnenburg, Probft zu Bonn.

Unter biesen schwierigen Umständen vermochten bas Rapitel und die Ministerialen des Erzstiftes durch ihre inständigen Bitten ben Balduin, daß er indessen als Administrator die Regierung der Mainzer Kirche übernehmen möge, damit durch seine Macht und großes Anschen dem in eine traurige Lage versetzen Erzstifte aufgeholfen würde. Gegen Heinrich protestirte nicht allein das Rapitel, sondern es beschuldigte denselben mehrerer Berbrechen, und machte dieserwegen einen Prozes am apostolischen Stuble anhängig.

Balbuin murbe inbessen in ben Besth aller Stabte, Burgen und Orte bes Erzstifte gesett. Derselbe entsprach über alle Maßen bes in ihm gesetten Bertrauens. Er schütte die Guter ber Kirche auf bas nachbrucklichste gegen bie Anfalle ber Gottlosen, suchte die Schulden seiner Borganger, welche in ben haufigen Feben kontrabirt worden, zu tilgen, und bemühte sich vorzüglich zur Beilegung ber schon so lange währenden Streitigkeiten mit heinrich von hessen. Zu diesem Zwede wurden von Seiten hein richs, Ludwig, Bischof von Münster, und von Seiten Balduins, Gerlach von Nassan, als Schiebsrichter erwählt.

Die Mainger Burger waren jeboch mit ber Pofins lation Balduins nicht zufrieden, und suchten auf alle Beise bie ihm anhängliche Geistlichkeit zu neden und zu belästigen. Auch versagten sie bem Abministrator ben Eingang in die Stadt, und riffen verschiedene ihnen nicht zuständige Rechte an sich. Bur Bezähmung ihres Uebers

muths zog er ein starkes heer zusammen, mittels besser bie ganze Gegend um Mainz plundern und verheeren ließ. Zu Elfeld ') erbauete er eine feste Burg, und umsgab den Ort mit Mauern. Desgleichen that er zu Flers, beim, um den Mainzern die Zusuhr der Lebensmitteln und Waaren von Frankfurt abzuschneiden.

Die Burger maren ibrer Seits auch nicht muffia. und befestigten bas Jafobeberger Rlofter, theile aus Sag gegen den Klerus, theils aus Furcht, Balduin mochte fich ber um bie Stadt liegenden Rlofter bemachtigen, und fich der babei befindlichen festen Thurme gur Ueberrums pelung ber Stadt bedienen. Sie verjagten die Monche und befetten es mit Mannichaft. Am Corenzentag 1329 machten die Burger einen wuthenben Ausfall, gundeten bie festen Thurme bei St. Alban, bie fie fcon untergraben und mit holy geftust batten, an. Da bei biefer Geles genbeit bas Teuer auch bas Rlofter ergriffen, worüber bie bortigen Monche ergrimmt, mit Pfeilen unter bas Bolf fchoffen, und einige tobteten, fo gerieth hieruber bie Burgerschaft in Buth, fo, bag fie nun mit gesammter Sand bas Rlofter plunderten und zerftorten. Ein gleiches Schicks fal erfuhr St. Biftor ju Beifenau, welchem fie einen unersetlichen Schaben zufügten, die bem Balbuin ans bangenden Beiftlichen gefanglich niederwarfen und miff handelten.

Wegen biefer verübten Erzeffe murben bie Burger

<sup>\*) 3</sup>m 3. 1332 verlieh Raifer Ludwig auf die Bitte Balduins ber Stadt Elfeld die nämlichen Freiheiten und Gerechtsamen gleich der Stadt Frankfurt, nebft eis nem Bochenmartte.

mit bem Banne belegt, und auf bem Reichstage gu Frantfurt (1332) von bem Raifer Ludwig gur Bieberaufbauung ber gerftorten Gebaube und Zahlung einer Summe von 6000 Mart an bas Biftoreftift verurtheilt, auch mehrere ber Bornehmften in Die Reichsacht erflart. gefchah im Beifenn Balbuins. Balb barauf nabm er bie Burger wieder ju Gnaden auf, da fie ihre Saleftars rigfeit bereueten und Genugthuung verfprachen. Borabend Johannis bes Taufere fam ein Berein ju Stanbe, vermoge beffen bie Burger fich verpflichteten, bie Saufer ber Domberren, welche fie niedergeriffen, innerhalb brei Sahren wieder berguftellen, ferner gleich in Diefem Jahre 1000 Pfund heller ju gablen, bamit bas Biftorftift, bie Rlofter von St. Alban und St. Jafob erbauet werben fonnten, im folgenden 1000 Pf., im britten 1000 Pf. und fo meiter bis gur ganglichen Berftellung. Much wollten fie nicht hinderlich fenn, daß die Beiftlichkeit wieder in die Stadt gurudfehre; jedoch muße ber uber fie verbangte Bann aufgehoben merben, und Balbuin verfprechen, bag er funftigbin mabrent ber Beit feiner 216. ministration ben Pfundzoll nicht erheben wolle.

Auch zu Erfurt gab die zwiespaltige Bahl Berans laffung zu Unruben. Die Burger wollten weder bem auswärtigen Balbuin, noch bem heinrich, bessen Bahl sie nicht für kanonisch ansahen, gehorchen. Jedoch waren sie mehr für heinrich, als bem schwächern Theil, damit so das Gleichgewicht erhalten wurde. Vergebend zog Balduin mit einem heere vor Erfurt. Es folgte die pabstliche Entscheidung zu Gunsten heinrichs, welche jedoch einige Jahre lang, wegen der widrigen Gesinnungen der Gestlichkeit und des Bolks, nicht zum Bolkzug gedieh.

Der Graf von Sobenftein, ein erzftiftifcher Bafall, wie berfette fich mit angestrengten Rraften ben Unfpruchen Balbuins. Bur Begahmung bes übermuthigen Bafallen rief biefer bie Erfurter ju ben Baffen , welche gwar ans fanalich Rolge leifteten , jedoch bald beimkehrten , und ale Ien Beiftand verweigerten. hieruber entruftet Jubte Bal. buin Reindseligfeiten aus, weghalben bie Burger an ber Beifilichfeit Rache nahmen, und ben Dechanten von U. Lieben Frauen gefangen festen. Mle Balbuin biefe trobige Stimmung ber Bemuther inne murbe, verzweifelte er, die Burger burch Gute gur Erfullung ihrer Pflichten gurudfuhren gu tonnen. Er fandte bemnach ein Beer nach Thuringen, welches ber Stadt bie Bufuhr von Lebens. mitteln abichneiden follte. Indeffen bemuhete er fich, eis nige bom Rath auf feine Seite gu bringen, welche ibm bie Deffnung einer Pforte versprachen. Die Entbedung bes Einverstandniffes vereitelten jedoch einen gludlichen Balbuin, ber bemohnerachtet bas Berberben ber Burger nicht wollte, unterwarf bie Sache bem ichiebs richterlichen Spruche bes Landgrafen Friedrich von Thuringen. Diefer lud bie Stadt nach Muhlhaufen vor. Seboch, anftatt zu erscheinen, fandten die Erfurter Bemaffe . nete, welche ben landgrafen angriffen und in bie Klucht Diefe Unbilde ju rachen vereinigte fich Friedrich mit ben Trierischen Truppen. Giner folden Macht mas ren die Erfurter nicht gewachsen, fie bemubeten fich baber um den Beiftand ber Stabte Dublhaufen und Nordhaufen. welche folden aus Kurcht verfagten. Gemiffer ichien bie Sulfe bes Grafen von Beimar, bem fteten Rebenbuhler Friedriche, auch mit ben Grafen von Referns burg und Beichlingen febloffen fie ein Bundnif. Die

Rurften hatten inbeffen bie Strafen befest, mabrend 400 Burger einen Ausfall magten. Aber taum mar bas Beis chen jum Angriff gegeben, fo murbe bas Sulfstorps ber Grafen gefchlagen, und bie Burger gurudgebrangt, welche fich jeboch in guter Ordnung in bie Stadt gurudzogen. Die Furften umgingelten nun bie Stadt, verbrannten bie umberliegenden Ortschaften, und bieben bie Fruchtbaume jum Schut gegen bie Ralte um. Man ichlng fich eine geraume Beit mit ausbarrenbem Muth, bis endlich burch Angundung ber Borftabte bie Burger gur Untermurfigfeit Durch Bermittlung bes Landgrafen genothigt murben. murbe bie Sache unter folgenben Bedingungen verglichen: Erfurt mußte Balbuin als feinen rechtmaßigen Berrn anerfennen, bie Rriegefoften erftatten, und ben Dechanten auf freien Ruf feten. Dagegen folle Balbuin die Pris vilegien ber Stadt erneuern, biefe bingegen taufend Mart Silber gablen. Desgleichen mußten bie Grafen ibre Schuld mit einer Belbftrafe bugen.

Balbuin war ungemein für bas Bohl bes Erzsstifts besorgt. Unerachtet mehrerer friegerischen Erpedistionen vermehrte er die erzstiftischen Bestigungen auf vielssache Beise. So erkauste er einen Theil der Burg Hirzsberg von Reinhard von Strahlenberg um 150 Pf. Heller. Bon den Dinasten von Beinsberg erkauste er das Schloß Schürdurg, mit den Orten Erlenbach, Brizwanzen, Esenheim und Odenheim um 22000 Pf. Heller. Das Bundniß, welches die Städte Mainz, Strasburg, Speier, Worms und Oppenheim geschlossen hatten, befrästigte er nicht nur, sondern er trat auch demselben bei.

Im 3. 1337 begab fich Balduin freiwillig ber Abministration bes Erzstiftes. Er befürchtete namlich die Ungnade des Pabstes, wenn er noch langer in der Berwaldung fortsubre; er sandte demnach Abgeordnete nach Avige non an Beneditt XII., welche Rechenschaft von den Grunden, die ihn hierzu bestimmt hatten, so wie von den vielfältigen Berrichtungen zum Besten des Erzstifts, gaben, und resignirte hiermit seine bieberige Stelle sammt allen Burgen, Städten und Landereien in die hande des Pabstes. Das Schreiben ift vom 12. November 1336.

Er starb am 21. Idnner 1354 als Erzbischof zu Erier, und warb in der dortigen Domkirche begraben. Sein marmornes Grabmahl ist allba noch zu feben. —

## XLIII.

Seinrich von Birnenburg, som Pabft ernannt im S. 1328, von demfelben entfest, am 7. April 1346, und ftirbt am 21. Dezember 1353.

Heinrich von Virnenburg, aus einer angesebenen Dinastensamilie bes Erzstistes Koln, ward im J. 1328 von Johann XXII. zum Erzbischof ernannt. Da er wegen bem Widerspruch bes Domfapitels nicht zum Beste gelangen konnte, so bewarb er sich um die Gunst ber Burger, versprach ihnen mittels Urfunde, daß er wes ber 30l. noch Geleitsgeld, weder zu Basser noch zu kand in einer Meile Weges um die Stadt, ohne ihre Bewilligung erheben wolle. Im J. 1330 sprach er sie von ben gestlichen Strasen los, welche sie burch Verherung und Niederreissung von St. Alban und St. Vistor verwirft hatten. Seine Gefälligkeit gieng so weit, daß er sie sogar von dem Eide befreiete, den sie den Juden wes

gen richtiger Zahlung ber geborgten Summen geleistet batten.

Erft im Jahre 1337 gelangte Beinrich jum rubis gen Befige bes Ergftiftes, ale Balbnin baffelbe in bie Sanbe Benedifte XII. refignirte Der Pabst schickte gur Bewertstelligung biefes michtigen Geschaftes ben Guigo be St. Germano, und Rifolaus von Audomaro als Bevollmächtigte nach Maing, welche am 10. April 1337 bem Stadtrath ibren Auftrag in bem ju ben fapitularifchen Bersammlungen bestimmten Drte fund thaten. Sobann begaben fie fich nach Bingen, und funbigten bem Rapitel ben apostolischen Befehl an. Balbuin mar inbeffen nach Bacharach gefommen, wohin er bas Domfapitel und bie Offizialen bes Mainzer Ergftifte berief. In voller Berfammlung erflarte er fich bereit, ben Befehlen bes Pabstes Rolge ju leiften, und befahl bem Rapitel, ein Gleiches ju thuen. Allein bie Domberren weigerten fich beffelben, und nahmen fofort Seinrich, \*) bem fie fich ebemals wegen angeschuldigten Berbrechen widerfest batten, einstimmig zu ihrem Erzbischof, worauf berfelbe Die Leben von Raifer Ludwig empfing, und mit Balbuin Frieden und Freundschaft ichlog.

Jest hieng heinrich bem Raifer mit folder Erges benheit an, bag er auf ber Provinzialspnobe zu Speper die Bischbfe bahin vermochte, ben Bischof von Chur und

<sup>\*)</sup> hein rich ward von dem Rapitel unter der Bedingung jum Erzichof angenommen, daß er dem Raiser Ludwig anhänge, und dem Rapitel die festen Burgen und Städte ju handen übergabe, als nämlich Oppenheim, Bingen, Ehrenfels, Starkenberg, Lohnstein und Miltenberg.

den Grafen Gerlach von Nassau an den Pabst zu senden, um bessen Lodssprechung zu bewirken. Da diese Bemübung jedoch fruchtlos ablief, ward der Kaiser hierüber dermaßen erzürnt, daß er alle, die es mit dem Pabst hiels ten, solches heftig empfinden ließ. Aus diesem Grunde wurden die Canonici des Bartholomäusstiftes zu Frankfurt, wie auch die bortigen Deutschherren, die Dominikaner, Franziskaner und Karmeliten aus der Stadt vertrieben-

Dem Kurverein zu Renfe \*) wohnte er, im 3. 1338 bei, woselbst man einstimmig beschloß, bie Rechten und

<sup>\*)</sup> Der Urfprung der Rurvereine fcreibt fich aus biefer Epoche ber. Denn als fich die Dabfte in die Babiftreis tigfeiten ber beiben Raifer Friedrich; von Deftreich und Ludwig bem Baier mifchten, und lettern mit bem Banne belegten, ichidten bie Reichsftande 1328 begbalben Befandten an ben Pabft nach Avignon. Da fie bemunge. achtet die Loffprechung nicht erlangen tonnten, fo tamen fammtliche Churfürften, mit Ausnahme des von Bohmen, ju Renfe, einem Orte am Rhein, bas an ber Granje ber vier rheinischen Rurthumer gelegen , im 3. 1338 gufam. men, und ichloffen einen feften Berein gegen die Unmas fungen der Babfte. 3m 3. 1399 tamen die Churfürften jum zweitenmal in Maing jufammen, als ber Raifer Bengel das Bergogthum Mailand vom Reich verauferte, und nahmen einen feften Befdluß gegen alle Berauferung ber Reichsguter. Der hauptverein, melder allen nachs berigen jur Norm biente, ift jener bom 18. Mary 1558, ber pon ben bamaligen feche Churfurften errichtet und bes fcmoren murbe. Diefe Bereine maren von großem Rugen, und trugen befonders febr viel jum Unfeben ber geiftlichen Churfurften bei, melden biefe auch nebftbem ben großen Bortheil gemabrten, baf fie nicht fruber von ber übermies genden Macht Frankreichs verfchtungen murben. -

Freiheiten bes Reichs zu behaupten, und manniglich gegen jedweben zu vertheidigen. Das Schreiben, welches von Frankfurt aus über diesen Gegenstand an Benes bikt XII. erlassen wurde, unterzeichnete er: Henricus Archiepiscopus Electorum Principum Decanus. Die Zuneigung der Domherren suchte er zu gewinnen, indem er ihnen die Pfarrkirche zu Sobernheim mit allen Gütern und Zehnten verlieh, und zur Stiftung eines Jahrgedachtnisse übergab er denselben 1342 den Ort Mombach mit allem Zugehöre.

Dem Bischof von Burzburg, Otto, sandte er hulfe gegen seine Burger, welche ein Berbot hatten ergeben lassen, weber Keller noch Speicher an die Geste lichkeit zu vermiethen. Bald darauf wurde er selbst in eine scharse Febbe mit dem Pfalzgrasen Aupert verwickelt. Die Beranlassung hierzu waren die erhobenen Streitigkeiten in Betrest des Fürstenthums und der Abvokazie von Lorch, jener von heimbach und Drechtlingshausen, und der Burgen von Alzei, Außenstein und Weinheim. Bischof Otto kam ihm mit vierbundert Reutern und achthundert Fußgängern zu hülfe, aber ehe es zum wirklichen Unsbruche kam, hatte der Kaiser die Theilhaber zur friedlichen Schlichtung dieser handel an seinen hof berufen.

Im September bes J. 1344 war heinrich zu Frankfurt, wo er in Gemeinschaft mit ben Fürsten bie vom Pabste vorgeschlagenen Berschnungspunkte verwarf. hierdurch machte er sich bei bemselben sehr verhaßt; befsen Unwille noch niehr erhöhet wurde, burch die Berweis gerung gemeinschaftlicher Beiträge gegen die immer mehr anwachsende Macht der Turken. Die Erzbischöfe von Trier und Köln hatten in ihren Didzesen große Sammlungen vers

anstaltet, wogegen Clemens VI. allen hierzu Beitragen ben die Erlaubniß verlieben hatte, an den Freitagen und Samstagen außer der Fasten Milch und Eierspeisen zu genießen. Dieser Bergünstigung wurden die Mainzer Didzesanen nicht theilhaftig. Im Jahre 1345 suchte er sich dem Pabste wieder zu nähern, als der Kaiser das zu Gunsten der Mainzer Kirche ersassene Urtheil in Betress des Städtchens Weinheim widerrief, und dasselbe Pfalz zusprach. Da aber die vom Pabste vorgeschlagenen Sühnungspunkte ihm zu hart schienen, so kam keine Bereinigung zu Stande. Er ward nunmehr nach Avignon vors geladen, weigerte sich zu erscheinen; wurde demzusolge als widerspenstig verurtheilt, seiner Würde am 7. April 1346 entsetz, und an dessen statt Gerlach von Rassau ernannt.

Sein größtes Berbrechen mar bie feste Unbangliche feit an Ludwig. Des Pabftes eifrigftes Bestreben gieng in Berbindung mit ben Ronigen von Franfreich und Bob. men babin, die Entfegung Ludwigs und die Bahl ei nes neuen ibm ergebenen Raifers ju bemirten. Dhne ben erften Churfurften tonnte bies nicht zu Stande gebracht Darum ichritt Clemens zu biefem gewaltfas men Schritt. Gerlach tam gwar nicht fobalb gum Bes fit bes Ergfifte, es gelang ibm jeboch, ein Dablfonvent ju Renfe ju veranstalten, wo er nebft vier andern Rurs flimmen von Balbuin von Trier, Malram von Roln, Johann von Bobmen, und Rubolph von Sachsens Wittenberg am 10. Juli 1346 bie Babl Rarle IV. volls jog, ber auch nach feiner Rudfunft aus Franfreich am 25. November 1346 vom Ergbifchof von Roln gu Bonn gefront murbe.

Beinrich fubr bemungeachtet in Bebauptung fei ner Burbe fort. Indeffen bielt es ber Raifer in biefer miflichen Lage fur rathfam, Proviforen fur bas Ergftift ju ernennen. Ronrad Rirfel, Domprobft von Speier, Cuno von Kalfen ftein, Domicholafter, und bie Doms herren Rifolaus von Lapide, Eberhard von Rofenberg, Johann von Ranbed, und Johann von Bellerebeim murben biergu auserseben. bald bemachtigte fich Ronrad Rirfel aller Gemalt, Die Ginfunften ber Domprobstei und aller Anhanger Berlache an fich. Rach bem unvermutheten Tobe Lubwigs bemubete fich zwar Rirtel, zwischen ben beiben Erzbischofen Gintracht zu fliften. Berlach follte anftanbigen Unterhalt empfangen, und nach bem Tobe Beine rich & ale Erzbischof anerfannt werben. Aber biefer Un. trag gefiel Gerlach nicht, weil er auf bie machtige Sulfe Rarle rechnete, und man gieng unverrichteter Sache auseinanber.

Runmehr war heinrich bedacht, eine neue Raisferwahl zu veranstalten. Er vereinigte sich mit Lud wig von Brandenburg, Rupert von Pfalz, Erich von Sachsfen; und bot Eduard von England die Krone, welche aber dieser anzunehmen nicht für rathsam hielt, indem der fortdauernde Krieg mit Frankreich, die wahrscheinliche Missbilligung des Pahstes und das Misvergnügen der englisschen Baronen, die hierdurch in einen auswärtigen Krieg verwickelt zu werden befürchteten, ihm keinen günstigen Erfolg hossen liessen.

Sie warfen nun ihre Augen auf Friedrich, Mark grafen von Meißen, einem Schwiegersohne Ludwigs; aber auch biefer wollte bie gefahrbrohende Burbe nicht annehmen, verglich fich lieber mit Rarl um bie Summe von 10,000 Mart, wogegen er ibm bie Sulbigung leiftete. Betaufcht in ihren Soffnungen trugen bie Churfurfient Gunthern von Schwarzburg, einem Manne von alts beutscher Redlichkeit und Tapferfeit, Die Raiserfrone an. Much er wiberstand anfanglich, verstund fich jeboch auf ihr bringendes Bitten, unter ber Bedingung gur Annahme : menn bas Reich als erledigt erffart, und er von bem größten Theil ber Rurften, benen bies Recht guftanbe. obne Bestedjung murbe ermablt merben : bann erft mare er bereit, fein Leben fur Gott und bas Reich jum Opfer bargubringen. Da man ibm bie Busage biefer eben fo ges rechten als wurdevollen Bedingniffe verheiffen batte, fdritt man gur Babl, bie gu Franffurt in ber Bartholo. maustirche vollzogen marb; worauf er fobann bertomms licher Beife auf ben boben Altar erhoben, und bem Bolfe vorgestellt warb, am 30. Janner 1349.

Bahrend biefen Unterhandlungen wegen ber Bahl eines Reichsoberhaupts war Kirkel, Provifor des Erzistits, von dem Grafen von Rassau gefangen worden. Das Rapitel hatte an dessen Stelle Suno von Falkensstein ernannt. Dessen erstes Unternehmen war ein feinds licher heereszug in die Rassausichen Lander, welche er mit Feuer und Schwert verwüstete, und bei siebenzig Orte verbrannte, um auf diese Weise die Freiheit seines Borssahren zu bewirken.

Sehr miflich wurde heinrichs lage, ba Rarl alle Mittel anwandte, seine Parthie zu verstärfen. Er sparte hierbei teineswegs feine großen Schätze. So geslang es ihm, Gunthere nachste Berwandten bahin zu vermögen, daß sie ihm mit hundert helmen gegen ihren

eigenen Better ju Gulfe tamen. Des Churfurften Rubolph von ber Pfalz verficherte er fich burch bas Unerbieten, beffen Tochter Unna gu ehelichen. Diefes mirtte fo fart auf ibn, bag er die Parthie Bunthere verließ. Seinem Beispiele folgten bie baierifden Bergoge, fo baß man jest Gunthere febr gern log geworden mare. Es murben ibm befmegen große Gelbanerbietungen ges macht, wenn er bem Reich entfagen murbe. Allein er wollte nichts bavon boren, obgleich er franklich geworben, und wie man vermuthet, burch einen von bem Frantfurter Arat Freibant beigebrachten Gifttrant. Er ließ fich baburch nicht binbern, Rarln mit einem heere entgegen gu gieben, allein er murbe geschlagen; mußte fich nach Eltvil gurudzieben, wo er fich ju balten boffte. nen Freunden verlaffen rieth ibm jederman jum Friedensvergleich, in ben er auch endlich einwilligte, ba feine Rranfbeit immer mehr gunahm. Fur bie Entfagung bes Reiche follte er 20,000 Mart erhalten, und bem Ergbis ichof heinrich murben von Rarl alle Rechte und Freis beiten feines Stuble mit bem Berfprechen bestätigt, feis nem Begner Berlach nicht ferner beigufteben. barauf ftarb Gunther' (am 14. Jun. 1349) gu Frants furt, und Rarl begleitete felbft, nebft allen gegenwartis gen Churfurften und Furften, feine von zwanzig Reiches grafen getragene Leiche ju Grab.

Die ofteren Bablstreitigfeiten und bie hieraus ents springenden Febben fügten dem Erzstifte in dieser Periode unersetlichen Schaden zu; die Sitten wurden verderbt, unverschnliche Feindschaften durch Partheisucht genährt, und das Ansehen der rechtmäßigen Gewalt geschwächt. Die Mainzer Kirche verlor nebstdem eine ihrer wichtigsten

Prarogativen, bas Recht, bie Ronige von Bobmen ju fronen. Ronig Johann und fein Gobn Rarl fuchten mit bem regesten Gifer ben flor biefes Ronigreiche ju beforbern. Die Errichtung eines Erzbisthums ju Drag follte ibm einen neuen Glang verleiben. Theile aus biefem Grunde, theils aus haß gegen Beinrich benutten fie bie ungunftigen Gefinnungen bes Pabftes gegen Maing, und bewirkten, bag Clemens, vermoge einer Bulle, bie von Avignon unter bem 2. Juni 1343 \*) batirt ift, bas feitherige Bisthum Prag von ber Mainger Detropos litanverbindung logrif, und es ju einem Erzbisthum erbob. Demaufolge ward bas Recht, bie Ronige von Bob men zu fronen, bem Erzbischof von Prag verlieben, und ihm Dumun als Guffragan untergeordnet. Roch eine

<sup>\*)</sup> Die Grunde, melde Clemens fur bie Errichtung bes Prager Erzbisthums anführte, maren, 1) Die weite Ents fernung ber Bohmen von bem Metropolitanfige, indeut Maing über gwolf Tagereifen entlegen fen, 2) die feit undentlichen Beiten unterlaffene Bifftation ber Bistbus mer von Prag und Dumug, 3) die Berichiedenheit ber Sprache, welche verhindere, baf ber Dberhirt fich feinen Untergebenen nicht mittheilen, Diefelben troften und ftare ten tonne, welches boch eine unerlägliche Pflicht bes Dberhirten fen. - Der Chrgeig Rarls, bem Saufe Luxemburg Große und Achtung ju verschaffen , und beffen Bestreben fich Unabhangigfeit von einer auswartigen Macht ju erringen, die er oftere mit Gold und Bitten geminnen mußte, bestimmten benfelben, ben jegigen gunftigen Beitpuntt ju benugen, und Bobmen von ber uralten Metropolitan . Berbindung mit dem Mainger Graftifte lofzureiffen. Die immer gunehmende Zwietracht swiften bem Babft und Beinrich befdleunigte feinen Munich.

nachtheilige Folge biefes Streites war, bag bie Mainzer ihres vornehmften Kleinods ber Meffe beraubt wurden, welche nach Frankfurt verlegt wurde, jedoch hatten fie ihre Freiheit, auf welche es abgesehen war, gerettet.

Unter bie Unglucksfalle, bie wahrend Seinrichs Regierung sich ereigneten, verdienen bemerkt zu werben, baß im Jahre 1342 um Johannistag ber Rhein so hoch stieg, baß im Dom bas Waffer brei Schub hoch stand von ber steinernen Brucke zu Frankfurt ein großer Theil einstürzte, und ber Main in bie Bartholomaustirche mehrrere Schube hoch stieg.

Heinrich starb am 21. Dezember 1353, und gab im Tobe seiner Kirche den Frieden, den er ihr im Leben nicht geben konnte. Die Art seiner Krankheit, so wie der Ort seined Todes und Begrädnisses sind ungewiß. Er hatte der Dompräsenz für ein Jahrgedächtniß die Mühle am Hartenberge und Güter zu Mombach: vermacht. Serrarius bemerkt, daß dasselbe, weil er im Banne gestorben, nicht gehalten worden. Rach Joannis ist dieses unrichtig. Denn Pabst Urban V. hatte ihn auf den Fall, wenn er Reue und Besserung vor seinem Ende zeizgen würde, loßgesprochen, und mit den kirchlichen Geremonien zu beerdigen erlaubt.

### XLIV.

Berlach von Raffan,

ernannt vom Pabst am 7. April 1346, kommt in ben Befig 1353, firbt am 12 hornung 1371.

Gerlach, ber Sohn bes reichen und machtigen Grafen von Raffau, murbe von Clemens VI., am

nämlichen Tage, ba er heinrich entfette, jum Erzbischof ernannt. Obwohl noch sehr jung, begleitete er boch bie Burbe eines Dombechants. Er beförderte die Absichten des Pabstes nach Bunsche, indem er auf einer Zussammentunft zu Rense Karl IV. zum Kaiser erwählen half, und zu Bonn seiner Kronung, welche der Erzbischof von Koln verrichtete, beiwohnte. Im folgenden Jahre 1347 empsieng er auf der Fürstenversammlung zu Koblenz die Regalien.

Aber nun war die große Schwierigkeit zu überwinden, um in den Besit des Erzstiftst zu gelangen. Bur sichern Erreichung seines Zweckes gewann er demnach durch Bedingung großer Summen und Berwilligung anderweitigen Bortheise den Chursursten Rupert von der Pfalz, Walram, Grasen von Sponheim, und seine Brüder, daß sie ihm kräftigen Beistand versprachen. Da Ludwig unerwartet mit Tode abgieng, hoste er einen gutslichen Bergleich, der aber durch die Anforderungen des Provisors Kirkel vereitelt wurde. Die Feindseligkeiten wurden demnach fortgeset; man suchte sich wechselseitig Schaden zuzussügen, die Nassaussichen Länder wurden verzheert, und das Erzstift gerieth in die größte Noth. In jenem Theile, den ein Erzbischof inne hatte, betrug er

<sup>\*)</sup> Rudolph versprach er 50,000 Gulden, bie Burgen Richenftein, Schaumburg, Fürsteneck, und die Salfte von Billnau. Dem Grafen Walram 40,000 Goldgulden nebst Bedelnheim, Martinstein, Sobernheim und die andere Halfte von Willnau. Seinen Brüdern 24000 Goldgulden nebst Jusicherung von Prabenden, jedoch machte er sich dann erst hierzu verbindlich, wenn er den Besit des Erzstifts wurde erlangt haben.

fich als Regenten, erließ Berordnungen in geistlichen und weltlichen Gegenständen, und erhob die Gefälle.

Die Stadt Mainz bemubete fich Gerlach baburch gewogen ju machen, bag er ben Rechtsforberungen ents fagte, ju welchen bie Burger wegen bem, unter Bals buine Abministration, ben Stiftern von Biftor und St. Alban jugefügten Schaden verurtheilt worden. Godann erließ er ihnen ben Pfundzoll, eine bem Erzbischof guftans Dige Abaabe, und erlaubte ihnen ben halben Theil bes Portorii \*) ju Raftel, jum Nugen ber Stadt ju verwens ben. Much machte er fich anbeischig, auf ihr Begebren funfzig Mann gu ihrer Bertheibigung in bie Stadt an fenden, aufferhalb berfelben gegen alle ihre Feinde beigufteben, und mabrend biefes Rrieges bas Deffnungerecht in ben Burgen feiner Bruber ju geftatten. Damit bie Burger mit befto großerer Gewißheit von ber Aufrichtias feit feiner Gesinnungen überzeugt murben, erlaubte er, bie Reftungemerte zu Raftel und jene zu Floreheim von Grund aus zu gerftoren. \*\*) Go gog er auch in fein

<sup>\*)</sup> Jus portorii, Safengeld, welches bie Schiffe ju gablen verbunden maren.

<sup>\*\*)</sup> Und im Jahre 1350 versprach er ihnen: baß, wenn er Bingen, Oppenheim und bas Rheingau in seine Gewalt betame, so wolle er bieselben anhalten, die Freibeiten, Gebräuche, Immunitäten von Joll und willführlichen Cractionen mit Gid zu befräigen. Das geiftliche Gericht, besten eigentlicher Sig zu Mainz, wie von Alters hertömmlich, seve, wolle er nie anders wohin verlegen, noch ohne Borwissen der Stadt mit den Feinden Frieden eingeben, noch innerhalb fünf Stunden weder Joll noch Geleitsgeld erheben.

Interesse die Stadt Erfurt, bewilligte ihr Berzeihung wegen ben an den Juden verübten Grausamkeiten, verzichtete auf das Einzichungsrecht der in diesem Ausstand verwirften Guter, jedoch mit dem Borbehalt der jahrlichen Entrichtung von hundert Mark, welche die Juden an die erzbischöfliche Kammer zu zahlen schuldig waren.

Im Jahre 1351 reiste Gerlach nach Avignon, bem Pabst seine Ergebenheit zu bezeigen. Er bestätigte daselbst bie vom Domprobsten Pintschon \*) bem Kapitel groß, muthigst gemachte Schenkung, und verlieh bei seiner Rucktehr ber Domprasenz bie Kirche zu Waldbockelnheim, ruckssichtlich best großen erlittenen Schabens in diesen brangs vollen Zeiten. Im Dezember 1353 gab er bem Reiche die seither ber Mainzer Kirche verpfändeten Orte Oppensheim und Obernbeim wieder zuruck, und erließ am 17. Dezember bie bortigen Einwohner ihres Eides, bann verssügte er sich mit Karl, ba indessen die Rachricht von Heinrichs Tobe eingetroffen war, nach Mainz.

Des Raifers und ber Fursten hauptforge ging nun babin, bie so lang bauernde Zwiespalt beizulegen, woburch bas Reich und bie Rirche in bie bochste Berwirrung gerathen war. Die Bereinigung kam auch enblich im

<sup>\*)</sup> Bilhelm Bintschon murbe, ftatt bes von bem Rapitel ermählten Cuno, vom Pabft Clemens VI. jum Domprobsten ernannt. Um fich die Gewogenheit des Rapitels zu verschaffen, versieh er demselben im 3. 1351 das Patronatsrecht von fieben Pfarreien, mit allen Einfunften und Gerechtsamen, damit dieselben gleichmäßig unter alle Stiftsglieder als tägliche Deserviten vertheilet wurden. Wogegen dieselben nach seinem Ableben ein jahrliches Anniversarium zu celebriren hatten.

Janner 1354 unter folgenden Bebingungen ju Stanbe: Gerlach macht fich anheischig, bem Provifor Cuno von Kalkenstein bie Summe von 40,000 Goldgulten ju gablen, bis biefe abgetragen, verpfandet er ibm bie Burg Rlopp mit Bingen, Ehrenfels mit bem Bolle, bie Burgen Richenstein, Furstened, Beimberg, mit ben Burge mannen und allen bavon abhangigen Orten, nebft jenen auf ber rechten Rheinseite, von bem Comenstein an bis Lordbaufen. Gebt Cuno mit Tod ab, ebe Gerlach Die Summe bezahlt, fo bleiben bie Pfander bis gur Mus. Ibfung mit 20,000 Gulben in ben Sanben feiner Erben. Erlangt Cuno ein Bisthum, che bie bedingte Gumme entrichtet ift, fo merben bie Pfander bem Ergftifte frei jurudgegeben. Guno übergibt bagegen an Berlach allen Borrath von Bein, Fruchten und Rriegegerathichaften, welcher in ben Burgen befindlich ift, alle offentliche Urfunden und Binebucher, behalt bagegen ben Bein und bie Fruchte in ben ihm verpfandeten Orten. Auch wird er bie erzbischofliche Inful, ben Stab, und bie Paramens ten ohne Bogerung audliefern. Den übrigen Proviforen verspricht Gerlad, \*) alle mabrend ihrer Bermaltung fontrabirten Schulden treulich zu bezahlen. Im übrigen wird gangliche Bergeffenheit bes Bergangenen, Bergichte leiftung auf alle Rechtsauspruche von beiden Theilen und

<sup>\*)</sup> Gerlach bebiente fich bee Rittere Friebrich von Greifentlau faft jum beständigen Unterhandler mit ben Mainzer Provisoren und ale Gesandten an dem Hofe Karls IV. Er war einer der tüchtigsten Geschäftsmanner seiner Beit, und nebst Ulrich von Croneberg Erzbischof Gerlache rechter Arm.

ihren Anhangern angelobt. Auf biefe Beise wurde ber so lang ersehnte Friede hergestellt, und Gerlach nach so verhängnisvollen Sahren, welche das Bohl bes Erzistits auf mehrere Generationen gefährdeten, in ben ruhigen Besit gesetzt.

Seine vorzüglichste Sorge war nun, ber gesunkenen Boblfahrt bes Erzstiftes emporzuhelfen. Er schloß bemnach ein Bundniß mit den Churfursten von Trier und Köln, damit fur die Sicherheit der Straßen Borkehrung getroffen wurde. Bon Mainz bis Reuß langst dem Rheine, und von demselben Land einwarts in der Breite von vier Stunden machten sie sich anheischig, den Landfrieden zu handhaben, und gegen jedweden Ruhestdrer gemeinschaftslich die Baffen zu führen.

Mit bem Landgrafen von Thuringen und bem Markgrafen von Meißen verband er sich auf Lebenslang gur wechselseitigen hulfe gegen ibre Feinde, besgleichen mit Balduin, Bischof von Paderborn. Albert, Bischof von Burgburg, verschnte er mit seinen handelsüchtigen Burgern. Da in dem Munzwesen damaliger Zeit große Unordnungen herrschten, so ließ er neue silberne und golbene Munzen nach einem sesten sichern Fuß pragen. \*)

<sup>\*)</sup> Das alteste Mainzer Mungprivilegium, welches man kennt, ift jenes, welches Gerlach im J. 1354 ben 22. Sanner bem Eltviller Mungmeister Johann v. Befemale ertheilt hat. Die Freiheiten, welche demfelben ertheilt murben, bestunden 1) in der Freiheit von allen Geld: und andern Abgaben, ausgenommen den abzuliefernden Pacht; 2) in ihrem und ihrer Diener privilegirten Gerichtsstande vor dem Erzbischofe in größeren Berbrechen; 3) in der Freiheit von Schahung und köllen ih.

Im J. 1356 wohnte er bem merkwurdigen Reichstage zu Met bei, woselbst bas berühmte Reichstundamentalges ses, in Betreff ber Kaiserwahl und Einrichtung bes churschristlichen Kollegiums, promulgirt warb, von ber daran hängenden goldenen Kapsel, gemeinhin die goldene Bulle genannt, und genehmigte basselbe. Auch wurde dem Konig von Bohmen Sit unter den Chursurstein und bas Stimmrecht bei den Kaiserwahlen verliehen.

Im 3. 1357 gerieth Gerlach mit Cuno über verschiedene Punkte bes abgeschlossenen Bergleichs in Irrungen, welche eine neue Fehbe veranlaßten, die erst im folgenden Jahre durch Bermittlung bes Oppenheimer Schultheißen heinrich jum Jungen, und die Berficherung bes Erzbischofs, daß er alle Schulden, welche Cuno während seiner Berwaltung kontrabirt habe, zahlen wolle, beigelegt wurden. Auch errichtete er in diesem Jahre dem heil. Bonifazius ein Denkmal in der Johannistirche, welches nunmehr in den Dom überbracht ist.

rer Raufmanschaft und andern Sachen; 4) in der Psicht des Munzberrn, im Falle der Gefängniß, sie zu ledigen und zu lofen, ohne allen ihren Schaden; 5) in desien Zusicherung, sie dinnen der bestimmten Zeit von der Munze nicht zu entsegen, und 6) im Borzugsrechte bei neuer Berpachtung nach Ablauf der vorigen Zeitpacht. Sie wurden immer auf eine bestimmte Zeit von 5 — 7 Jahren angenommen. Erzbischof Gerlach ließ nicht auf seine Pachtung, sondern auf Kosten der Munzer gegen Pacht und Schlagschaß munzen. Dieser bestand von der Mart Sold in einem halben kleinen Gulben, von der Mart Silber in einem großen Thurnos, oder 2 Schilling Heller.

Da burch bie langwierige Zwiespalt und oftere Unterlaffung bes Gotteebienftes große Unordnungen eingeriffen maren, fo vereinigten fich burch Beranftaltung Rarls im 3. 1359 bie Ergbischofe von Trier und Roln, bie Bergoge von Sachsen und Baiern in Maing, um gweds maßige Magregeln bagegen ju ergreifen. 216 ber Bifchof von Cavaillon, Legat Innocena VI., auf biefer Berfammlung ungewöhnliche Beitrage forberte, fo erinnerte ber Raifer: er moge mehr auf Befferung ber Gitten ber Beiftlichen als auf Sammlung von Gelbern bebacht fenn. Rarl rugte felbit auf eine nachbrudliche Beife bie unges bubrliche Tracht ber Geiftlichfeit. In voller Berfammlung bat er ben Domprobst Cuno, fein Rleib mit bem Seinigen ju vertauschen. 216 biefes gescheben, fagte er ben umftebenden Sofleuten: febe ich nun in biefem Rleibe nicht eber einem Rrieger als Beiftlichen gleich ; bann manbte er fich ju Gerlach mit ben Borten: "herr Ergbischof, ich befehle euch, vermoge ber Treue, die ihr mir geschworen, daß ihr bem Digbrauch euerer Beiftlichen, bie in ihren Rleibern, Saaren, Schuhen und überhaupt in ibrer Lebensart berricht, fteuert, mo nicht, fo entziebet ib. nen bie Fruchte ibrer Pfrunden, welche ich fobann mit bes Pabftes Bewilligung ju ehrbaren 3meden verwenden merbe. "

Schon in ben Jahren 1355 und 1356 hatte Gerlach beilsame Sinobalstatuten erlassen. Er jetzte bie erzbischöflichen Annaten auf die Halfte von dem jahrlichen Ertrag der Pfrunde herunter, bestätigte das von Bolzo, Ranonisus von Liebfrauen, im J. 1353 gestistete Barbaraspital für Fremde und Bedurftige, und erhob 1360 die Kirche zu Amonenburg zu einem Kollegiatstifte. Gegen die unkanonische Aufführung der Nonnen ju Aulhausen erließ er scharfe Berordnungen, und gebot ihenen in kurzester Frift, jur Bahl einer Abtissin zu schreisten, welches sie aus hang zur Unabhangigkeit seither unterlassen hatten.

Auffallend ist es, daß er in diesen unruhigen Zeiten die Besitungen des Erzstifts vermehren konnte. So kauste er um 900 Mark den vierten Theil des Hauses Itter mit den davon abhängigen Herrschaften, Gerichten, der Bogtei und dem Kirchensag. Und 1358 kauste er vom Herzog von Braunschweig den dritten Theil von Dudersstadt, mit allen Einkunsten und Gerechtsamen, und empsteng die Huldigung für den dritten Theil. Im I. 1359 erwarb er das Amt Ballenberg von dem Grasen von Gberstein um 1060 Goldgulden. Dem Domstift verlich er aus besonderer Zuneigung die Pfarrei zu Diedurg mit allen Gütern, und bestätigte ihm das Patronatsrecht von Sulzheim und Werrstadt, einer Schantung der Herren von Bohlanden.

Bur Beforberung bes Lanbfriedens schloß er auf Karls Befehl ein Bundniß mit Ulrich, herrn von Hanau und den Reichsstädten Frankfurt, Friedbberg, Beglar und Gellnhausen. Ihr hanptzweck war die Sichersheit der Straßen, zu deren Erreichung ein eigenes Bundesgericht niedergesett, auch eine hinlängliche Zahl Soldner steit in rustigem Stande gehalten wurde. Die Burg Bilmar belagerte Gerlach gemeinschaftlich mit Trier, Koln und andern Fürsten, eroberte und machte sie dem Boden gleich. hierdurch wurde Philipp von Isensburg so ergrimmt, daß er vier böhmische Kausseute, welche Geschäften halber in die Betterau reisten, gefänglich dars

nieber warf, worüber ber Raifer sich bochlich bei Gerlach beklagte, demselben ihre Freilassung zu bewirken, und Philipp berb zu züchtigen befahl. Aus biesen Borfällen ersieht man, wie viel noch fehlte, baß die von Arnold Walpoben beabsichtigte Sicherheit best Landes allgemein berrschend wurde, welches erst im Laufe von Jahrhuns berten durch Milberung ber Sitten und Angewöhnung einer sleißigen ruhigen Lebensart bewirkt wurde.

Die Bunbniffe und Confoberationen, ale bas Gegens mittel gegen bas Rauftrecht vervielfaltigten fich in biefem Beitraume ungemein. Fürften, Stadte und Abel traten in Bundniffe, nicht fowohl, um ben Frieden gu erhalten, ale ibn befto nachbrucffamer fibren zu tonnen. Dem geift lichen Rechte, besonders den Defretalen Gregore IX. aus welchen man bie Ideen ber Gerichtsform bergenoms men, und bem romischen Civilrecht bat man hauptsächlich bie Abschaffung bes Faustrechts zu banten. mußte ber Bogt ober Richter ein Gelehrter fenn, fatt baß er vorber nur ein frommer bieberer Mann fenn mußte. Alte ebrliche Rittersmanner waren nicht mehr im Stanbe. ein Urtheil ju finden, eben fo wenig bie Raifer und Rurften, fo bag aus biefen Grunden bie alten Reichebofe und bas fogenannte Rauftrecht fallen mußte. gezwungen, Doftoren und Juriften in Die Berichteftuben aufzunehmen, anfange nur ale Ronfulenten, bald aber als mabre Beifiger. Gine weitere Folge mar, bag Gots tedurtheile von felbit aufborten, ale mogegen Pabfte und Rongilien fcon langft vergebens geeifert batten. gen entstund bie Langfamfeit in ben Berichten, und bie lange Daner ber Prozesse, wie Schmidt febr richtig bemerfet.

Die so oft erneuerten und immer wieder gebroches nen Bundnisse der Fürsten jener Zeiten zeigen hinlanglich, wie traurig der Zustand bes Landes mar, das unter dem Schutz der Kirche und bes Kaisers vergebens Sulfe suchte, und selten erhielt, mas es sehnlichst munschte, Sicherheit und Rube.

3m 3. 1366 brachen abermale Uneinigkeiten gwis ichen ber Beiftlichkeit und bem Bolte in Maing aus. Die Burger batten bie Rirchenfreiheiten angegriffen, unb bie Beiftlichen in ihren Rechten und Privilegien beeine Der Saf und bie Berfolgung notbigten fie, ben Bottesbienft einzustellen und bie Stadt ju verlaffen. Bom Dabft Urban V. murben bie Burger, ba fie fich baloftarrig ju ericheinen weigerten, mit bem Banne bes Der Raifer fam endlich felbft nach Maing, und vermittelte burch bie Dagwischenfunft Jobanns, Bifchofs von Worms, Ruperts von Pfalg, Balrams von Sponheim Frieden und Gintracht. Die Burger mußten bem Erzbischof 15000 Goldgulben gablen, ju beren Ents richtung ihnen ber Raifer etwas von ben Bollen verlieb; und andere Puntte murben geborig verbeffert. Gerlach gebubrt auch bas ehrenvolle Zeugnig, bag er bas Bemeindemefen in finangieller Sinficht bebergigt und geord. net habe. Er beschrantte bie bieberige Billfuhr ber Berwaltung burch bie Berordnung, bag ohne erzbischofliche Erlaubnif feine Bulben verfauft merben burften, als mos burch bas Gemeinbegut nur beschwert murbe.

Rarl war Gerlach fehr gewogen; im J. 1361 mußte er seinen Sohn Bengel aus ber Taufe beben, und 1363 beschenkte er ihn mit bem Recht, allichrlich zwolf Falten von ber Reichsstadt Lubed zu empfangen,

welches ber mit Tob abgegangene Erzbischof Bilbelm von Koln gehabt hattte.

Im J. 1367 warb ber Liebfrauenthurm vom Blig getroffen, und 1368 herrschte eine folche hungerenoth ju Mainz, bag eine Frau mit ihren Kindern fich aus Berzweislung in ben Rhein fturzte.

Um 12. hornung 1371 gieng Berlach ju Afchaf. fenburg in Folge einer ju beftig genommenen Argnei mit Tobe ab. Er litt febr an Steinschmergen, pflegte, um fich Linderung ju verschaffen, einen jeden Empirifer um Rath zu fragen. Gin gemiffer frangofischer Urgt gab ibm eine fo ftarfe Dofie Arznei, bag bierdurch tas Innerfte feiner Gingeweiben angegriffen murbe, worauf er balb barauf in eine Bewußtlofigfeit verfiel, bie in wenigen Tagen feinem Leben ein Enbe machte. Der Urgt murbe gur Belohnung feiner Runft im Main erfauft. Gerlach war ein leidenschaftlicher Liebhaber ber Jagb, übrigens von febr fanfter Gemutheart, ber fich von feinem Rath Ritolaus von Grunberg, Probften ju St. Biftor, ganglid leiten ließ. Er murbe in ber Rlofterfirche gu Erbach beerdigt, woselbst ibm ein prachtiges Dentmabl mit folgender Inschrift gefest marb.

Anno Domini MCCCLXXI pridie Idus Febr. obiit Reverendus in Christo Pater, Dominus Gerlacus de Nassau, quondam Archiepiscopus Moguntinus. Cujus anima requiescat in Pace.

#### XLV.

Sohann von Linwei, ernannt vom Pabft 1371, firbt am 4. April 1373.

Rach Gerlache Tobe murbe burch bie Machinas tionen bes Dombechanten Beier von Boppart, Abolph pon Raffau, Bruderefohn bee Berftorbenen, ermablt. Der groffere und beffere Theil bes Rapitels postulirte Cuno, Erzbischof von Trier, ber ben Ruf nicht annahm. Gregor XI. legte fich ins Mittel, und ernannte auf Empfehlung bes Raifers feinen Bermanbten Johann von Linmei, Bifchof von Strafburg, jum Erzbifchof. Schon vorber batte ber Raifer Rarl IV. fich vergebens für ibn um Erhaltung bes Erzbisthums von Roln bemubet. Er mar ein Mann von majestatischer Gestalt, schon von Ungeficht, von fanfter Bemutheart, aber einfaltig, von wenigem Beift. Er überließ bie Beschafte gewöhnlich feinen Beamten, fublte fich bei einer mohlbejetten Tafel gludlich. \*) Im hornung 1372 hielt er feinen feierlichen Einzug in Maing, und ward von den Burgern febr eb. Der Raifer felbst gieng ibm mit renvoll empfangen. vielen Furften entgegen. In gablreicher Berfammlung murbe nun jene merfwurdige Sinobe gehalten, mofelbit ber Untrag bes Pabftes von Entrichtung ber Behnten als Ier Benifizialeinfunften einftimmig verworfen, und bie Unmöglichfeit ber Zahlung bargelegt murbe. Durch bie Bers beerungen ber Deft, die haufigen Febben und Erpreffun-

<sup>\*)</sup> Man ergablt von ibm, bag er fruh Morgens nie jemanben eine Antwort ertheilt habe, bevor er nicht einen gebratenen Kapaunen ju fich genommen habe.

gen ber Räuber war ber Landmann so verarmt, daß die Pfründen nicht hinreichten, ihre Besiher nothdurftig zu ernähren. Hierzu kamen die brückenden Eraktionen der apostolischen Kammer, die unter allerlei Borwand so große Summen aus dem Lande zog, daß gute Münzsorten dus serst rar wurden. Die Borgesehten der Stifter und Klöster vereinigten sich demnach, ihre Klagen an Se. heiligkeit, deren wohlmeinende Gesinnungen allgemein bekannt sepen, gelangen zu lassen, und baten um Abhüsse. Sie erklärten jenen, der aus Gewissenssftrupel den Zehnten zahlen oder sich vergleichen würde, für insam, und seiner Revonnen verlustigt. ")

Wahrend ber Anwesenheit bes Kaisers ereignete sich ein sehr tumultuarischer Auftritt ganz im ungestümen Geist bes Mittelalters. Die Mainzer mochten die Bohmen nicht, und bekamen ofters handel mit ihnen. Eines Tages, als sie wieder mit einander rauften, entstund ein Larmen, als wenn die Bohmen etwas Arges gegen die Stadt im Sinne hatten. In aller Eile bewassnete sich ber Poblel mit Knitteln und Beilen, ermordete die Bohmen, zog auf den Thiergarten dem Pallast des Erzbischofs und gegenwärtigen Bohnort des Kaisers los, und erbrach die Thore. Alles was von Bohmen ihnen entgegensommt, stoßen sie nieder, dann sturmen sie das Schlasgemach der Kaiserin, die sich gerade in einem Garten vor der Stadt besand, todten jene, so sich unter das Bett ger flüchtet, und rauben mehreres von dem Geschmucke.

<sup>\*)</sup> Man febe über bie Bereinigung bes Mainzer Klerus bie Urfunde 331 bei Gudenus Tam. III. p. 507.

ber Raifer biefen Borfall erfuhr, eilte er fogleich ben anbern Tag bochst entrustet mit seiner Gemahlin zur Stadt hinaus. Alle guten Burger waren außerst aufgebracht über biesen Frevel, und bemühten sich mehrere bieser Rauber einzufangen. Der Stadtrath ließ dreien von ihnen auf ber Stelle als Majestateverbrecher bie Kopfe abschlagen.

In biesem Jahre zerfiorten bie Rheingauer bie Burg Delfenheim, welche ein Schlupswinkel ber Rauber mar, verbrannten fie, und nahmen hilberich, ihren Burgs mann, gefangen.

In biese Epoche sallt auch die Errichtung der Karthause zu Ersurt. Ein gewisser Priester, der auf dem Hilfsberge den Gottesdienst versah, und durch das Herbeistrimen der Gläubigen viele Opsergaden erhalten hatte, wovon der dritte Theil ihm gehörte, hatte vor seinem Tode dem Probsten von Dorla, Johann Ortonis, den Austrag ertheilt, zum Heil seiner Scelen diesen Schatzu verwenden. Er beschloß demnach mit Erlaubnis des Erzbischofs und des Stadtraths zu Ersurt ein Karthäusertloster zu errichten, welches im Jahre 1374 auch einz geweihet wurde.

Johann verrichtete wenig Merkwürdiges in seiner kurgen Regierung. Der Mainger Kirche bestätigte er ihre Privilegien, und ben Ersurtern versprach er Beistand gegen ben Landgrafen, zu bessen fraktigern Versicherung er ihre Gerechtsamen bestätigte. Er starb am 4. April zu Eltvil, nicht ohne Verdacht von beigebrachtem Gift, und ward in ber Klosterkirche zu Erbach mit folgender Insschrift beerbigt:

Anno Domni MCCCLXXIII, prid, Non, April: obiit

Reverendus in Christo Pater, Dominus Joannes Archiepiscopus Moguntinus. Cujus anima requiescat in sancta pace, Amen.

#### XLVI.

Ludwig, Martgraf von Meißen, ernannt vom Pabft 1374, fegt nieder 1381, ftirbt 1383.

Das Domkapitel postulirte nach Johanns Tode Abolph von Rassau, ber indessen zum Bisthum Speier befördert worden. Allein der Pahst versagte ihm die Bestätigung, wie man glaubt aus dem Grunde, weil ein allgemeines Gerücht ihn des beförderten Todes seines Borssahren beschuldigte. Gregor XI., bewogen durch die mächtige Berwendung Karls IV., verlieh Ludwig, Markgrafen von Meißen, im J. 1374 das Erzbisthum, und der Kaiser investirte ihn sogleich mit den Regalien. Schon 1358 hatte er das Bisthum von Halberstadt erhalten, dasselbe aber resigniret, und war 1366 Bischof zu Bamsberg geworden.

Eine seiner ersten handlungen war, baß er ben Canbfrieden beschwor, benselben in allen Punkten gleich seinem Borsahrer zu handhaben versprach. Allein die Bahl Abolphs gab Beranlassung zu blutiger Fehbe in bem Erzstifte. Beibe Theile rüfteten sich, suchten durch Bundnisse mit benachbarten Fürsten ihren Anhang zu verstärken. Ludwig wurde durch den Kaiser unterstützt. Abolph schloß ein Bundniß mit den Grafen von Gleichen, von Stolberg, von Hohenstein, mit den Städten Erfurt, Muhlhausen und Nordhausen, vermöge wel-

dem fie fich wechfelfeitig gur Stellung einer gewiffen Uns jabl von Bewaffneten gegen verhaltnigmaßigen Untheil an ber gemachten Beute und Lofegelb ber Gefangenen verbanben. Mit gablreicher Mannichaft rudte er balb barauf in Erfurt ein, von wo aus er baufige Ginfalle in bie Banber ber Martgrafen von Meißen machte, und burch Brand, Raub und Mord benfelben großen Schaben gus fugte. Diefem Unwefen murbe burch bie balbige Unfunft bes Raifers gesteuert, ber in Begleitung feines Sohnes Bengele, mit vielen Rittern, Edlen, und großen Saus fen Bolfe bie Stadt umgingelte, und mabrend fechgebn Bochen belagerte. Aber Die Belagerung nahm feinen ers munichten Fortgang, vergebens fuchte man bie Erfurter ins Freie ju loden, die Burger maren ju flug, einer folden Aufforderung ju folgen. Durch ausharrenden Muth Ihre Erwartungen bofften fie Erlangung bes Giege. Der Raifer, bes langen murben auch nicht getäuscht. harrens mibe, führte feine Bohmen nach Saufe, nache bem fle porber bie Wegend ringe umber verwuftet, bie Beinberge ausgerottet, und felbft bie bleiernen Rohren ber Bafferleitung ausgegraben batten. \*) Bon beiden Theilen murde nun ein Baffenstillftanb gemacht. Abolph gerieth aber jest in Sandel mit ben Rittern und Goldnern,

<sup>\*)</sup> Bor Erfindung des Schiespulvers, und auch noch lange nachher, ebe man einen richtigen Gebrauch von dem groben Geschütz zu machen erlernt hatte, war eine einzelne Stadt wegen ihren festen Mauern und bem Muthe ibrer Bürger fast unüberwindlich. Bereinigten sich vollends deren mehrere, konnten sie jedem Fürsten Trog bieten. hieraus erklärt sich zum Theil die Bedeutenheit und große Macht der Städte während dem Mittelalter.

bie ihm Sulfe geleistet, und nunmehr mit Ungestum ihren Gold verlangten. In der Unmöglichkeit sie befriedigen zu können, fielen sie in die Mainzer Stiftslande, plunderten und beraubten den armen Landmann.

Die Churfursten bes Reichs erkannten indessen Ludwig als wahren Erzbischof von Mainz, wie wir aus ben Bahlverhandlungen Königs Wenzel ersehen, indem bieser durch Ludwigs vorzügliches Berwenden im J. 1376 zu Rense erwählt wurde. Und damit Abolph dieser Bahl keine hindernisse in den Beg legen konnte, hatte ihm Benzel das feierliche Bersprechen gegeben, keine Baffen wider ihn zu führen.

Nach dem am 27. Marz 1378 erfolgten Tode Gregors war Urban VI. auf Beilegung der Zwiespalt zwisschen Ludwig und Abolph bedacht. Er ibsete demnach Ludwig von dem Bande, welches ihn an die Mainzer Kirche knupfte, und ernannte ihn zum Patriarchen von Jerusalem und Bischof von Cambrai. Allein diese Maßregel gesiel ihm nicht, er wollte lieber alles wagen, als Abolph weichen. Mit Hulfe seiner Freunde brachte er es dahin, daß Urban sein Urtheil widerrief; aber obsgleich wieder restituirt, konnte er nicht mehr in den Bessis der Festen gelangen; nur Salza in Thuringen verblieb ihm, woselbst er zur Verstärfung seines Anhangs dem Landgrafen Hermann die feierliche Bestätigung aller Leben, die er vom Erzstift batte, ertheilte.

Endlich wurde 1381 burch Bermittlung Bengels und der Fursten ein Bergleich zu Stande gebracht. Abolph wurde als Erzbischof anerkannt, und von Urban bestätigt. Lud wig erhielt dagegen vom Pabst das Erzbisthum Magdeburg, welches durch die freiwillige Berzichtleistung

Deters von Brunna erledigt worden. Demohngeach. tet bebiente er fich in ber Folge noch bes Titels eines Erzbischofe von Maing. Aber nicht lange ftant er biefer Rirche por, indem er burch einen ungludlichen Bufall fein Leben frubzeitig verlor. In ben Kaftnachtstagen bes Jahrs 1383 hielt er in bem Stabtchen Calve einen feierlichen Softag mit vielen Rittern, herren und Frauen, und wohnte auf bem Rathbaufe ben offentlichen Beluftigungen bei. Auf einmal entstand ein Teuerlarmen, jederman brangte fich ju ben Thuren, mebrere fprangen ju ben Fenftern binaus. Ludwig eilte berbei, um Ordnung au ftiften, mard aber im Gewühl fortgeriffen, fturgte eine Treppe binunter, an welchem Ralle er bes anbern Tage ftarb. Allgemein hielt man bad Feuer fur eine teuflische Ilufion, und feinen Tob ale eine gerechte Strafe fur biefe unges bubrliche Huffubrung, und biefes um fo mehr, weil er von allen Unmefenben allein fein leben verlor. Done alle Reierlichfeit murbe er in ber bortigen Rirche jum beil. Gangolph beerbigt.

## XLVII.

Abolph, Graf von Raffau, poftulirt 1373, kommt in rubigen Best 1381, und firbt am 6. hornung 1390.

Beil Gregor XI. bie vom Domfapitel getroffene Postulation nicht guthieß, konnte Abolph nicht zur Anerkennung von Seiten bes Kaisers und Reichs gelangen. Indessen bemuhte er sich in ben Besth ber festen Orte Heffens und Thuringens zu kommen, und sich burch mach-

tige Bunbniffe ju ichugen. hierburd murben feines Gegnere Ludwias von Meißen Abfichten vereitelt, bem es nie gelang feften Ruß im Ergftifte gu faffen. Stadt Maing und bas Rapitel waren ihm obnebin erges Und ale Lubwig vom Pabst Urban VI. wieber restituirt murbe, brach Abolph mit bemfelben, und uns terwarf fich bem Gegenpabst Rlemens, ben bie franzonifchen Rarbinale erwählt batten. Bon biefem empfina er die Bestätigung nebst bem Pallium, welches er fich ju Eltvil mit vieler Feierlichfeit von zwei Bischofen in Begenwart ber Domberren und Stiftsministerialen anlegen ließ. Bon nun an bielt er fich fur ben wirflichen Ergbis ichof, fuhrte ben Titel, \*) und mard von bem Rapitel unter gewiffen Bedingniffen anerkannt. Allen Bafallen. Rurften, Grafen und Golen marb ber Befehl jugeschicht, ibm ale ihren rechtmäßigen herrn ben Bafalleneib ju leiften, jeboch mit bem Bemerten, bag zwar bas Rapitel Abolph in ben Befit aller Stabte, Burgen, Dorfer, Buter und Rechte eingesest habe, fich aber bie Statte Bingen, Labuftein, Die Burgen Rlopp, Labned, Chrenfele, Starfenburg und Bilbenberg mabrent feiner Lebenszeit porbehalten babe.

Raum war er in ben Besit biefer Burbe gelangt, als er auch schon in eine beftige Febbe wegen ben Bendbeimern verwickelt wurde, welchen Diether, Rammerer von Borms, großen Schaben zufügte. Aber unglücklicher Beise wurde sein Bruber Johann mit vielen an-

<sup>\*)</sup> Er ericeint nunmehr in ben Urfunden: Bir Abolph von Gottes Gnaden Ergbischof ju Menge, und Bormunber bes Stifts ju Spire.

bern herren gefangen, so baß Abolph bessen Freiheit mit 6000 Gologulden lofen mußte. Desgleichen gerieth er mit bem Raubgrafen Philipp wegen Rodenburg in handel, welche nach gegenseitig zugefügtem Schaben burch Raub und Brand sich damit endigte, daß bas Schloß gesmeinschaftlich mit Ugnes, Philipps Mutter, in Bessis genommen, nach ihrem Tode aber bem Erzstift versbleiben solle.

Barter murbe bas Stift burch Pfalggrafen Rupert in Berbindung mit Gerbard, Bifchof von Burgburg, Friedrich, Burggrafen von Nurnberg und Johann, Grafen von Bertheim, bebrangt. Der beftigfte Rrieg brach aus einer unbefannten Urfache aus, und verbreitete fich weit uber bie rheinischen Begenben. Mit gablreichen Saufen fiel Rupert in bas Bisthum Speier, und ba er feinen Biderstand fand, perbrannte er bie Dorfer, beraubte ben landmann, nabm Beiftliche und Beltliche ohne Unterschied gefangen und verbreitete allgemeines Glent. Diefem Jammer ju fteuern verband Abolph fich in aller Gile mit den herren von Cronenberg, Satfelb und Blankenhain; ba biefe Sulfe gegen fo machtige Gegner ibm nicht hinreichend ichien, fo verftarfte er fich mit ben Grafen von Golme und Ifenburg, und fiel mit machtigen Saufen in die lande Ruperts ein. Diefe ubten nun fchreckliche Rache, baufeten auf Die namliche Urt wie ber Pfalgaraf. Um Redar, Rhein und Main murben bie armen Bewohner furchterlich bergenommen. Raifer Bengel fuchte endlich biefem verberblichen Rriege ein Ende ju machen. Bu biefem 3med murben Cuno, Erzbischof von Trier, Conrab von Lubed, Premislaus, herzog von Tefchen, Johann, ganbgraf von Leuchtenberg bie Stabte Maing und Borms beauftraget. bie gegenseitigen Rlagen zu untersuchen, und zur Entscheis bung vorzulegen. Gineweilen murbe bestimmt, bem Ronig jur Burgichaft mechfelfeitiger Rube bie Feften Utherburg, Solmen, Steinsberg, Silsbach, Dybesmeiler, Rirmeiler in Bermabrung ju übergeben. Sodann murbe feftgefest, bag von bem morgigen Tag an, bei einbrechenber Racht, Baffenrube in ben Thalern bes Rheingaues, auf bem hunderud, in Ingelbeim, Oppenheim, Alzei eintreten folle, und vom funftigen Montag Abende an jenseite bee Rheine. um Beibelberg, im gangen Denwalb. Mit bem Bifchof von Burgburg, bem Burggrafen von Nurnberg, ben Gras fen von Solms und Bertheim follen die Reindfeligfeiten tommenden Dienstag aufboren. Mit bem landgrafen Sermann tam man überein, bag, wenn er ferner Abolph feindlich behandeln wolle, er vier Bochen lang ruben folle. Innerhalb biefer Zeit folle er ben Pfalzgrafen Rupert wiffen laffen, ob er fich bem Frieden bes Raifere fugen wolle. Sollte Rupert allenfalls Willens fenn, ihm Bulfe ju leiften, fo muffe ber Baffenstillftand burch Briefe, melde nach Eltvill ober Afchaffenburg gefandt morben. acht Tage guvor aufgesagt werben. Diese Uebereinfunft ward 1380 auf Maria Geburt getroffen. Go rob und wild war ber Beift bes Beitalters, bag man mit ber Daramifchenfunft bes Raifers und ber machtigften Furften, nur einigermaßen ben Landfrieden handhaben fonnte.

In dem namlichen Jahre wurden mehrere Stabte an bem Rhein und in der Betterau von den Landfricdens, geschwornen aufgeboten, die Raubburg von Bilmar zu zersstören. Nachdem sich diese durch mehrere Rotten Rheins gauer verstärft, zogen sie mit starfer bewaffneter Macht

vor biefe Rauberhohle, erbrachen fie, und machten ihre sammtlichen Bertheibiger zu Gefangenen, worunter fie auf ber Stelle zehn aus ritterlichem Geschlechte aufhängen ließen, mit Ausnahme eines weniger Schulbigen, ben fie entließen, bamit er seinen Mitgenossen Kunde von bem vollzogenen strengen Gerichte bringen konnte.

Mit ber Stadt Maing ichlof ber Erzbischof sammt bem Domfavitel in biefem Jahre ein feftes Bundnig. Burgermeifter und Rath machen fich anheischig, Frieden und Rreundschaft vier Jahre lang ju halten, worüber Abolph von Eltvill aus einen feierlichen Brief am Mitt. moch por St. Mathaus 1380 ausstellte. Bald barauf nahmen feine Ungelegenheiten noch eine gunftigere Bens bung. Ludwig murbe vom Pabft jum Ergbischof von Magbeburg ernannt (1381) und leiftete ganglich Bergicht auf Maing. Abolph mard nun von Urban VI. beftås tigt, und hielt am zweiten Sonntag nach Ditern feinen feierlichen Gingug in die Stadt, wofelbft er von ber Beifts lichfeit und ben Burgern auf bas ehrerbietigfte empfangen murbe. Er bereifete fobann bas Ergftift, begab fich nach Seffen und Thuringen, und jog mit großem Domp in Erfurt ein, welchem er verschiedene Privilegien ertheilte. Huch bie Juben gu Gifenach, Gotha, Galga, Jena, Beimar empfanden bie Birfungen feiner Suld. Bur Erleichterung bes Drudes, worunter fie feither ichmachteten, verordnete er, bag fie innerhalb feche Jahren vor feinen auswartis gen Richter tonnten berufen werben. Der Scholafter bes Rollegiatstifts ju Gotha folle ihre Sanbel ohne alle Ums ichweife furz und bundig ichlichten. Sollten Beugen vonnothen feyn, fo follen nur biebere von aller Partheilichkeit entfernte jugelaffen werben. Allen Pfarrern murbe aufs

schärffte untersagt, innerhalb bieser Zeit keine litteras evocatorias, vulgo Bannbriese gegen dieselben von Rom aus anzunehmen, oder zu publiziren.

Im J. 1383 wohnte er dem großen Reichstag zu Rurnberg bei. Raiser Wenzel nebst vielen Bischöfen und Fürsten hatten sich in der Absicht versammelt, den täglich mehr überhand nehmenden Unordnungen zu steuern. In den Städten wütheten Aufruhr, und das Land wurde ungestraft mit Raub und Mord erfüllt. Man verband sich daher einhellig die Kühnheit dieser Räuber mit gemeinsschaftlicher Husseligung zu bekämpfen, und den Landsfrieden mit aller Kraft zu handbaben.

Der Abt von Fuld, welcher fehr hart von ber Gesfellschaft ber Stellinger bedrängt wurde, begab sich unter Abolphs Schut. Jener von herbfeld that ein Gleiches, um sich Rube und Sicherheit zu verschaffen.

Es scheint, daß Abolph wegen mancherlei Beeinsträchtigungen keine hinlängliche Genugthuung von Hersmann von Hessen erhalten habe, denn schon 1387 bes mühete er sich, ein enges Bündniß mit Balthasar, Landgrasen von Thüringen, und Otto von Braunschweig zu schließen. So verstärkt sandte er dem Landgrasen ein Ausforderungsschreiben und drang mit feindlicher Macht in Hessen ein. Die Burgen und Städte Rothenburg, Melsungen, Gudesberg wurden erobert, letzteres so wie Reidenstein und Falkenstein wurden ganzlich verbrannt, Casselsst belagert, aber nicht eingenommen. Diese wichtigen Fortschritte gaben Beranlassung zu dem Sprüchworte:

Ein Sprichwort ward, Bischof Abolf, Der beisset um sich, wie ein Wolf. Aber so schnell diese Fortschritte waren, eben so schnell folgte nach ber bamaligen Art zu friegen ein Baffenstülltand. Der Landgraf mußte sich zur Erlegung einer Summe von 20000 Gulben innerhalb einer gewissen Zeit anheischig machen, zur Zahlungssicherheit einsweilen bie Burgen Grevenstein, Immenhuseu, Wolfhain einrausmen, und versprechen den Stift zu Menz, an ihren geistlichen Gerichten und an ihrer Pfasheit, geistlich und werntslich fürbaß ungedrängt und ungehindert sollen lasin bliben. \*)

Gegen bas Enbe seiner Regierung 1388 unternahmen bie rheinischen Stabte einen gemeinschaftlichen Bug gegen Rupert von ber Pfalz, ber aber so übel ausstel, baß ber Pfalzgraf ihre Soldner ganzlich in die Flucht schlug, ihrer mehrere töbtete, und von ben Gefangenen sechszig lebenbig in einen Kalchofen werfen ließ, damit sie in ben Flammen buften, was sie mit Verbrennung ber Saaten und hutten armer schuldloser Leute verwirkt.

Diefer immermahrenben Febben ohnerachtet befand

<sup>\*)</sup> Db aber jenes ber Babrheit gemaß fen, welches einige Schriftfteller behaupten, laffe ich babin gestellt. Gers rarius führt aus einem Manuscripte an: Rachtem Abolph ben Landgrafen Bermann burch Rrieg begabmt, babe biefer als Stiftevafall und Marichall mit eigenen Banben ju Frislar ben Saber fur feine Pferbe gemeffen. 3manuel Beber in paroemiar. hist, Dis, II. verwirft biefes als eine unverfchamte Luge, obgleich ein anders Manuscript, welches in ber Dombibliothet verfic bierüber folgenbermagen ausbrudt: mabrt mar, Similiter dictum Hermannum Landgravium Hassiae " pro nunc viventem " in tantum domuit, ut officium Marschalci in cimiterio Ecclesiae S. Petri Fritzlar manibus approbabiliter cum mensuratione avenae se virum alligatum, et seodatarium Ecclesiae Moguntinae esse recognovit, o

fich bas Erzstift in einer gludlichen Lage gegen fo manche anbere. Durch ftete Sorgfalt und fluge Sparfamfeit beftrebte fich Abolph, bie zugefügten Schaben zu minbern. Bundniffe, bie er gur rechten Beit mit Machtigen ichlof. bemahrte bie Rirche vor manchem Uebel, halfen ibm über feine Reinde fiegen. Der im Mungmefen bamaliger Beiten berrichenden Unordnung, wodurch die großte Bermirrung in allen Befchaften entftanden, balf er mit Ginverftanbnig ber rheinischen Churfurften ab. Gie verbanben fich gegens feitig nur nach einer gemiffen Rorm, golbene und filberne Mungen zu fchlagen. Much zur Beforberung ber Biffens schaften trug er nicht wenig bei, bag er im 3. 1389 bie Univerfitat gu Erfurt grundete. Er felbit verrichtete bie feierliche Installation, und begab fich fobann nach Beiligenftadt, mofelbft er unvermuthet von einer gang eigenen bieber unbefannten Rrantheit ergriffen, und am 6. Sornung 1390 babingerafft murbe. Die Chronifichreiber ichils bern ibn als einen großmutbigen, frommen, machtigen herrn, melder ber Mainger Rirche mit Ebren porgeftanben, bie Rardinalemurbe, fo ibm von Urban VI. anges tragen morben, ausgeschlagen, und bas Bisthum Speier, beffen Ubminiftrator er eine Zeitlang gewesen, bem Dis tolaus von Wiesbaden, mit Borbehalt einiger Burgen, fo lange er lebte, abgetreten babe. Geine vielfaltigen Feb. ben beweisen jeboch, bag er im Beifte ber bamaligen Zeit bem Rriegsbandmert au febr ergeben gemefen, und biere burch feinen Unterthanen manchen Drud verurfacht babe.

Bahrend seiner Regierung ereignete sich bas Bunber mit bem beil. Kreuz, obgleich bie Schriftsteller über bas Jahr ber Beranlassung nicht einig sind. Greses mund, Bimpfeling, Serrarius geben bas Jahr

1383 an, mit welchem auch bie gemeine Sage übereins flimmt. Gin gemiffer Schelfropf, ein Menich aus ber niedrigften Sefe bes Bolts, geburtig aus ber Borftabt Rilbbach, von ben fchlechteften Gitten, ber feine Lebens. geit mit Saufen, Spielen und Kluchen in Birthebaufern mit lieberlichen Gefellen gubrachte, batte eines Tages in einer Taverne gu ber Blumen feiner Gewohnbeit nach tapfer gemurfelt. Da ibm bas Glud febr ungunftig mar, und er feine gange Baarichaft fast verloren batte, fieng er an über feine Befellen ju ichimpfen und zu toben. Bott und feine Beiligen zu laftern. Ergrimmt, mit Drobuns gen gegen Gott, verließ er lafternb bas Birthebaus, tam an bie Rapelle, welche zwischen St. Alban und ber Rirche gur beil. Maria in ben Felbern lag. hier bieb er in blins ber Buth bem baselbit befindlichen Rrugifirbild ben Ropf ab, und perfente ben barneben febenben Seiligen mehrere Stiche. Das aus ben Bunben gefloffene Blut machte ben Thater erstarren, unbeweglich blieb er bafelbft, bis er von vorüberfommenben Leuten gefangen in bie Stabt gebracht murbe. Allborten empfieng er ben Cohn feiner Unthaten, er marb nach bem Geift bes Zeitalters, bem Ebrfurcht gegen Gott über alles beilig und verebrungswurdig Twar, jum Lobe verurtheilt, und in Gegenwart bes Bolfs auf bem Jubenfand lebendig verbrannt. ergablt biefe Thatumftanben Theodorich Grefemuns bus, einer ber gelehrteften Manner feines Beitalters, ber bunbert Jabre nach biefem Borfall lebte, und eine Historiam de violata Cruce in Berfen fchrieb, welche man im III. Tom, von Joannis p. 400 nachlesen fann. Die Frommigfeit ber Mainger überbrachte biefes Rrugifix in die nabegelegene Marienfirche, welche von nun an die

beil. Kreuzstirche genannt wurde. Da aber aus einer Urtunde Abolphs, gegeben 1382 feria VI post D. Elisabetham, diese Kirche schon unter der Benennung S. Crucis vorkommt, so scheint, daß diese That schon früher muß verübt worden seyn.

## XLVIII.

Conrad II. von Beineberg, regiert von 1390, und firbt am 9. Oftober 1396.

Rach Abolphs Tobe erwählte bas Domfapitel, alem Bermuthen nach in heiligenstadt, Conrad von Beinsberg. Da basselbe aber befürchtete, ber apostos lische Stuhl mochte ber Mainzer Kirche einen andern vorssetzen, so ernannte es benselben zum Provisor. In bieser Hinscht wurde an alle Ministerialen, Burgwögte, Burgermeister und Schöffen bes Erzstifts der Befehl erlassen, bemselben einsweilen den Eid zu leisten, bis die Bestätigung bes Pabstes erfolgen murde.

Conrad war aus einem ebeln Geschlechte in Schwaben geburtig, mit ben Grasen von Capenelinbogen und Leiningen verwandt, ein guter friedsertiger Mann, welcher die Berrichtungen seines Standes dem Getose der Waffen vorzog. Er besand sich schon in hohen Jahren, war Domscholaster, Propst zu Wimpsen und Pfarrer zu Lorch im untern Meingau gewesen. Durch eine eigends an Bonifaz IX. abgeschickte Gesandtschaft erhielt er die Bestätigung und das Pallium. Die hierdurch verursachten Rosten waren so beträchtlich, daß er mit Bewilligung des

Rapitels ben zwanzigsten Theil von allen Einfunften ber Stadte, Dorfer und Hofe bes Erzstiftes einfordern ließ. Die Regalien zu empfangen reisete er selbst nach Bohmen zum Raiser Benzel, woselbstsieihm am 7. September 1391 ertheilt wurden. Damit aber die Kirche während seiner Abwesenheit keinen Nachtheil erlitte, ernannte er die Dompherren Rikolaus a Lapide und Bernher v. Knebel zu Statthaltern, und Nikolaus von Saulnheim, Dechanten von St. Stephan, einen durch Rechtschaffenheit und Bissenschaft ausgezeichneten Mann zum Generalvifar.

Rach feiner Burndfunft fuchte er bas Befte ber Rirche burch Bunbniffe ju fichern. Go verbunbete er fich mit bem Pfalgrafen Rupert, ben Grafen von Faltenftein, Mungenberg, Capenellnbogen, Ifenburg und Sanau. Much mit ber Befellichaft gu bem Rolb n, und mit ben Gefellen ju bem Fuche, welche eine gang eigene Ericheinung bes Mittelalters waren, verband er fich. Lettere bestanden aus vielen ansehnlichen Eblen, bie burch Reichthumer und Macht ausgezeichnet maren. Die Reichestädte Wimpfen und Beilbronn nahm er jum Beichen feiner Gulb unter befondern Schut. Gegen bie Balbenfer, einer aufrubrerischen Gefte, welche ihren Urfprung im fublichen Franfreich genommen, und ibre gefabrlichen Lebren weiter ju verbreiten fuchten, verfuhr er feinem gutmuthigen Rarafter jumiber, febr ftrenge. Fries brich, Bifchof von Toul, Rifolaus von Saulns beim und ber Dompfarrer Basmub maren beauftragt gegen biefelben zu inquiriren. Geche und breifig Burger murden überwiesen, und ale bes Berbrechens ber Regerei schulbig, bem weltlichen Urm übergeben. Gie murben demnach nach Bingen abgeführt, und bafelbst im 3. 1392 offentlich verbrannt.

Im folgenden Jahre vereinigte sich Conrad gur Sandhabung bes Landfriedens in hessen, Thuringen und Bestphalen mit Rupert, Bischof von Paderborn, Otto von Braunschweig, Balthasar von Thuringen und hermann von hessen. Bur Aufrechthaltung besselben verjöhnte er verschiedene eble Basallen bes Stifts Burz, burg, welche friedensbruchig geworden, mit dem dortigen Bischof, und verhinderte den Ausbruch von Feindscligseiten, deren Birkungen für beide Theile höchst gefährlich werden konnten.

Um Bartholomandtage 1394 hielt er feinen feierlichen Einzug in Maing, bestätigte nach alter Sitte, gu Erhöbung biefes erfreulichen Ereignisses, mittels Urkunde ber Stadt, ihre Freiheiten und Jumunitaten von 3ollen.

Gegen bie Gesellschaft ber Schlegeler, welche vielen Unfug trieben, verband er sich mit Pfalz, bem Markgrafen von Baden, bem Bischof von Speier und mehreren Reichschädten in Schwaben. Diese nothgebrungenen vers vielfachten Fehden veranlaßten, baß bem Klerus sechs Prosturationen auferlegt wurden.

Dem Statthalter im Eichsfelbe ertheilte Conrab bie Befugniß, fleine erledigte Lehen zu verleihen, "boch hierin ufgenommen Fursten, Graven und herrenlehen, und auch Lehen, die unserm Stifft verfallen weren, die wollen wir uns vorbehalten."

Die Juben zu Frankfurt nahm er mit ihrem Gesinde auf drei Jahre in seinen Schut, befreiete sie von der Gerichtsbarteit der Mainzer Curie, und unterwarf sie jener des Sangers von St. Leonhard. Noch furz vor seinem Ende war eine glanzende Berssammlung von Fürsten in seiner Burg zu Eltvil, welcher der Erzbischof von Koln, der Churfürst von der Pfalz und der Markgraf von Baden zur Schlichtung eines Handels beiwohnten. Balb darauf starb dieser friedsertige Kurst, ein herr von dem unbescholtensten Ruse, beselt von gleicher Liebe gegen die Geislichkeit und das Bolt, am 19. Oktober 1396, zu Aschassender. Er ward im hohen Chor der Domkirche vor dem Altare der heil. drei-Könige beerdiget, und erhielt ein Denkmahl, das nicht weit davon an der Treppe ausgestellt ist.

## XLIX.

Johann II. von Raffan, providirt vom Pabfte 1397, und ftirbt am 23. September 1419.

Gleich nach erfolgtem hintritt Conrabs ermählte bas Domfapitel burch Stimmenmehrheit Gottfried, Grafen von Leiningen, einen frommen gelehrten herrn; nur ein geringer Theil war fur Johann, Grafen von Nassau. Um so mehr eilte biefer nach Rom, um von Bonifacius IX. bie Bestätigung zu erhalten. Der Pabst, ber schon früher ben Entschluß gefaßt hatte, bem Stifte mit einem wurdigen Mann Borschung zu thuen, nahm ihn sehr ehrenvoll auf. In bem Konsistorium, \*)

<sup>\*)</sup> Der Berfasser ber Miscellen brudt fich folgenbermaßen aus: Pontisex ipsum benivole et gratiose cum Cardinalibus recepit, ac eum ad pedes suos cum Cardinalibus ac inter eos sedere secit, et locum sedendi dedit. Audita staque

wofelbft er ihm einen Gig unter ben Rarbinalen angemies fen batte, vernahm er Jobanne Bitte mit Freuben. und genehmigte fogleich beffen Untrag. Manche Schrifts fteller, wie Tritbeim, Catomus, bas Manuscript ber Muguftiner, beschulbigen Johann, bag er burch anfebuliche Beichente biefe bobe Burbe erbalten babe. gelbufius in Chronico fchreibt bie Billfabrigfeit bes Dabites ber Bereitwilliafeit gut, mit melder ber neue Erge bifchof fich anbeischig machte, bie von feinen beiben Borgangern Abolph und Conrad noch ichuldigen Ballien und Unnatengelber nebft ben feinigen mit 30,000 Golds gulben zu entrichten. Die gebeimen Machinationen feiner Geaner verurfachten ibm noch manche Berbrieflichfeiten. welche er aber alle mit vieler Rlugheit ju befeitigen wußte. Bludlich und wohlbehalten, mit ber pabftlichen Beftatis gung und bem Pallium verfeben, fam er gurud, legte bem Ravitel bas pabstliche Schreiben por, worin bemfels ben unter Bedrohung bed Berluftes ihrer Pfrunden Ges borfam und Chrfurcht gegen ihren Erzbischof empfohlen murbe. Der Dechant, Scholafter und gehn Rapitularen unterwarfen fich fogleich bem apostolischen Befehl, bie übris gen provocirten von bem Pabfte an ben Dabft. Sobann mar fo unebel, bag er biefelben ihrer Benefizien beraubte, in beren Befit biefe jeboch burch bie Bermittlung bes Rais

supplicatione sua et electione, quomodo celebrata fuerit et qualiter; aurem a decreto electionis Canonicorum Moguntinensium avertit, nec non praedicto Domino Joanni de Nassau de ecclesia Moguntinensi providit, et sumptum Camerae pro eadem provisione recepit, cujus duplum pars adversa pro confirmatione libenter erogasset.

ferd Bengel, und felbft Bonifag XI. wieber einges fest murben.

Johann war ein Bruber bes vor Conrab resgierenden Erzbischofs Abolph von Nassau. Er zeichenete sich durch einen hohen Geist und ungemeine Klugheit aus, so daß man ihn gemeinhin für listig und verschlagen hielt. Uebrigens war er von kleiner Statur. Um sich eines glücklichen Ansangs seiner Regierung zu verssichern, schloß er einen Bergleich mit dem Kapitel, und ertheilte der Stadt, welcher er ohnehin wegen dem an den apostolischen Stuhl erlassenen Empfehlungsschreiben mit Dank verpflichtet war, zwei wichtige Urkunden. Bersmöge diesen werden ihr alle bisherigen Freiheiten und Immunitäten aufs seierlichste zugesichert, und das Berspreschen gegeben, ihr mit aller Macht beizustehen, wenn sie von irgend jemand wegen seiner Gelangung zum Erzstifte sollte belästigt werden.

In Erfurt, wohin er sich zur Hulbigung begeben hatte, inaugurirte er 1398 bie von seinem Vorfahren gestiftete Universität. Bur Bezähmung ber räuberischen Nitter, welche von Tannenberg aus die Pfalz und das Erzstift weit und breit verwüsteten, verband er sich mit Pfalzgrafen Rupert. Ihre beiderseitigen Mannen belagerten die Burg, wozu noch die Chursürsten von Trier und Köln, der Bischof von Speier, die Grafen von Nassau, und die Städte Mainz, Worms, Speier, Franksurt, Friedberg, Gellnhausen, Beglar ihre Reisigen vereinten. So viel Kräfte bedurfte es damalen, um oft eine einzige Burg zu zerstören.

Die Sorglosigfeit Raifers Bengel in ben Reiches angelegenheiten, die Bersplitterungen ber Guter und Ges

rechtsamen besselben, die Erhebung bes Johann Galeazzo zum Herzog von Mailand, sein robes grausames Betragen hatten allgemeinen Unwillen in Deutschland erregt. Die Churfursten hatten bessalls bem Raiser zu Frankfurt, woselbst er endlich einmal nach einer langen Abwesenheit einen Reichstag hielte, die nachdrücklichsten Borstellungen gemacht. Allein er kehrte sich nicht hieran, gieng nach Bohmen zurück, und überließ sich mehr, wie je seiner gewohnten Sorglosigkeit. Hierdunch wurde die Erbitterung besto größer, und die Churfürsten sahen kein anders Andstunstemittel, als denselben förmlich abzusehen. Bor allem suchten sie die Gesinnungen bes Pabstes Bonifaz zu ersforschen, welche ihrem Borhaben günstig schienen.

Auf einer Bufammentunft ju Marburg ichloffen Jobann, bie Churfurften von Trier und Roln, Rupert von ber Pfalz, und Rudolph von Sachsen ben merts murbigen Berein, vermoge welchem fie fich wechselfeitig verbanden in allen Sachen, welche bie beil. Rirche und ben beil. Stubl gu Rom, und fie bie Churfurften, als auch ihre Churfurstenthumer betreffen , gemeinschaftlich gu bandeln, auch nicht ihre Ginwilligung bargu geben, wenn ber romifche Ronig ober fonft jemand bas beil. R. Reich schwachen, ober etwas bavon entfremben wolle, befons bers binfichtlich bes wegen ber Sache von Mailand fefts gefetten nicht bestätigen, noch fich von einander trennen, fondern ftete und unverbrüchlich mit einander fest halten. ") Bengel erwachte endlich aus feiner Gleichgultigfeit, und fchrieb einen Reichstag nach Rurnberg vierzehn Tage nach Michaelis aus. Den in Maing versammelten Churfurften

<sup>\*)</sup> Siehe Gudenus Cod, Dipl. Tom. III. pag. 646.

fanbte er indeffen ben Burggrafen von Rurnbera mit ber Entschulbigung, baß er wegen ben bobmifchen Angelegens beiten noch nicht in bas Reich babe tommen tonnen, fich nunnehr aber mit ihnen uber einen bestimmten Zaa vers einigen wolle. Allein Bengel batte bas Bertrauen vers loren, man fonnte ober wollte bemfelben feinen Glauben mehr beimeffen. Die Churfurften fubren bemnach auf cis ner Berfammlung ju Frankfurt fort, mit ben Rurften und Stabten Bufammenfunfte ju balten. Much bier ericienen Deng ele Abgeordnete, beren Bemubungen aber fruchts Es murbe nunmehr über bie Dahl eines los abliefen. funftigen Raifere berathichlagt; allein ba man fich uber bie Perfon nicht vereinigen fonnte, reifeten noch vor bes enbigtem Gefchafte Rubolph von Sachsen mit feinem Schwager Friedrich, Bergog von Braunschweig, ber auf bie Ronigemurbe gezahlt batte, ab. Auf bem Seims wege murben fie in ber Gegend von Friglar auf bem Mainzer Gebiete von Bemaffneten, an beren Spige Seins rich von Balbed, Rungmann von Faltenberg, Friedrich von Bertingehaufen maren, feindlich überfallen, und ba fich ber Bergog von Braunschweig tapfer mehrte, getobtet. Da bie Urheber biefes Berbrechens fammtlich in Mainger Diensten maren, fo fiel ber beftigfte Berbacht auf ben Mainger Churfurften Johann, von bem er fich gwar burch einen Gib reinigte, aber meber biefes, noch bas von ben Urbebern ausgestellte feier: liche Beugniß feiner Unschuld fonnten ibn von bem ganglichen Aramobn Reitlebens befreien. Inbeffen erliegen bie in Frankfurt anmefenben Churfurften eine Labung an Bengel gur Abstellung ber immer gunehmenben Gebrechen bes Reichs, um auf St. Lorenzentag ju Dberlahnftein ju

ericheinen. Da aber auch biefer angefette Termin verftrich, ohne daß Bengel etwas von fich boren ließ, fo fetten fich bie vier rheinischen Churfurften auf bem Ronigeftubl bei Renfe gu Gericht, und Churfurft Johann pon Maing that folgenden Undfpruch: bag bas beil. R. Reich, bie beil. Rirche und bie gange Chriftenheit von bem . von mele chem fie Troft, Schut und Sulfe baben follte, vielmehr gerriffen, verringert, und nachläßig regiert werde, und alles biefes bemfelben ichon oft und obne Krucht fen porgestellt worden, indem er bemohnerachtet ber Rirche nicht Ju Frieden geholfen, meldes er boch ale Abvotat berfel. ben batte thun follen, auch bas Reich fchmer und fchabs lich zergliebert babe, namlich wegen Mailand und ber Combardie, wo biefer Mailander nur ein Diener gemefen. ben Wengel jum Bergogen gemacht, auch habe er mehrere bem Reich beimgefallene Stabte und gander meggegeben, feine Befandten oft mit figillirten jedoch leeren Das pieren abgeschicht, um nur Gelb zu befommen, auch bes fummere er fich nichts megen ber vielen Febben und Unruben im Reich, fo bag feiner miffe, mo er Recht fuchen. und mas gang erschrecklich und unmenschlich zu boren fen. babe er mit eigener Sand ober mit Beibulfe anderer, Rirchenpralaten, und andere ebrbare Manner ermorbet. Beil er nun ibre Ermabnungen uber biefe Bunfte nichts geachtet, biefes aber eine gang unerträgliche Sache fen, fo batten fie aber biefen Bengel als einen Nachläffigen. ber bas Reich zergliebert babe, und beffen unmurbig fen, von bem Reich und allen bamit verfnupften Burben ents fernen und abfegen wollen." Diefes geichab am 20. Mus guft 1400. Gleich ben folgenben Tag fchritten bie Churfürsten zu einer neuen Babl, und ermablten Rupert

von der Pfalz zum Raifer, ein Fürst, der vortreffliche Eigenschaften besaß, aber in den mistlichen Zeitumständen nicht viel Ersprießliches zum Besten des heil. R. Reichs wirken konnte. Johann begleitete den Reuerwählten nach Frankfurt, und das folgende Jahr mit einer auserlesenen Schaar nach Köln, woselbst Rupert aufs feierlichste geströnt wurde, und hierauf dem Erzbischof die Regalien nach hergebrachter Sitte ertheilte.

Das Betragen Johanns gegen bie Morber bes Bergogs von Braunschweig, benen er nicht nur feinen bes fonbern Schut verhieß, fonbern auch ein enges Bunbniß eingieng, entzundete bie Rache ber braunschweigischen Furften. In Berbindung mit bem landgrafen in heffen, bem Bergoge von Sachsen, und fast fammtlichen Grafen und Dinaften biefes ganbes überfielen fie mit einem großen heere bas Ergftift und richteten unersetlichen Schaben an. Mangel an Lebensmitteln verbinderte auf furge Beit ferneres Rauben, Brennen und Morben, und bie barauf erfolate Darzwischenfunft bes Raifere Rupert bewirfte nur angenblidliche Rube; benn balb barauf murbe mit frischen Rraften ber Rampf erneuert. Johann verftarfte feine Macht mit ben Grafen von Sobenftein und beren Berbundeten, bem Bifchof von Merfeburg, ben Grafen Ulrich von Rheinstein, Gunther von Manefeld, und ber Stadt Nordhaufen. Nachbem biefe Febbe noch uber ein ganges Sabr gebauert batte, murbe guerft Frieden mit bem landgrafen von Seffen vermittelt, worauf man fich auch mit benen von Braunschweig gutlich fette. Sammtliche Gefangene murben gegenscitig ausgeloset, Die Berausgabe ber eroberten Feften bestimmt, Bergeffenheit und Freundschaft angelobt. Weiter verbanden fich bie Kursten mit ihren helfershelfern auf sechs Jahre zu eisnem festen Bundniß, und unverbrüchlicher handhabung bes Landfriedens. Während dieser Zeit soll den Ackers, und Weinbergsleuten in Besamung und Düngung ihrer Kelder keine Gewalt geschehen, die Jäger sollen mit ihren hunden und Rüden frei und ungehindert jagen, Edle, Ritter und Fremde auf den Straßen Sicherheit und Schutz genießen. Wer dieses übertritt, soll als Friedensbrüchiger scharf gestraft werden.

Das gute Ginverftanbnig, welches bisher gwifchen Johann und Rupert geberricht hatte, murbe im Sabre 1406 burch verschiedene Beschwerden geftort, welche ber Erzbischof gegen ben Raifer zu haben vermeinte. bers flagte er, bag man ihm feine Rechte als Erzfangler au beeintrachtigen fuche, die Besteurung ber Juden, welche ibm. vermoge faiferlichen Privilegien, gufomme, binbere, bie Bezahlung von 30,000 Goldgulden, welche bem Ergs ftift vermoge Urfunde Rarle IV. gebührten, verweigere. Der Konig habe ferner die Bollendung ber Feste ju Sochst unterfagt, \*) in beffen Befit bas Ergftift ichon feit ber Regierung von funf feiner Borfabren mare, und habe feis nen Feinben Gulfe geleiftet. Much batten bie pfalger Beamten die ftiftischen Unterthanen und Geiftlichkeit auf mancherlei Beife genedt; und fogar verboten, bag ben abgebrannten Bingern Baaren jugeführt murben; auf ben

<sup>\*)</sup> Die Beendigung biefer gefte lag dem Churfursten fo sehr am Betgen, daß er felbst auf ben Schultern Kalch, Steine und andere Materialien herbeitrug, wodurch die Eblen und Baronen ermuntert wurden, ein Gleiches gut thun.

Landstraffen in biefen Gegenben fepen Bauern und Reis fende miffhandelt worden, ba es boch als Reichsoberhaupt feine porzüglichfte Pflicht mare, ben Landfrieden und bie offentliche Sicherheit ju handhaben. Mit nicht minbern Rlagen trat ber Raifer gegen ben Ergbifchof auf. bann habe Bundniffe gegen ihn gefchloffen, und bem Martgrafen Sulfe gegen ibn gefandt. Die geiftlichen Richs ter ju Maing beriefen gegen alles Recht bie pfalger Uns terthanen por ihr Gericht, brudten fie auf alle mogliche Beife ju ihrem Berberben. Mud feinen Burgen habe ber Erzbischof bem Ronig und bem Reich geborige Stabte und Bander überfallen, und beobachte bie ju Semebach ges ichloffenen Traftaten nicht. Run babe er fogar nichts geringere im Bert, ale bie jum Bohl bes offentlichen Fries bens errichteten Bolle ju ftoren. Endlich batten bie mains ger Beamten feindliche Sande an bie Guter bed Rlofters Maulbrunn gelegt, und biefelben verschleubert.

Bei so bewandten Umständen, da Feinbseligkeiten auszubrechen brobeten, ruftete sich Johann, und nahm verschiedene Eble und Ritter in seine Diensten. Wieer Erwarten wurden diese Streitigkeiten zu Umstatt auf Thos mastag beigelegt. Rhaban, Bischof von Speier, des Kausers Kanzler, und Friedrich, Graf von Dettingen, Oberhosmeister, von Seiten Johanns, der Domberr Conrad Schent von Erbach und der Ritter Franco von Cronberg vermittelten den Zwist zu gegenseitiger Zufriedenheit, worauf sogar im folgenden Jahre ein abermas liges Bundniß zu Hemsbach mit dem Kaiser und seinen Sohnen geschlossen wurde.

<sup>\*)</sup> Diefes hatte die vortheilhafte Folge fur das Ersftift,

Bengel erlebte die Freude, daß sein Gegner Rupert am 18. Mai 1410 mit Tode abgieng; obgleich seine
Bunsche und hoffnungen, wegen nicht geänderter Lebensbesserung, nicht erfüllt wurden. Die Shurfürsten Berner von Trier, Ludwig von Pfalz, Friedrich, Burgs
graf von Nürnberg in Bollmacht Sigismunds als
Churfürsten von Brandenburg, erwählten Sigismund.
Tagegen gaben Johann von Mainz, Friedrich von
Köln, die Gesandten von Böhmen, Sachsen und Johst von
Mäbren, als Pfandinhaber der Shur Brandenburg,
ihre Bablstimmen Johsten, womit sich Benzel sehr
zufrieden bezeigte. Ta aber bald darauf Johst (am 8.
Jan. 1411) starb, so wurde nunmehr durch die Einleitung des Churfürsten Johaun, Sigismund, Benzels Bruder, einbellig zum Kaiser erwählt.

Diesem biedern Fürsten lag nichts so febr am Bers jen, als die Beilegung des großen Schisma, welches seit so langer Zeit Kirche und Staat gerrüttete. Die gange Christenbeit forderte er zu diesem heilsamen Geschäfte auf, und schonte bierbei weber seiner Person noch Schäge. Das zwedmäßigste Mittel schien ihm die Bersammlung eines allgemeinen Konzilinms, um bie auf dem Konzilio zu Pisa (1409) in Borschlag gebrachten und noch nicht erledigten Puntte vollends zu beendigen. Selbst Pabst 300 hann XXIII. bot die hande hierzu, und schloß sich inni-

das Rupert bemfelben bie Salfte des Bolles ju Sochft, welche R. Bengel ibm verpfandet batte, ju ewigen Tagen verlieb, und bie audere dem Reich noch vorbe-haltene Salfte um 12000 Gulden, unter Bedingnis ber Biederauslösung, verpfandete.

ger an Sigismund, feitbem Ronig gabislaus von Reapel fich bes Rirchenftaates bemachtigt batte, und tros. ber von ben Batern gu Difa ergangenen Abfegung Gregore XII. fortfuhr, benfelben ale Pabft zu erfennen. Raifer und Pabft vereinigten fich bemnach auf funftigent 1. November 1414, eine allgemeine Bersammlung ber Rirche ju Ronftang ju halten, obgleich letterer lieber eine italienische Stadt gewählt batte. Die war mobl eine Berfammlung großer und glanzenber gewesen, man gablte oft bunbert taufend Fremde und breifig taufend Pferbe. Der Pabit, Raifer Sigismund, bie Churfurften, Furften und Grafen bee Reiche, bie Bifchofe von Italieu, Deutschland, Franfreich, Spanien und England nebft vielen Doftoren fanben fich bafelbit in großer Babl ein. Unfer Erge bifchof Johann hielt am 19. Januer 1415 feinen feiers lichen Einzug mit 460 Perfonen, 600 Pferben und mit 8 Bagen, und ritten mit ibm acht machtige Grafen, und auch viel Ritter und Rnecht, "und jog in Ulrich's im holzhauß zu ber Sonnen, an St. Paulsgagen. Und rittent ihm entgegen ber merer Thail ber Carbinal, so ergablt Ulricus de Reichenthal, vil Ergbischoff und all weltlich Furften und herren, ber merer Tenl fo gu Coftens mar, und ritt ein gang gewannet mit allem Sarnisch bis auf bie Ruge, bas all genftlich herren ungimlich bebaucht, bas ebr alfo repfig als ein Ritter einritte, man boch all genftlich Furften und herren wellich ftates und Burbigfeit bie marend, ritten ein inn ihren gimmlichen gepftlichen fleybern, an allen harnifch und verwappnung."

In ber Sigung am 11. Marg, welche im Dom in Beiseyn Raisers Sigismund gehalten wurde, woselbst man über bie Wahl eines neuen Pabstes berathschlagte,

wiberseste fich ber Erabischof mit ber größten heftigkeit bagegen, und erklarte, bag er nie einen andern Pabft als Johann XXIII. erkennen wurde, mahrend ber englische Erzbischof von Salisberi ben Pabst bes Scheiterhaufens wurdig erklarte.

Diese leidenschaftliche Partheilichkeit bes Erzbischofs von Mainz verbesserte die Lage der Sachen um nichts, und mag die Ursache gewesen seyn, warum ihn mehrere beschuldigten, als habe er die Flucht des Pahstes begunstigt. Bald darauf reisete er von Konstanz weg, weil die Luft dußerst nachtheilig auf seine Gesundheit wirkte. Jesdoch um Entfernung eines jeden Verdachts, zum Beweise seiner aufrichtigen Neigung für die Neformation der Kirche im Haupt und den Gliedern, sandte er sogleich Abgeord, nete auf das Konzilium.

Nach feiner Heimfunft war eine feiner Hauptforgen, daß er die Eblen von Winzingerode, welche mit einer felstenen Ruhnheit die Lander des Erzstiftes und von heffen beraubten und verheerten, mit Beihulfe des herzogs von Braunschweig, der Landgrafen von heffen und Thuringen, zu vaaren trieb.

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1417 reisete er nochmals nach Konstanz, nabm fraftigen Untheil an ben Berathschlagungen ber Bater, und empfleng allba am 23. hornung in Gegenwart ber Churfürften von dem Raiser bie Regalien. Dieses geschab aber nicht öffentlich, sondern in bes Raisers Bohnung, stehend mit einer Berbeugung, nicht aber knieend, wie die weltlichen Churfürsten zu thun pslegten

In biefem Jahre bestätigte er ben neuermahlten Biichof von Chur unter Bedingung, daß er die dem Mainger Metropolitanfin gebuhrende Chrfurcht bezeigen moge.

Richt minder eifrig war er in Behauptung ber Gerechtsamen seines Stuhls. Denn als Balther herr v. Geroldseck ben Grasen Friedrich v. Belbenz, einen Basallen des Erzstistes, an das kaiserliche hofgericht vorzesordert hatte, so erließ er ein scharses Schreiben an die Beistger jenes Gerichtes, indem er sich auf die Privilegien der Mainzer Kirche berief, welche die stiftschen Basallen vor einem auswärtigen Gerichte zu erscheinen frei sprechen. Den neuerwählten Bischof von Sichstett, Johann heideck, bestätigte er als Metropolit, nachs dem er zuvor proelamirt hatte, daß, wer etwas gegen die Person des Erwählten, oder wider die kannische Korm der Bahl einzuwenden hatte, auftreten möge.

Sebr freigebig bezeigte er sich gegen bas Martinsftift in Bingen. Dasselbe hatte in bem 3. 1403 burch ben ungludlichen Brand, wodurch brei Theile ber Stadt samunt ihren firchlichen Gebauben eingeasschert wurden, einen beträchtlichen Schaden erlitten. Er verlich bemnach zu ewigen Tagen bem Dechant die gegenüber bei Rubesbeim gelegene Kapelle Gisenberg, und dem Sanger bie Dewaldikapell, heut zu Tag zum heil. Rochus, mit all ihren Gutern, Zinsen und Gulten.

In bem Dome ftiftete er zwei Bikarien, eine ju Ch. ren ber beil. brei Konigen, die andere jum beil. Gebaftian, fur bas Seclenheil seiner Eltern und vorzüglich feines Bruders Abolph, um bas er fehr beforgt war.

Roch verdient einer Erwähnung, bag unter feiner Regierung im 3. 1408 fich bas Miratel ju Balthurn ereignete.

Mit ben rheinischen Fürsten schloß er 1417 ein ens ges Bundniß. Auf einer Berfammlung zu Roblenz ers

schienen die Chursursten Berner von Trier, Theodorich von Roln, Pfalggraf Ludwig und Reinhard, Bergog von Julich und Gelbern. Sie versprachen sich wechselseitige Sulfe und Beistand, und trafen vorzüglich hinsichtlich best Leinpfabes und ber Sicherheit ber Schiffer eine zwedmäßige Uebereinfunft.

Um Ende feiner Regierung ereignete fich bie Ums anberung bes Albansfloftere in ein weltliches Ritterftift. Schon 1399 batte Johann bei Bonifag IX. uber bie ausgelaffene Lebensart ber Albaniter geflagt, und es babin gebracht, baf er vom Pabfte bevollmachtigt murbe, ibre Buter jum Beften bes Ergftifte einzugiehen. Er entfagte gwar ichon im folgenden Jahr fur immer auf biefe Befugnig, und fand fich mit einer Gumme von 3500 Gulden ab. Da aber in ber Folge bie Monche mebrerer geschärften Befehle obnerachtet, Die berrichenden Mangel nicht verbefferten, fo beichloß bas Beneralfapitel bes Benediftinerordens, welches 1417 ju Ronftang gehalten murbe, baß im folgenden Jahre eine Bifitation bes Albansflofters folle vorgenommen werben, und bestellte ju Bifitatoren Die Mebte von Ruld, Rempten, St. Ulrich und Reinhartes brunn. Das Ravitel murbe nun gwar gu Maing in bem Augustinerflofter, aber nicht ju Gt. Alban gehalten, ins bem bie balbitarrigen Monche in ihrer Biberfeplichfeit es durchaus nicht jugeben wollten. Die Difitatoren machs ten febr beilfame Berordnungen, die aber nicht befolgt wurden, die Monche bestanden barauf, ihr Rlofter fen burd Brand und Raub fo verheert, bag niemand mehr Die Gelübde ablegen fonne, noch wolle. Unter ber Sand bemubten fie fich beim Pabft Martin V., bag ihre Abtei in ein weltliches Stift umgeformt murbe. Gelbft ber

Erzbischof unterstütte willsahrigst ihr Begebren, wie aus der von dem Abte ausgestellten Urfunde erhellt. Bewogen durch die vorgebrachten Gründe, erließ der Pahft eine Bulle, vermöge welcher der Erzbischof von Mainz und der Bischof von Borms, Johann von Fledenstein, zu apostolischen Commissarien ernannt, und beauftragt wurden, nach vorhergegangener Untersuchung in canonischer Form und abgehörten Zeugen die Abtei in ein Kolslegiatstift gleich dem von St. Peter umzuandern und zu errichten.

In Afchaffenburg wurde bas Rommifforium eroffnet, bie erforberlichen Beugen und bie Betbeiligten vorgelaben. Der zuerft befragte Abt von St. Jafob fagte aus: bie Abtei von St. Alban mare ju feiner Zeit immer in eis ner übeln lage gemefen, bie ofonomischen Umftanbe feven gerruttet, Die Regierung bes Rloftere vermahrlofet, bie Sitten fchlecht gewesen. Seitbem bie Burger bas Rlofter verheert, welches ichon uber 80 Jahre mare, fepen bie Gebaube und die Rloftergucht verfallen. Die folennen Gelubbe murben nicht mehr abgelegt, ein Jeber lebe nach seinem Gutbunten in Privatwohnungen. Benn ein Plat erfebigt murbe, fo baten bie Bermanbten irgend eines Ablis chen ben 216t, baf er ibn biefem conferiren moge. Reigte fich nun, bag er von beiben Eltern aus ritterlichem Beblute entsproffen, fo willigte ber Abt nach Boblgefallen ein, ber Ernannte wurde in ber Folge bei reifen Jahren orbiniret, und nach geleiftetem Gibe Salvis consuetudinibus et statutis jum Rapitel aufgenommen. Da bei laugerer Fortbauer biefes lebens ber Berluft bes Seeleus beils zu befürchten ftebe, mare es erfprieflicher, bas Rlofter in ein Rollegiatstift umguanbern, bie vorhandenen Guter reichte" bin, um zwanzig Prabenben und eben so viele Bistarien zu stiften. hierauf wurden mehrere Domberren und Pfarrer ber Umgegend abgehört, welche bas Ramsliche bestätigten.

Rach biefem Borgange fchritt man jum Beugenverbore ber Monche felbit. Der Abt Sartmann fagte aus, bag feit ber Berheerung bas Rlofter in biefe traus rige Lage gefommen, und alle flofterliche Bucht verfchwunben fen. Er fur feine Perfon wolle feinem Gelubde als Abt treu verbleiben, übrigens fen fur bas Geelenheil ber Monche bie Unformung in ein weltliches Stift beilfamer. Der Erzbischof ließ hierauf in Gegenwart mehrerer Dra laten und Domherren ein Rotariateinstrument verfertigen. und von Allen fammtlich unterzeichnen, am 11. August Die Abtei St. Alban wurde ju einem Rollegiat ftifte gleich jenem von St. Peter erhoben, gwanzig Prabenben errichtet, wovon vier mit ben Dignitaten bes De chante, Scholaftere, Sangere und Ruftoe verbunden maren, und fobann gwolf immermabrende Bifarien fur Belts geiftliche gleich ben acht ichon eriftirenben. Dem Abt Ber mann, ba er fich weigerte, feine Stelle niebergulegen, wieß man binreichenben Unterhalt mit ber Berfügung an, bag wenn er mit Tobe abgeben murbe, follten bie Reves nuen bem Rapitel beimfallen, und eine Probstei errichtet werben, beren Ernennung von ber Bahl bes Rapitels abbange.

Raum feche Wochen nach biesem Geschäfte enbete Johann seine irbische Laufbahn. Er ftarb am 23. September 1419 zu Aschaffenburg, und wurde zur Seite seinnes Bruders Abolph im Dom beerdigt, woselbst ihm ein Denkmahl errichtet worden ist.

L.

Conrab III., Rheingraf von Daubn, ermabit am 10. Ottober 1419, firbt ben 10. Juni 1434.

Wegen ben Unruhen, welche zu Mainz unter ben Burgern berrichten, wurde Conrad zu Rübesheim ers wählt. Er war Domherr zu Mainz und Probst des Barstholomäusstifts zu Frankfurt gewesen, und hatte sich durch Berstand und Tugend ben Weg zur höchsten Burbe gesbahnt. Pabst Martin V., nachdem er das Mahlgeschäft durch zwei Kardinale hatte prufen lassen, ertheilte ihm ohne einige Zögerung von Florenz aus die Bestätigung.

Conrab entsprach in vollem Maage bes ihm gesschenkten Bertrauens. Bon Eltvil erließ er gleich Anfangs an die Didzesangeistlichseit eine Berordnung, wodurch ihr Ehrsurcht gegen ihre Borgesetten, und Reinigkeit bes Bandels eingeschärft wurde. Da die Abtei Fuld wegen ben Streitigkeiten, welche zwischen dem Abt Johann und seinem Adjutor her mann obwalteten, in eine sehr traurige Lage verseht war, so übernahm er in Gemeinsschaft mit dem Bischof von Wirzburg die Berwaltung.

Im August 1420 nahm er zu Erfurt in der Seves rustirche die Hulbigung, von dem Rathe und den Burs gern ein. Erst im Dezember, nachdem die Rube in Mainz wieder hergestellt war, hielt er daselbst seinen feierlichen Einzug, und überreichte in Gegenwart des Domfapitels und vieler Eblen dem Stadtrathe die Bestätigungsurfunde aller ihrer Rechte und Freiheiten.

Begen ben bobmijden Unruben batte Sigismund einen Reichstag nach Rurnberg ausgeschrieben. Die rheis nischen Chursurften verbanden fich vorzüglich, bem Raifer

gemeinschaftliche Sulfe zu leisten. Die Markgrafen von Meißen, die wegen der Rabe ihrer lander Alles von den huffiten befürchteten, traten diesem Bundnisse bei, und beschlossen, niemand in ihren Bestungen zu dulden, welcher dieser aufrührerischen Sekte zugethan ware. Constad selbst zog in eigner Person mit den Erzbischösen von Trier, Köln, den Churfürsten von Pfalz, Sachsen und Brandenburg sammt mehrern Bischöfen zu Feld. Allein sie vermochten nichts gegen die Stadt Prag, welche Zista und seine Anhänger mit dem höchsten Enthusiasmus, erzeugt von falschen Religionsbegriffen, vertheidigten. Sie mußten unverrichteter Sache heimkehren, ohne Erreichung eines andern Zweckes, als daß Sigismund auf dem von den Seinigen noch besepten Prager Schlosse gekrönt wurde.

Rach biefem fruchtlofen Buge bemubte fich Conrab bie gwifden bem Bifchof von Birgburg und bem Mart. grafen von Brandenburg entstandenen Sanbel wegen Jubenichut und Bollen beizulegen. Die Stadt Speier, melde ben burch feine Darzwischenkunft vermittelten Frieden mit bem Bifchof von Speier nicht ferner mehr beobachten wollte, belagerte er in Gemeinschaft mit noch mehrern rheinischen Furften, und nothigte fie jur Rube. Go viele jum Beften bes Reiche erfpriedliche Bemubungen gemans nen ihm im boben Grabe bie Bewogenheit und Liebe bes Raifere. Gigiemund bielt bemnach bei feinen vielen auswartigen Rriegen es am jutraglichften, ben Erzbischof auf gebn Jahre jum Reichevermefer mit einer Bestallung von 10,000 Goldgulben zu ernennen. Er begab fich jes boch bes Friedens megen balb biefer Stelle, ba Pfalgaraf Eudwig fich bagegen febr beschmerte, indem er behaups

tete, bie Ausübung biefes Rechts ftunde ihm, in Abmes fenheit ber Raifer, von Alters ber gu.

Im J. 1422 visitirte ber pabstliche Legat, Karbinal Branda, bie Mainzer Didzese, bessen Zweck bie Berbesserung der Kirchenzucht war. Im folgenden Jahre hielt Conrad eine Sinobe zu Mainz.

Im J. 1424 war eine Zusammenkunft ber Chursursten zu Bingen, woselbst Friedrich ber Streitbare, welchem Sigismund im vorigen Jahre bas herzogthum Sachsen nebst ber Chur verlieben hatte, von ben Chursfürsten als solcher erkannt, und zur Befestigung ber Rube und bes Friedens im Reich in ben Bund aufgenommen wurde.

Die immermahrenben Streitigfeiten, welche gwischen bem Ergftifte und Seffen ftete obwalteten, famen unter feiner Regierung wieder jum Musbruch. Die Burudhaltung verschiedener ber Mainger Rirche guftebenben Gefals Ie, fo wie die unzeitige Ginmischung in die fulbischen Ungelegenheiten gaben bie nachfte Beranlaffung biergu. Landgraf Lubwig vertheibigte bie Sache bes 21btes 300 bann, mabrend Conrad fich bes Abjutore hermann angenommen batte. Beibe verftarften ihre Macht mit vielen Bafallen und Eblen, welche fie in Gold nahmen, und obgleich biefe Febbe anfanglich burch Bermittlung bes Pfalgrafen Ludwig und bes Martgrafen Friedrich von Brandenburg beigelegt wurde, fo begann fie balb barauf mit befto großerer Erbitterung. Bur Babrung ber ritterlichen Gbre fanbte Conrad, gang im Beifte feis nes Zeitaltere, von Steinheim aus, bem landgrafen ein Unsforberungeschreiben, worauf er fogleich mit großen Schaaren gegen Fuld jog, um biefe Stadt ju bezwingen.

Allein in tem fogenannten Munfterfelb murben bie Mains ger burch die Tapferfeit bes landgrafen ganglich aufs Saupt geschlagen, und mußten bas Felb mit einem Berluft von vielen Tobten und 600 Gefangenen raumen. Dem Erge bifchof blieb nunmehr fein andere Mittel ubrig, ale fobalb wie moglich Frieden gu fchließen. Diefer fam auch ju Frantfurt auf Maria Geburt 1427, burch Bermittlung Theodoriche von Roln, Johanne von Wirgburg, bes Markgrafen von Brandenburg und bes Bergogs von Braunschweig unter fehr barten Bedingniffen gu Stande. Das Ergftift mußte bie Salfte ber Burgen, welche ibm von Fulb um 38000 Gulben verpfandet maren, Seffen einraumen; beibe Theile mußten fich jeboch gegenseitig verpflichten, bag feiner von ihnen fich ben Befit biefer Gus ter queignen wolle, fonbern bas Auslofungerecht folle Fulb vorbebalten bleiben. Rebfibem machte Conrad fich ans beifchig, bem landgrafen fur gehabte Rriegetoften eine Summe von 44000 Gulben, innerhalb zwei furgen Terminen, ju bezahlen, worauf Friede und Gintracht befdmos ren, und fogar ein gegenseitiges Bunbnig auf gwolf Sabre geschloffen murbe.

Dhnerachtet ber hausigen Fehben, und ber vielen auswärtigen Beschäftigungen, ließ Conrad bas innere Bohl seines anvertrauten Staates nicht ausser Ucht. Da bei Aussertigung ber Urfunden verschiedene Mängel und Gebrechen eingerissen waren, verordnete er, daß tunftig die Rotarien eigenhändig dieselben schreiben, und dieses Geschäft keinem unwissenden Schreiber überlassen sehn follte, wobei auch zugleich eine gehörige Anzahl Rotarien und Procuratoren angestellt wurden, denen die Art und Beise der Berhandlungen, so wie die zu beziehenden Did

ten vorgeschrieben wurden. Auch vermehrte er bie Befigungen des Erglifts burch Antauf des Stadtchens Steinheim mit seinen Umgebungen. Um eine Summe von 40,000
Gulben wurden sie von Gottfried, herrn von Eppftein, mit Einwilligung seiner Sohne und seines Bruders
Eberhard erfauft.

Roch immer mabrte ber Aufruhr und Rrieg in Bob-Die Sufiten hatten bie Sachsen und Deigener mit einem Berluft von 12000 Mann bei Aufia gefchlagen. (15 Juni 1426.) Das gange Reich murbe mit Schreden über bie Graufamfeiten erfullt, welche biefe Fanatifer, wo fie nur immer bintamen, verübten. In Diefer Bebrang. nif versammelten fich die Churfurften und Stante (1427) au Krauffurt, und beichloffen mit vier heeren in Bobmen einzudringen. Besonders betrieb ber pabstliche Legat, Rarbinal Beinrich von Binchefter, mit ungemeinem Gis fer biefen Bug. Allein ber Erfolg entfprach nicht ber gro-Ben aufgewandten Rraft. Die Deutschen, welche eben bas Stadtchen Dieg belagerten, wurden vom panischen Schres den ergriffen, ale fie bie Annaberung ber Sufiten erfuhren. In wilder Gile nahmen fie bie Flucht mit Binters laffung all ihres Gepades. Diefes veranlagte Sigismund abermale feine Buflucht ju ben Furften ju nebmen, wefhalb er einen Reichstag nach Presburg ansichrieb. Conrab folgte bem Aufruf, und begab fich babin, nache bem er gupor gur Sicherheit bed Ergitifte mit Pfalgras fen Ludwig und ben Stadten Borme und Speier eine Uebereinfunft getroffen, und bem Dombechanten Deter Echter, einem murbigen Manne, die Berwaltung übertragen batte. Des Raifers Bortrag gieng babin, bag ibm Die Churfurften, Furften und Stande einen guten Rath

ertheilen mochten, wie ein allgemeiner Canbfrieden im Reich angeordnet und befestiget werben tonne, um im Stande ju fenn, besto nachbrudfamer den Rrieg in Bob. men gegen bie Sufiten ju fubren. Da aber alle Furften nicht jugegen maren, lebnten fie biefen Untrag ab, und beschloffen, ber Raifer moge in bas Reich fommen, um Diefe bodwichtige Gache gemeinschaftlich zu berathen. Der Raifer, bem febr viel baran gelegen mar, in ben Befig feines Konigreichs Bobmen zu fommen, willigte, wiewohl miffalligft, ein, und ichrieb, feinen franklichen Umftanben unerachtet, auf bas folgende Jahr 1430 einen Reichstag nach Rurnberg aus. Allein, ba feine Anfunft fich etwas verspatete, waren bie Furften ichon auseinander gegangen, er unternabm baber verschiedene Reisen im Reiche. Bald barauf tam ber Rarbinal Julian, ber von bem Dabft Martin V. ale Prafident zu dem nach Bafel aus. geschriebenen Kongilium ernannt mar, nach Teutschland. Er verfundete eine Rreugbulle, und bot alles Mogliche auf. um bie Deutschen zu einem Bug gegen bie Bobmen zu ermuntern. Muf bas nadidrudfamfte beforberte Conrab\*)

<sup>\*)</sup> Um ben Raifer befto wirkfamer ju unterflügen, ichloß Conrad mit Leopold von Leuchtenberg einen Bertrag, 200 Reuter ju ftellen, welche gehörig mit Armbruft, Spieß und Langen, bewaffnet waren, wofür ein jeder einen monatlichen Sold von fünf Goldgulden er, balten folle. Bur Bestreitung dieser Ausgaben wurde dem Rierus eine Abgabe des gehnten Theils aller im verstoffenen Jahre bezogenen Einkunfte auferlegt Bussleich machte er dem Grafen von Cahenellnbogen, mit dem er eben in einer Fehbe begriffen war, den kaiferlichen Befehl bekannt, daß er während drei Jahren fich aller Feinbsseiten enthalten möge.

bie Abfichten bes Pabfice, inbem er ichon vorber von Benvenbeim aus eine bringend vaterliche Ermahnung an bie Beiftlichkeit feiner Diogefe batte ergeben laffen, ju biefem frommen 3med Beitrage ju liefern, mogegen er ibr große Gnaben verbieß. Die Stande brachten auch biesmal miber Erwarten eine febr gablreiche Armee, welche einige auf 90,000, andere auf 130,000 M. angeben, auf bie Beine, Der Dberbefehl wurde bem Markgrafen von Brandenburg anvertraut. Bu Rurnberg in ber Gebalbusfirche empfieng er aus ben Sanben bes Rarbinals Julian bas Schwert bes Raifers, und murbe auf bas feierlichfte eingefegnet. Demohnerachtet nahm biefer Bug einen fchlechten Ausgang. Die Deutschen floben, wie bie Bobmen beranrudten. Der Rarbinal allein hatte noch bie meifte Beiftesgegenwart, bielt am langften ftich, überzengte fich aber, bag es am ratblichften mare, auf bem Rongilium zu Bafel biefe fcmie rigen Banbel auf eine friedliche Beife auszugleichen.

Die Kirchenversammlung zu Constanz hatte ben Schluß verfaßt, daß zur Erzielung einer vollständigen Kirchenversbesserung in den nächsten funf Jahren und sodann immer alle zehn Jahre ein Konzilium solle gehalten werden, ins dem man dies für das zwecknäßigste Mittel hielt, die herrschenden Mängel und Gebrechen zu heben. Die überhand nehmenden hußitischen Gräuel schienen diese Maßregel noch dringender zu erheischen. Se wurde demnach auf das Jahr 1431 eine allgemeine Bersammlung für die ganze Kirche nach Basel angesagt. Bevor Erzbischof Conrad dieselbe beschickte, hielt er es für höchst wichtig, sich vordersammst mit seinen Suffraganen zu berathen; dieserhalb lud er sie zu einer Provinzialsinode, welche am 12. November zu Alschaffenburg sollte eröffnet werden, aufst

våterlichste ein. In ber namlichen Absicht erließ er Schreiben an die Erzbischofe von Magdeburg und Bremen, damit sie nach vorläufig, in ihren Didzesen gehaltenen Sinoden, jener zu Aschaffenburg entweder in Person oder burch Abgeordnete beiwohnen mochten. Mit besto größerm Rugen tonne man die Mittel aussindig machen, um jene Mangel und Gebrechen, welche solang die beutsche Kirche brückten, von Grund aus zu beben. Er selbst zwar wohnte dem Ronzilium zu Basel nicht bei, ermunterte aber den Bischof in Wirzburg, entweder in eigner Person dahm zu geben, oder doch ausgezeichnete Manner dahin zu senden, mit welchen sich seine Abgeordnete vereinigen wurden, um desto nachbrucksamer das Wohl der Kirche befördern zu tonnen.

Indeffen bie Rirchenversammlung gehalten murbe, batte Conrad ju Saufe vollauf ju thun. Die mainger Burger, eifersuchtig auf bie Privilegien ber Beiftlichkeit, nabrten feit geraumer Beit einen bittern Grou. Abficht, fie in bem Befige ihrer Gerechtfamen gu franten, belegten fie bie Lebensmittel mit einer Abgabe, und verboten unter ichwerer Strafe, bag meder ein Burger noch Frember fich unterfangen folle, in ber Stadt Bein von ben Beiftlichen zu taufen. Dbgleich nun ber Rlerus ges gen Diefe offenbaren Gingriffe protestirte, Conrab felbft bie triftigften Borftellungen bagegen machte, fo maren boch alle Bemubungen fruchtlos. Gene, welche fich unterftans ben, von Beiftlichen Bein ju faufen, murben mighanbelt, mit Schlagen bergenommen, und gar in ben Rerter geworfen. Gin Priefter, ber Gefchaften halber gur Stadt gefommen , murbe gewaltsam vom Pferbe geriffen , burd bie Strafen geschleppt, und neun Tage lang im Rerfer

gehalten. Um größern Uebeln vorzubeugen, verließ bie Beiftlichfeit bie Stadt und begab fich nach Elwill.

Richt geringere Unordnungen herrschten in dem Sau. Saufen von Bauern hatten sich zusammengerottet, und zogen unter Bortragung eines Banners gegen Borms. In der jenseitigen Gegend beunruhigten die Ritter von Hattstein nicht wenig die Umgedungen. Aus ihrer festen Burg machten sie Ausfälle, pluuderten die Reisenden, versheerten und verbrannten die Dorfer. Zur Bezähmung der ersten hatte Conrad zu Bingen mit den benachdarten Kursten eine Zusammenkunst, und wegen den letztern vershand er sich mit Diether von Isenburg, der Stadt Frankfurt und mehrern Edlen. Das Raubneit wurde nach einer hartnädigen Gegenwehr erobert, niedergerissen, die Suter und Beute in vier gleiche Theile getheilt.

In Beilegung ber Streitigfeiten, welche zwischen bem Bifchof von Birzburg und bem Comfapitel mit ben bortigen Burgern obwalteten, war Conrad gludlicher wie in Mainz. Unter Mitwirfung ber Churfurften von Brandenburg, bes herzoge von Baiern und bes Deutschmeistere, wurden die Uns zuhen gedampft, und zu Rihingen Friede und Eintracht gestiftet.

In Mainz hatte inbessen aller Gottesbienst aufgehort. Die Burger hatten in ihrem Uebermuth an die Stelle des alsten Stadtrathes einen neuen ermählt, und prägten sogar Mungen, wozu sie allerdings durch ein kaiserliches Priviles gium berechtigt waren. Es war kein Anschein, daß die Ruhe und Ordnung bald wurden hergestellt seyn. Die Bater der Bajeler Kirchenversammlung erließen an Conzad ein nachdrucksames Schreiben: er möge der Geistliche keit ihre bald möglichste Rucktehr in die Stadt gebieten, damit die Kirche des pflichtmäßigen Lob Gottes nicht be-

raubt murbe, und bie Gintracht mit ben Burgern mieber berftellen; follte biefes aber nicht gelingen, fo moge er beiben Theilen eine furge Frift bestimmen, innerhalb welcher fie vor dem Rongilium erscheinen; wornach baf felbe nach Unborung ihrer beiberfeitigen Rlagen bie Sache entideiben murbe. Conrad versuchte (au Eltvill fer. V. post Jacobum Ap. 1433.) unter Bermittlung ber von bem Rongilium hierzu beauftragten, Theodoriche, Ergbifchof von Roln und dem Bifchof von Luttich eine Musfohnung ju bewirfen. Beibe Theile erfchienen burch Abgeordnete; von Seiten ber Stadt murben verschiedene Burger ber Stadte Frantfurt, Speier und Worms abgefandt. Allein alle Bemuhungen waren fruchtlos, ba bie Gemuther noch ju feindselig gegen einander gestimmt maren. Man giena unverrichteter Sache auseinander, wie aus bem Berichte bes Erzbischofe an bas Rongilium erbellt.

Conrad erlebte die Beilegung biefer Unruhen nicht. Er fuhlte fein Ende herannahen, und verfertigte bemnach seinen lesten Billen, in welchem er verbronete, daß all jährlich sein Jahrgedachtniß geseiert wurde, wosur er ber Domprafenz die in der Lorcher Gemarkung gelegenen Beins berge im Bottenthal, welche ihm durch Ableben best Ritters Johann Schramm von Baldeck heimgefallen, ans wies. Rebstdem verbesserte er mit vieler Freigebigkeit die zwei von seinem Borfahrer Johann II. gestisteten Bistarien, indem jeder zeitliche Besitzer kunftig jahrlich breißig Malter Früchte beziehen solle.

Er ftarb ju Eltvill am 10 Juni 1434, und murde, feiner Berordnung gemäß, mitten im Dom, der hohen Rangel gegen über, beerdigt, und, wie er es befohlen, mit einem Grabftein in erhabener Arbeit bebedt. Con-

rab war von ansehnlicher Gestalt, gutig gegen Redlichs gesinnten, den Bosen aber furchtbar, oder wie ein altes Manuscript sich ausdruckt: ein großmuthiger, unsurchtsamer, ganz trohiglicher Feind. Er stand bei dem Raiser und den Reichsfürsten in großem Ansehn, und war, nach Tritheim, ein Freund der Geistlichkeit und außerige bestissener Bertheibiger des Bolfs.

## LI.

Theodorich Schent von Erbach, ermahlt den 6. Julius 1434, flirbt am 6. Mei 1459.

Da in Maing bie Zwietracht gwischen ben Burgern und ber Beiftlichfeit noch nicht beigelegt mar, fo murbe am 6. Julius ju Bingen bie Dabl vorgenommen. felbe fiel einhellig auf Theoborich Schent von Ers bad, Ganger bes boben Domftifte, ein Berr, ber nicht minder burch Berbienfie als eine erhabene Geburt ausgezeichnet mar. Er beauftragte fogleich ben berühms ten Johannes a Lisura, ber Defreten Doftor, Ranos nifus ju U. E. Frauen nach Floreng jum Dabft Eugen, um ibm bie vollzogene Babl anzuzeigen, und um bie Befatigung und Berleibung bes Dalliums zu bitten. Beis bes erfolgte noch im namlichen Jahr nebft einem Ems pfehlungsichreiben bes Pabites an bas Domfapitel. Rach Drefburg, mofelbit fich ber faiferliche bof bamale aufbielt, wurden Diether von Ifenburg, Burch von Stetten, Umtmann ju Bischofsbeim, und Peter Schent gefandt, um bie Regalien ju empfangen. Gigismunb verlieh biefelben unter ber Bedingung, bag, wenn er in bas Reich kame, so solle Theodorich ihm bis Regensburg entgegenkommen, und bas Homagium eines Basallen, wozu sich die Abgesandten aus Mangel an Bollmacht nicht befugt hielten, leisten und mit einem Side bekräftis gen, inzwischen solle er den Sid ber Treue in die Hande des Erzbischofs von Trier ablegen.

Um fich eines gludlichen Anfanges feiner Regierung ju versichern, erließ Theoborich an alle DidzefanePrierfter einen Befehl, mahrend ber beil. Meffe ein Gebet gu biefem Zwed zu verrichten.

Richts lag ihm so fehr am herzen, als die so lang gestörte Einigkeit in Mainz wieder herzustellen. Dieser, wegen bemühte er sich bei dem Baseler Konzilium auf das nachdrücklichste. Mit vieler Bereitwilligkeit entsprachen die Bater seinen Bunschen, und beauftragten mit diesem schwieserigen Geschäfte Johann, Abt von Maulbrunn, ben Kammeraubitor Johann von Polemar, und ben Probst von St. Florin in Koblenz Johann von Linz. Ein glücklicher Ersolg kronte ihre Bemühungen. Sie vers mittelten die Ruhe und stellten vollkommene Eintrack zwisschen den Burgern und der Geistlickseit her, welche nummehr wieder in die Stadt kehrte, und den solang untersbrochenen Gottesdienst hielt. \*)

<sup>\*)</sup> Der so sebnlichst von Conrad gemunschte Frieden tam endlich durch die eifrigen Semübungen Theodorichs und des Konziliums zu gegenseitiger Zufriedenheit zu Stande. Dieses merkwürdige noch nicht gedruckte Atten, stüd, welches unter der Beuennung der großen Pfaffen: Rachtung in der Geschichte bekannt ist, folgt hiebei abz gedruckt und collationirt mit dem in dem hiesigen Stadtarchive besindlichen Original am Ende der Biographie Theodorichs.

Mit nicht geringerm Gifer bemubte er fich, ben ichon fo lang mabrenden Streit zwifden Raban, Bifchof von Speier, und Ulrich von Manbericheid megen bem Befit bes Ergftifte Trier beigulegen; mesmegen er mit Theos borich von Roln und Friedrich von Worms ju Rathe gieng, es auch babin brachte, bag beibe Theile fie gu Compromiffarien ernannten. Dach erhaltener Buftimmung bes Pabftes murben neun unbescholtene, fowohl burch Geburt als Renntnig ber vaterlanbischen Rechte ausgezeichnete Manner ermablt, welche nach Pflicht und Recht enticheis ben follten. Um Mittwoch nach Agatha 1436 fallten fie das Urtheil: Ulrich von Manderscheid folle bas Ergftift an Raban überlaffen, mit einem ichrlichen Gehalt von 2000 Goldgulden fich begnugen, bie Burg Stolzenfels mit ben bavon abbangenden Gutern Zeitlebens befigen, bagegen feine ben Frieden bes Ergftifts ftorenbe Sandlung verüben. Diefer Spruch murbe von ben Conpromiffarien au Rense genehmigt, und bie Summe von 2000 Golbguls ben auf ben Boll ju Engere angewiesen.

Alls ein Feind ber Fehben legte er einen Zwift, welschen Pfalzgraf Ludwig mit dem Ergftift angefangen, balbigft bei, und schloß von Steinheim aus verschiebene Bund-niffe mit Friedrich bem Gutmuthigen, Landgraf von Thuringen, und Friedrich bem Kriegerischen, Markgrafen zu Meigen.

Um die Bereinigung der griechischen Kirche mit ber lateinischen zu bewirfen, hatten die Baseler Bater alle Glaubigen auf bas nachbrucklichste aufgefordert, die Gnade und ben Segen bes Allmächtigen zu erstehen. Dieserwes gen erließ Theodorich an alle Pralaten, Probse, Des chanten, Prioren und Pfarrer der Diegese eine Anmah-

nung unter Berleihung von Ablagen, Diefe beilfamen Ab-fichten aufe eifrigfte gu beforbern.

Schon feit mehrern Jahren batte Dich ael, Graf von Bertheim, bem Bifchof von Burgburg, Johann, große Bebrangniffe zugefügt, fein Streben gieng fogar babin, ibn gefanglich in feine Gewalt zu befommen, und obaleich biefer fich mit feinen Gobnen gutlich verglichen batte, fo bebarrte er bennoch in feinen feindlichen Gefine nungen. Den Stolg biefes fubnen Raubere gu bezwingen, murbe eine Busammenfunft ber Rurften gu Bischofebeim an ber Tauber veranstaltet, melder Theodorich, ber Bifchof von Burgburg, Friedrich von Brandenburg, Conrad von Beineberg und Crafto von Sobenlobe beimobnten. Dichael murbe aus ber Babl ber Mainger Rathe gestrichen , und beschloffen, feine feste Burg Schweinsberg zu belagern. Diefes murbe auch mit fo vielem Gis fer in Bollgug gefest, bag ichon am eilften Tag nach ane gefangener Belagerung Die Fefte erobert murbe, worauf Michael fich jum Biel legte. Das namliche Schicffal widerfuhr ben Sorned von Bornberg, welche von ibrer Refte Jartberg bie umliegenben Gegenben bes Ergfifts und bes Burggrafthums von Rurnberg vermufteten.

Die Zahl der Rauber war so groß, ber Geift, ber sie befeelte, so unbandig, daß nur robe Gewalt ihren Berbeerungen Ginhalt zu thun vermochte. Go hatten einige Raubritter die Guter der Abtei Selgenstadt mit Brand, Raub und Mord hart bedrängt; selbst ihre Colonen sammt den heerden gefänglich weggeführt. Abt Cuno, ein Ebler von Bellersbeim, hatte die Seinigen aufgeboten, welche bei einer gunstigen Gelegenheit die Rauber angriffen, mehrere verwundeten, zwei ermordeten, und zwei andere auf

Inapften. Der Abt war zwar gegenwartig, hatte jedoch ben Mord nicht geboten, demohnerachtet befürchtete er, er moge in die Strafe der Irregularität verfallen seyn, weswegen er bei den Baseler Batern um Lopsprechung von den Censuren bat. Das Konzisium beauftragte den Erzebischof, die Sache genau zu untersuchen, und nach Befinden der Umftande den Abt von den Censuren sofzussprechen. \*)

Wichtigere, bas Bobl von Deutschland und ber gangen Chriftenbeit betreffenbe Ungelegenbeiten beschäftigten nun unfern Erzbischof. Schon langft hatten Difhellige feiten zwischen ben Bafeler Batern und Gugen IV. geberricht. Das Rongilium batte bem Pabfte in ber 23. Seffion alle Refervationen entzogen, und baburch bie Bes walt genommen, auffer bem Rirchenstaat Benefizien zu verges ben, auch hatte baffelbe Berordnungen wegen ber tunftigen Pabstwahl, ber Angabl und ben erforderlichen Gigenschaften ber Rardinale, erlaffen, und fogar eigenmachtig Ablage wegen Bereinigung ber griechischen mit ber lateinischen Rirche verfündet. Durch biefe ber geitherigen Dbfervang juwiderlaufenden Berfugungen murbe ber Pabft, in beffen Mugen biefe Unmagungen ein birefter Angriff feiner Gerechtsamen mar, im bochften Grab erbittert. fich bemnach mit feinen Beschwerben an bie Rurften, inbem er bas Rachtheilige biefes Berfahrens in ein grelles Licht fette, und juchte felbft einige ber Bafeler Bater auf feine Geite ju gieben. Diese Bemubungen murben jeboch alle fruchtlos gemefen fenn, wenn nicht bie bebrangte Lage

<sup>\*)</sup> Diefes geschah im 3. 1437, wie aus Gudenus Cod. Dipl. Tom. IV. pag. 230. erhellt.

bes ariechischen Reichs feiner Sache eine gunftige Ben Dung verschafft hatte. Die immer weiter umgreifende Macht ber Turfen erheischten ichleunige Bulfe, und bestimmten Engen burch Borfchub ber Benetianer, feiner Landeleus ten, cinige Galeeren auszuruften, um ben griechischen Raifer nach Italien zu bringen. Die Bafeler Bater bierburch erschreckt, weil fie aus biefem Umftande bie balbige Auflofung bes Rongiliums und bie Berlegung beffelben nach einer italianischen Stadt befürchteten, citirten nunmehr ben Pabft, innerhalb fechzig Tagen gu ericheinen. Da aber Eugen ftatt beffen wirfiich eine Rirchenversamme luna nach Kerrara 1437 ausschrieb, fo giengen bie Bafeler fo weit, bag fie nach abermaliger Aufforderung ben Pabft sufpendirten. Diefer bedenfliche Schritt, melder Die Entftehung eines neuen Schisma in ber Rirche befurchten ließ, gienge bem Ratfer Sigismund außerft . nabe; er ichidte befbalb ben Bifchof Deter von Muge. burg nach Bafel, um bieruber ben Batern nachbrudfame Borftellungen ju machen, er erlebte aber ben weitern Erfolg nicht, indem er am 9. Dezember 1437 mit Tobe abs gieng. Theodorich batte nun feine bringendere Ungelegenbeit, ale ben bieraus entstebenden nachtheiligen Rols gen traftigft entgegen ju arbeiten. Er fchrieb bemnach auf ben Sonntag in ber Fasten Judica (1438) eine Gi nobe nach Maing aus, wogu er alle Guffraganen bes Ergftifte berief. In Frantfurt, wohin er bie Churfurften gur Bahl eingeladen hatte, fchilberte er bie traurige Lage ber Christenheit und bes Reichs mit folden überzeugenben Grunden, bag man einhellig ben Schluß faßte, feinem Theile anguhangen, und weber vom Pabft noch vom Rongillium eine Berordnung angunehmen. Gine fefte unverbrüchliche Rentralität solle beobachtet werben, und sich mittlerweile bemuben, Frieben und Eintracht zwischen beis ben Theilen herzustellen. Die Baseler Bater sollten erssucht werben, indossen von allem weitern Bersahren gegen Eugen abzustehen, bamit bas Uebel in ber Kirche nicht arger wurde. Dieser Berein ist unter bem Ramen bes churfürstlichen Reutralitätsvereins berühmt, und wurde am 17. Marz 1438 geschlossen.

Den andern Tag fchritt man gur Babl eines neuen Reichsoberhauptes. Unter ben Kronbewerbern traten Fries brich, Churfurft von Brandenburg, mit feinen Gobnen auf. Allein obaleich er viele Tugend und Tavferteit bes faß, fo mar er im Reiche nicht beliebt. Defto tanglicher fchien ben Churfurften Sigismun be Tochtermann, berjog Albrecht von Deftereich, ein herr, ber mit einer großen Dacht glanzenbe Gigenichaften verbanb. borich begab fich nach angehorter Deffe mit feinen Gufs fraganen, ben Bischofen von Borme und Burgburg, mebrern Golen und zwei Rotarien, in bie Gafriftei ber Bars tholomaustirche, wofelbit er nach bertommlichem Brauch einen jeben Churfurften um feine Stimme befragte, unb gulent Die feinige gab. Ginbellig fiel Die Babl auf Als brecht, an welchen fogleich Gefandte abgeschickt murben. Diefer meigerte fich anfange, weil er ben Ungarn eiblich versprochen, nie die beutsche Rrone anzunehmen ; auf Bureben feiner Bermanbten willigte er endlich ein, und bes flatigte bie Privilegien und Freiheiten ber Stanbe. Bu gleicher Zeit erließen bie Churfurften Schreiben an Gugen und ben griechischen Raifer, worin fie ihren fehnlichen Munich ausbrudten, bag bas Schisma moge beigelegt, und bie Bereinigung mit ber griechischen Rirche ju Stanbe gebracht merben. Sohann von Lifura mar einer ber Sigeordneten, welche bie Schreiben überbrachten.

Theodorich hielt nun die ausgeschriebene Sinobe wegen ben firchlichen Angelegenheiten an bem bestimmten Lage zu Mainz. Man tam überein, die zu Frankfurt eben so weise als ersprießlich verfaßten Beschlüsse der Sburgürsten zu beobachten. Die Bischöfe von Augsburg, Straß, burg, Chur und hildesheim, welche hierbei nicht gegens wärtig waren, wurden hiervon in Kenntniß gesetzt, und allen Aebten und Borstehern der Mainzer Didzese der Besehl zugesandt, sich hiernach zu richten, und alle Punkte auf das genaueste zu befolgen.

Bieber batte Theodorich, wie es ber alte Brauch erheischte, noch teinen feierlichen Gingug in Maing gehals ten. Er erließ bemnach von Ehrenfels aus an bas Doms tapitel und ben Stadtfammerer Schreiben, baf er ben Samftag nach bem Sonntag Reminiscere (1439) mit aller Pracht in bie Stadt einziehen wolle. Die Beranlafe fung biergu gab ber Furftentonvent, welcher nach Frants furt ausgeschrieben, aber megen bort berrichenber Deft allba nicht founte gehalten werben. Diefe Bufammenfunft mar außerorbentlich gabireich und von wichtigen Folgen. Es erschienen daselbst die drei geiftlichen Churfurften, sehr viele Bijchofe, bie Gefandten bes Raifers, ber Ronige von Krantreich, Raftilien, Leon und Portugall, jene ber Churfurften von Pfalg, Sachfen, Branbenburg, ber Ergbischofe von Salzburg, Magbeburg und Bremen, und bes Bergogs von Mailand. Bon Geiten bes Bafeler Konuliums fas men ber Patriarch von Aquileja und mehrere Doftoren. Die Befandten Eugens marteten ben Erfolg in Rurnberg ab. Borguglich vertheidigte ber Ergbifchof von Roln, Theo.

borich, wie Meneas Gilvins bemertt, bie Rechte bes Rongiliums auf bas eifrigfte, welchem auch ber unfrige beitrat. Die Bafeler Defrete murben unter gewiffen Ginschränkungen und Mobifitationen mit Berudfichtigung ber besondern Lage ber beutschen Rirche angenommen, und biers uber ein feierliches Notariateinstrument aufgefest, nur in Betreff ber Suspenfion Eugens verweigerte bie Berfammlung ihre Ginwilligung. In Betreff ber Provifion ober ber Furforge fur ben Unterhalt bes Pabftes erflarte Die Ration, bag man indeffen eine freiwillige Beibulfe bis jur Beit bes nachften allgemeinen Rongiliums, jedoch ohne Nachtheil ber Freiheiten ber beutschen Rirche leiften wolle. In Anfebung bes berguftellenden guten Bernehmens gwis fchen bem Pabfte und bem Rongilium tamen bie auswars tigen Gefandten mit ben Rurften überein: bas Rongilium folle bie brei Stabte Maing, Strafburg, Regensburg gur Saltung eines neuen Rongiliums vorschlagen, biervon ben Dabft und ben griechischen Raifer benachrichtigen, bamit fie eine von ben befagten Stabten auswahlen mochten. Burbe feine ben gewünschten Beifall finben, fo folle bas Rongilium einsweilen fich in eine biefer Stabte verlegen, aber vor bem Berlauf von feche Monaten funfgebu Tagen nichts weiters unternehmen. Wollte weber ber Pabft noch bas Rongilium biefen vernünftigen Borichlagen Bebor geben, fo murben fie jenem Theile, ber gur Berlane gerung bes 3miftes Belegenheit gegeben, nicht ferner mehr anhangen. Aber meber bem Dabit noch ben Bafeler Bater gefielen biefe Borichlage. Die Bater gitirten noch einmal feierlich Eugen, und ba er nicht erichien, fo fchritten fie am 24. Juni 1439 ju beffen Abfegung. Die Bischofe giengen gwar mit Furcht und Bittern baran, befto breifter

waren die Doktoren. Eine Folge war, daß sie am 5. Rovember 1439 Amadeus, herzog von Savoien, der zu Ripailles am Genfer See in strenger Zurückgezogens heit mit wenigen Gefährten ein frommes Leben führte, zum Pahst erwählten. Nach vielem Beigern nahm er die angebotene Burde, nur in wohlgemeinter Absicht der Besförderung des Kirchenwohls, sträubend an, und legte sich den Ramen Felix V. bei. Kurz vorher (am 27. Oktos ber 1439) war Albrecht mit Tode abgegangen.

Der Churfurft von Brandenburg beabfichtigte gwar bem landgrafen Ludwig von Seffen bie Raiferfrone gu verschaffen, allein wegen ben immer berrichenben Zwiftige feiten gwischen Seffen und Maing mar nicht ju ermarten. baß bie geiftlichen Churfurften biefem ihre Stimmen geben wurden. Auf den Borichlag Theodori che murbe ju Frantfurt am 2. Februar 1440 Friedrich III., Bergog von Deftreich, ermable. Der verwirrte Buftand ber Rirche und bes Reichs erregten große Beforgniffe in Friedrich, fo bag er Bedenfen trug, eine mit fo vielen Befchwerben verfnupfte Burbe anzunehmen. Reiner ber Stande wollte geborchen, ein jeder wollte berrichen, und mar nur auf feinen Privatvortheil bedacht. Ewige Rebben binberten ben fo außerft notbigen landfrieden, und lahmten Die innere Kraft. Das Rriegsmefen beruhete noch immer auf bem Abel, ber gu feinen anbern Dienften ale gur Bertheis bigung bes Baterlands verbunden mar, wogu man bems felben noch gute Borte geben mußte. Fur Friedrich. ber ein außerft rubeliebenber, überaus fparfamer herr mar, und ju Saufe vollauf ju thun batte, fonnte ein folches Anerbieten nicht ermunscht fenn, ohnerachtet er fich endlich bazu verstanb.

Um bie beutschen Angelegenheiten ju ordnen, batte ber Raiser einen Reichstag nach Rurnberg (30 Rovember 1440) ausgeschrieben. Dieses veranlaste Theodorich, vorerst seine Suffraganen nach Aschaffenburg zur Sinode einzuladen, damit gemeinschaftlich über die Mittel berathischlagt wurde, wodurch das erwunschte Ziel der Eintracht erreicht werden tonnte.

Rach beren Beendigung begab er fich nach heffen und Thuringen, nahm zu heiligenstadt und zu Ersurt in ber Severustirche bie huldigung ein. Dem dortigen Abte verlich er bas Recht, seinen untergebenen Orbensgeistlichen bie kleineren Beiben zu ertheilen.

3m folgenden Jahre 1441 wohnte er bem berubms ten Reichstag bei, welchen ber Raifer nach Daing ausgefchrieben batte. Da jener ju Rurnberg nicht ju Stande getommen, fo follte auf biefem bie große immer mehr Beforgniß erregende Streitigfeit zwischen bem Pabfte und ber Rirchenversammlung beigelegt werben. Der Raifer war zwar in Perfon nicht jugegen, fchicte aber bie Bis Schofe von Augeburg und Chiemfee ale Bevollmachtigte babin. Bon Seiten bes Rongiliums erschien ber berühmte Danormitanus, welcher mit vielem Scharffinn in eis ner Rebe ju beweifen fuchte, bag bie Bafeler Rirchenvers 'fammlung noch immer eine rechtmaffige gemefen, und bie Macht gehabt, ben Pabit abjufegen. Dagegen pertbeis biate Ricolaus von Cufa bie Gache Eugens auf eine Urt, bie tiefen Gindrud erregte, indem er auf ben großen Rugen aufmertfam machte, welche ber Rirche burch Bereinigung ber Griechen, Rophten, Armenier und Afrifaner auf bem Rongilium ju Rloreng ermachfen fene. Der Schluß bes Ronvents fiel babin aus, bag jur Bieberberftellung des Friedens es nothig fen, ein ganz ungezweifeltes Romgilium an einem britten Orte zu versammlen. Aber biefer Schluß hatte das namliche Schickfal, wie der im J. 1439 gefaßte. Er gefiel keinem Theile.

Begen Bertheibigung ber Rechte bes Ergftifts ges rieth Theodorich in einen beftigen Zwift mit bem Erge bifchofe von Roln, Theodorich. Diefer, welcher gus gleich Bifchof von Paberborn mar, bemubte fich, biefe Rirche ber Metropolitanverbindung mit Mainz zu entzies ben, und ber feinigen ju unterwerfen. Er batte begs balb ichon Schritte bei Martin V. gethan, und ben Dabft zu feinen Gunften gestimmt. Damit bie Gache feis nen Buniden gemaß ju Ende geführt murbe; betrieb er fie auf bas nachbrudlichfte bei ben Bafeler Batern. Das Berucht gieng, ale babe er mit feinem Begebren burchges fest, wodurch unfer Ergbischof bewogen murbe, burch ein fraftpolles Schreiben bie Rechte feines Stuble zu vertheis bigen, meldem er bie Bitte beifugte, in ber Enticheibung nicht fortzufahren, bis man ihn gehort batte. Dierburch bemirfte er bie Aufrechtbaltung feiner bieberigen Rechte, und eine feierliche Bergichtleiftung von Geiten Theobos rich's und bes tolnischen Domtapitele auf die schon erworbenen Rechte ber Paberborner Rirche. Huch bie Benedif. tiner im Rorben unserer firchlichen Proving batten Schritte gewagt, Die offenbar jum Rachtheile bes Ergftifte gereiche ten. Die Mebte im Braunschweigischen, in ben Bisthumern Silbesbeim, Paberborn, Berden und Salberftadt hatten feit einiger Beit, auf erschlichene Bergunftigungen bes Bafeler Rongiliums fich ftugend, ben in ber Mainger Proving gehaltenen Generalfapiteln fich entzogen. Gie wohnten jenen von St. Johann außerhalb Magbeburg bei, und

verheimlichten fogar nicht, daß fie in Zufunft ben auswärtigen, jenen im Erzstift Bremen beiwohnen wurden. Dieserwegen erließ Theodorich, ber auf die Prärogative seiner Nirche bochst bedacht war, ernstliche Abmahnungsschreiben an die dortigen Bischose, damit ihre untergebenen Klostervorsteber nach altem Brauch die Generalkapitel im Mainzischen besuchen mochten.

Dem icon fruber in bie Diozese aufgenommenen Drben bes beil. Antonius wies er im 3. 1441 einen Bobnfit ju Sochft an, mit ber Berpflichtung, Die Dfarrei bafelbft zu beforgen. Dagegen erhiclten bie Blieber bes Ordens bie bortige Pfarrwohnung nebft allen Reche ten und Rugungen, und ba biefe nicht gum Unterhalt bins reichten, vereinigte er biermit zu ewigen Tagen bas Saus Raftorf mit allen Gutern und Binfen. In bem 3. 1442 am 17. Juli mobnte er ju Hachen ber Kronung Fries briche bei, welche mit ausnehmender Pracht von bem Erzbifdjof von Roln vollzogen murbe. Sierauf begleitete er ben Raifer nach Frankfurt, empfieng bafelbft bie Res galien, befraftigte bagegen bie von bem Raifer nach bem Beifviele feiner Borfahren bem Saufe Deftereich verliebes nen Privilegien, mittele feierlicher Urfunde. wohnte er bem Reichstag ju Rurnberg megen Beilegung bes Schisma bei. Um biefe Beit murden alle Beranlafs fungen ju Streitigfeiten, welche zeither zwischen Seffen und Maing obmalteten, aus bem Bege geraumt, und Theoborich fchloß ein ewig bauernbes wechselseitiges Bundniß mit bem landgrafen gubwig.

Sowohl die geistlichen als die weltlichen Regierungs, geschäfte waren so groß, daß die Lasten des Erzkanzler, amts ihm zu beschwerlich sielen, er trug demnach bem

Erzbischof von Trier, Jakob von Sirk, welcher in bergleichen Geschäften geubt war, bieses wichtige Amt auf Lebenszeit auf, welche Berfügung auch die kaiserliche Genehmigung erhielt.

Bur Beforberung bes rheinischen handels trat er in Berbindung mit den Chursursten von Trier, Koln und der Pfalz. Da bie im Munzwesen herrschenden Unordnungen vorzuglich großen Nachtheil verursachten, so fam man auf einen Zeitraum von seche Jahren überein, goldene und silberne Munzen nach einer gewissen Norm zu pragen. D Sie sollten von gleichem Schrot und Korn seyn,

<sup>\*)</sup> Um fich einen richtigen Begriff von bem damaligen Berth ber Mungen ju machen, will ich bie Bestimmung fur Quepragung berfelben anführen : "Gol iglicher balten einen Mungmeifter," beißt es in ben Bereinspunften, "ichlagen guldene, bern iglicher halten fol 19 grait fynes goldes ufer bem gement, funder remedium, und mit dem ftriche glich fin ber nablen, und berfelben gulbinen icon gemacht und bereit, follent bundert und nit mer 11/2 Collifche margt gewiegen geen. Bir wollen uch - mungen Bifphenige, die ba halten 8 phenige fonig : filbers, und follent folicher Bigobenige wiß, fcon gemacht, und gang ufbereit, hundert und zwelff, und nit mer ein Collifche mart miegen. - Desglichen follen wir uch mungen halbe . Bifphenige und Drylinge, glich gut an filber, als bie Bifphenige, und follent ber halben Bifphenig 200 und 24, und ber Drolinge 448, und nit mer uff ein Collifde margt geen. Dagu follen wir uch heller mungen, die ba halten funften halben pfenig fine filbere, und ber follent ameen und funfgig 1 loit wiegen, und 12 ber obgerurten Bifphenig einen gelten - und bag unfer Mungmeifter foliche befto bag mage gutommen, fo follen mir au teis nen filbernen mungen ichleschage nemen zc. 2c. "

bie nämliche Form haben, und in ber Mungftatte ju Bingen geprägt werben.

Roch immer beschäftigte die Spaltung in der Kirche die Nation. Der Raiser hatte besfalls einen Reichstag nach Rurnberg ausgeschrieben. The odorich erschien nicht in eigener Person, indem er wegen der Gesahr, die seinem Stift drohete, sich entschuldigen ließ. Rotten von Armagnacken \*) waren in das Elsaß eingefallen, und vers wüsteten ihrer Gewohnheit nach mit unerhörter Grausamskeit alles, worauf sie stießen. Dieser Landplage zu steuern mußte kräftigst entgegen gearbeitet werden. Auf wieders

<sup>\*)</sup> Die Armagnace maren Rotten von Frangofen, Gascogner und Englander, welche in ben Rriegen gwifden England und Franfreich gedient hatten. Dach bergeftelltem Fries ben mußte man nicht, mas man mit ihnen anfangen follte, fie trieben fich baber im gande umber, und begiengen Musichmeifungen jeber Urt. Ihren Ramen batten fie von ihrem ebemaligen Unführer, bem Grafen von Armagnac; in Deutschland bieg man fie arme Beden. Raifer Friedrich erbat fich vom Ronige Rarf einige taufende jum Cous fur die Burder, feine Des benabficht mag auch mobl bem Rongilium ju Bafel gegolten haben. Die Schweiger hierauf aufmertfam, rus fteten fich, und folugen ibren Bortrapp : jogen fich fobann übermaltigt von ber Menge auf ben Rirchhof von St. Jafob, mofelbft fle fich auf die helbenmutbigfte Art pertheidigten, fo baf nur wenige bem allgemeinen Bluts babe enttamen. Diefe tapfere Begenwehr vergalte ben Armagnacs alle Luft an einem langern Aufenthalte in ber Schweig, fle jogen fich , nachbem fle alles vermuftet batten, nach bem Elfaß, mofelbft fle abnliche Erzeffen verübten. Dur burch Bebrobung eines Reichsfrieges (1444) tonnten bie Rrangofen bewogen werben, biefe ranberifden Banben gurudjugieben.

boltes Ersuchen bes Raifers begab sich zwar ber Churfurst auf ben Reichstag, woselbst er mit vieler Klugheit ganz unverhohlen seine Meinung ausserte, reisete aber nach Beenbigung besselben sogleich nach Speier, um mit ben Fürsten zwedmäßige Maßregeln zur Bertreibung der Armagnacs zu ergreisen. Dieserwegen schloß er ein enges Bundniß mtt Otto dem Pfalzgrafen, Ludwig Herzog in Baiern, den Markgrafen von Brandenburg und Baben, und dem Grafen Ulrich von Wirtemberg.

Pabft Engen batte im verfloffenen Jahre bie Erge bischofe von Trier und Roln megen bartnadiger Unbang. lichfeit an bas Rongilium mit bem Banne belegt und ibe rer Burbe entfest. Beibe Erzbisthumer batte er an Bermanbte bes ihm ergebenen Philipps, Bergogs in Burs aund, verlieben, nnter beffen machtigem Schute er burche aufenen boffte. In biefer miflichen Lage riefen beibe bie Bulfe bes Raffers und ihrer Mitturfurften an. Die Rolae biervon mar, bag bie Churfurften in ber Faften 1446 in Frankfurt gusammenkamen, und jene, unter bem Ramen pon Avisamenta \*) fo berühmten Dunfte verfaften, mel che treu, fest und unverbruchlich ju balten, fie auf bas feierlichfte angelobten. Pabft Eugen, beift es, foll bie Defreten ber Bafeler Rirchenversammlung anerfennen und befolgen. Bon ben Stabten Ronftanz, Strafburg, Mainz, Worms ober Trier foll er eine ermablen, und ein allge-

<sup>\*)</sup> Siehe die hierüber ausgestellte Urkunde bei Gudenus Tom. IV. p. 290, Avisamenta ober Gravamina Nationis Germanicae, welche Beschwerben gegen die Eingriffe ber römischen Aurie gemeinschaftlich von den Fürsten verfaßt worden.

meines Rongilium auf ben 1. Mai 1447 babin ausschreis ben . auch Bullen erlaffen über bie vom Raifer Albrecht und ber Nation geschehene Annahme ber Bafeler Defres ten. Gollte er biefem widerftreben, fo fen bies ein Beis den, bag er bie allgemeinen Rongilien verdruden wolle. Sie murben alebann bas Bafeler fur rechtmagig anertens nen, mit ber Bebingniß jedoch, bag es anderswohin verlegt werbe. Pabft Relix folle fich indeffen feine Draemis neng anmagen, und bas Rongilium jene Autoritat bebaupten, melde es vor ber Bahl beffelben ausgeubt." Mit biefen Borichlagen murben Abgefandte nach Rom aes fchict, und benfelben bie Beifung ertheilt, bag, wenn ber Pabft ben Beschwerben ber Ration nicht abhalfe, murbe man Relix V. ale rechtmäßiges Dberhaupt anerfennen. Der Raifer gab inbeffen feinem Geheimschreiber Meneas Silvius von bem Borgefallenen, bas mit bem tiefften Bebeimniffe bebanbelt murbe, Radricht, mit bem Befehl, foaleich nach Rom ju geben, um ben Pabft zu marnen, bamit er bie Saiten nicht zu boch fpanne, woburch es gar endlich ju einem offenbaren Schisma fommen tonne. Eugen antwortete ben Gefandten furz und ernft: er babe Die Erzbischofe aus wichtigen Urfachen entfett, bas Uns feben ber allgemeinen Rongilien habe er nie miffannt, feine Meinung fen auch nicht, bie Ration gu beschweren, ubrigens wolle er bie Sadje reiflich überlegen. fann fich jeboch eines Beffern, ale ihm Meneas bie Stimmung bes Raifere eroffnete, und auf Die bebenflichen Rolgen aufmertfam machte, worauf er ben churfurftlichen Befanbten erflarte, er wolle, ba fie ohnebin mit feinen binlanglichen Bollmachten verfeben, eine eigne Befanbts Schaft nach Frantfurt absenden. Auf biefem Convent gelang es ber Schlauheit bes Meneas, bie Gefinnungen bes Churfurften von Maing umguftimmen. \*) Rur muffe

<sup>\*)</sup> Cobelin Lib. 1. Commentaribrum Pii II, pag. 12. erjablt den Bergang folgendermaßen : Moguntinus, qui foederi aliorum Electorum et pro se et pro Frederico Brandenburgensi sigillum appenderat, rogantibus Oratoribus Caesaris, ut sententiam mutaret, non erat invitus, id si certa posset ratione tueri, ne promissi violator videretur. Tunc Aeneas bono animo Collegas esse jussit, quod Moguntino facile satisfaceret: noctem ipse insomnem duxit, atque ex notulis Principum, secundum quas Eugenium litteras dare volebant, alias notulas composuit, omni expresso veneno, quod Eugenius abhorrebat, sententiasque omnes extendit, per quas et nationi provideretur, et Archiepiscopi restituerentur. Quibus peractis eas ostendi Moguntino jussit, sibique dici, voluntatem Caesaris esse, secundum eas notulas Eugenium nationi providere, neque dubitandum esse, quin illa ex ejus Sanctitate possent impetrari, si rursus ad eum mitterentur Oratores. Visa est res Moguntino et sufficiens et justa; moxque cum Imperialibus et Archiepiscoporum Magdeburgensis, Bremensis et Salzburgensis, et Frederici Marchionis, multornmque aliorum Principum Legatis soedus iniit, ut notulae, quas Aeneas confecerat, sigillis omnium munirentur, mitterenturque Romam. Quod sentientes Electores, ceterique Principes, animo consternati, non sunt ausi contra niti: nationis enim pars major notulas sequebatur Aenac. Die Grunde, welche ben Erzbifchof Theodorich follen bewogen has ben, feine bisberige Meinung ju andern, fchreibt ber taiferliche Bibliothefar Rollar ben gebeimen Runft. griffen des gemandten Meneas Eplvius au. Mus beffen Uridrift ber Gefdichte Raifers Friedrich III., melde Rollar ju Tage geforbert, erbelle, daß Meneas fic ber Beitedung bebient babe. Denn Beld, fagt biefer, beberricht die Sofe, öffnet alle Dhren, und ihm

Die Ginleitung getroffen werben, wie man, obne wortbrus dia ju merben, bie ftreitigen Dunfte ausgleichen tonne. Much bier fant Meneas, wie Gobelin bemerft, Rath. Mus ber übergebenen Note ber Furften, welcher er, nach feiner Meufferung, allen Gift ausbrudte, verfaßte er ein Schreiben an Eugen, worin er weitlaufig erflarte, wie ben Beschwerben ber Nation abgeholfen, und bie entfete ten Ergbischofe wieder restituirt werben fonnten. Daffelbe marb nun unferm Erzbischof mit bem Bemerten vorgelegt, bies fegen bie Befinnungen bes Raifers, welcher feinese megs an ihrer Unnahme von Geiten bes Pabftes zweiffe. wenn man neuerdings Gefandten abschiden murbe. The os borich genehmigte alle Bunfte, mogegen fich bie Churs fürften von Trier, Roln und Sachfen fetten, Pfalg aber fich fur feinen Theil erflarte. Da felbft bie pabfilichen Gefandten Johann von Carvajal und Rifolaus von Eufa bie Borichlage guthießen, und befraftigten, bag ber Pabft die vorgeschlagenen Puntte gewiß eingeben murbe, fo vereinigten fich Theodorich, ber Churfurft von Branbenburg, bie Erzbischofe von Salzburg, Magbeburg, Bremen, Die Bischofe von Conftang, Chur, ber Deutsche meifter, ihrer Seits Abgeordnete mit ben faiferlichen Bes fanbten an Eugen zu fenben, melde erflaren follten. baß, wenn ber Pabft binlangliche Berficherung megen

geborcht alles. Micht als wenn bem Churfursten von Mains selbst etwas ware versprochen worben, sondern nur unter seine Nathe wurden 4000 Goldgulden veratbeilt, wodurch biese anf einmal nicht allein fur sich ibre Gefinnungen anderten, sondern auch ihrem herrn andere beibrachten.

Beobachtung biefer Puntte murbe ausgestellt haben, man ihn als rechtmäßiges Oberhaupt anerkennen murbe.

Die Raiserlichen, an beren Spike Aeneas stand, begaben sich mit ben fürstlichen Abgeordneten, worunter wieder Johann von Lisura war, nach Rom. Rach vielsstätigen Unterhandlungen waren sie endlich so gludlich, über jeden ber streitigen Punkten (am 5. Februar 1447) eine Bulle zu erhalten. Allgemein war hierüber der Jubel in Rom, der durch öffentliche Beleuchtung von jedem Staude an Tag gelegt wurde. Die Abgeordneten leisteten dem todtkranken Pahst Eugen die Obedienz, der diese Freude nicht lange überlebte, indem er schon am sechzehnten Tag darnach sein sorgenvolles Leben endete.

Thomas, Erzbischof von Bologna, bestieg unter bem Namen Nicolaus V. ben papstlichen Stuhl. Gleich nach seiner Wahl erklarte er ben Gesandten, daß er alle von seinem Borfahrer abgeschlossenen Punkte treu und uns verbrüchlich halten wolle, und benachrichtigte unsern Erzebischof sogleich von seiner Erbebung mit der Bitte, feiers liche Gebete in der Didzese zu verordnen.

Im Julius (1447) wohnte Theodorich dem Konvent der Fürsten zu Aschaffenburg bei, welchen der Kaiser das
hin angesagt hatte, um das angesangene Friedenswert
vollends zu beendigen. Es war nichts mehr übrig, als
die dem Pahst versprochene Provision zu berichtigen. Zu
biesem Zweck erschien der Kardinal Johann von St. Angelo in Deutschland mit dem Auftrag: der Nation alle
Baseler Detrete in Betreff der Reformation zu übersassen.
Statt der versprochenen Provision nahm der Pahst dages
gen die Annaten und Reservationen wieder zurück. Nur
kam man überein, daß anstatt der Abwechslung in den

Benefizien, bie in ben Roftniger Ronforbaten feftgefent mar, bie Abmechelung in ben Monaten eingeführt murbe. fo . baf ber Dabit einen . und ber Orbingrius ben anbern baben folle. Diefe unter ber Benennung ber Michaffens burger Ronfordaten berühmte Uebereinfunft murbe ju Bien am 17. Februar 1448 vom Raifer Friedrich und bem Rarbinallegaten Sobann unterzeichnet. Bur allgemeinen Rufriedenheit maren nun alle hinderniffe, welche bie Rube ber Rirche fiorten, aus bem Bege geraumt. Friebrich fundigte nunmehr bem Kongilium von Bafel Schus und Beleit auf, welches fich bieferwegen nach Laufanne begab. Durch die Bermittlung von Franfreid und England murbe Felir bewogen, die pabstliche Burbe niederzulegen. Dis colaus erflarte ibn jum legaten a latere, und beftans bigen Bifar in ben Savoviichen Lanben mit einer Benfion von 2500 Goldgulden, worauf bas Rongilium ben pabils lichen Stubl fur erlebigt erflarte, ben Rifolaus als Rirchenoberhaupt ermablte, und fich fobann felbft aufbob. -

Da zwischen Albert, Markgrafen von Brandenburg, und Gottfried, Bischof von Wirzburg, sich wegen Ausübung der geistlichen Gerichtsbarkeit ernsthafte Zwistigkeiten erhoben hatten, welche offenbare Feindselig, keiten befürchten ließen, trat Theodorich ins Mittel, und legte die Sache zur beiderseitigen Zufriedenheit glucklich bei.

Bur Berbesserung ber Sitten unter ben Geistlichen und Laien hielt er im J. 1451 eine Sinobe zu Mainz, welcher ber berühmte Karbinal Legat Ricolaus von Cusa beiwohnte. Daselbst wurden viele heilsame Berordsnungen ersassen. So wurde die Sonntagsseier eingeschärft, gegen die Kontubinarien strenge Strafen verhängt, die

Misbrauche ber Menbikanten gerüget, und ben Juben auferlegt ein gewisses Zeichen zu tragen. Man verbot ferner die abergläubische Berehrung ber Bilber, die Errichtung neuer Bruberschaften, und die öftere Aussetzung bes
hochwurdigsten Guts. Die Bulle des Pabstes Nicolaus V.
in Betreff der Kapitelsberathschlagungen wurde angenommen, und die öftere Haltung der Sinoden als eines der
zweckmäßigsten Mittel zur Aufrechthaltung der Kirchendisziplin festgesest.

Im folgenden Jahr ichritt Theoborich ernftlich ju Bert, um die verfallene Rlofterbisziplin in ber Dibgefe wieder berguftellen. Befonbere befand fich bas Rlofter Jobannieberg im Rheingau in einer traurigen Berfaffung. Die Monde waren von ihrer alten Regel abgewichen, und lebten auf eine ungiemliche Beife. Durch Beichliche feit und Berichmenbung mar ihr hausmefen fo berabgetommen, bag ein ganglicher Berfall bes Rloftere gu bes furchten fant, wenn ihm nicht auf eine burchgreifenbe Beife autgebolfen murbe. Um Fuße bes Berges lag ein Frauenflofter, gemeinhin bie Claufe genannt, welche ein nicht geringes Sindernig ber Wieberberftellung ber Bucht unter ben Monchen mar. Auf Anrathen verftanbis ger Manner baffelbe aufzuheben, und beffen Gintunften mit jenen ber Abtei zu vereinigen, beauftragte Theobos rich ben Dombechanten von Worms, Rubolph von Rubesheim, und feinen Generalvifar, hermann von Rofenberg, die Sache ju untersuchen. Dieg geschab auch mit vieler Umficht, und bas Resultat ergab fich: bie Gits ten ber Bewohnerinnen ber Rlaufe fepen wenig auferbaus lich, ibr Bermogenszustand fo gerruttet, bag nicht viel

erfpriefliches ohne gangliche Menberung gu boffen fev. hierburch murbe ber Erabifchof in feinem Borbaben befartt, und bewogen, ben Abt von St. Jatob, Lubert, nebft ben vorgenannten Kommiffarien gu bevollmachtigen. obne Bergogerung bie Rlaufe ber Abtei ju incorporiren. bie Sitten bes Abts und ber Monche zu untersuchen. bie Unmurbigen aus berfelben zu entfernen, eine ftrenge Distiplin wieber einzuführen, bie Rlofterfrauen in anbere Ribfter ju verfeben, und alles bas ju verorbnen, mas jum Beften bes Rloftere bienlich und erfprieflich mare. Ibrer Borfteberin, Ludele von Schwalbach, murbe eine iabrliche Benfion von funfzig Gulben ausgesett, bie Monnen aber, welche fich bartnadig weigerten, bem erge bischöflichen Befehl Rolge zu leiften, murben ercommunis cirt, und ben Pfarrern von Bintel, Beifenbeim, Lord, Deftrich, Johannisberg, Eltfelb und Rubesheim ber gemeffene Befehl ertheilt, an ben Gonn : und Reiertagen nach bem Gottesbienfte ben Bann gegen biefelben mit allen porgeschriebenen Feierlichkeiten, unter Lautung ber Gloden, Auslofchung und Wegwerfung ber Rergen fo lange an verfunden, bis folche Benugthuung geleiftet haben murben.

Das vom Erzbischof Ruthard gestiftete Benedittis nerkloster Steina in Eichsfeld, das seither schr von seis ner ursprunglichen Regel abgewichen, verwandelte Theos borich in ein Kollegiatstift.

Desgleichen reformirte er bie Canonici regulares gut Flonbeim. Sie lebten nach ber Regel bes heil. Augustionus, und verdankten ihre Stiftung ben Wildgrafen. Seit mehreren Jahren hatten weber ber Probst noch bie Canonici die Gelübben abgelegt, noch seit Menschengebenken ein Rovitiat gehabt, noch konnten sie gu beren Ablegung

bewogen werben. Sie baten vielmehr ben Pabst, sie in ein weltliches Kollegiatstift zu verwandeln. Die Wildgras sen Johann und Gerhard vereinigten ihre Bitte, worauf Ricolaus V., mittels einer Bulle, dem Erzbischof den Auftrag ertheilte, nach vorhergegangener Untersuchung, das Kloster in ein Kollegiatstift zu verwandeln. Das Stift solle in Zukunft aus einem Probste und sechs Kapitularen bestehen, und die Berleihung der Pfründen den Wildgrassen zustehen.

Bur größeren Bequemlichkeit ber Pfarrangehörigen erhub er, vermöge Urkunde vom 21. Oktober 1449, die Kirche zu Steinheim, mit Bewilligung des Collators, Absten Euno von Selgenstadt, zur Pfarrkirche. Auch errichtete er zu Duderstadt eine Pfarrei, und verlieh der Abtei zu St. Marimin bei Trier, welche durch häusige Fehden beträchtlichen Berlust erlitten, die Pfarrei zu Schwabenheim.

Bisher war die einzige Pfarrkirche zu Frankfurt in bem Rollegiatstifte zum heil. Bartholomans, welche einer ber Canonicis unentgeltlich versah. Da aber der Arbeis ter seines Lohnes werth ist, bestimmte das Kapitel, daß die erste ledige Pfrunde dem Plebano conferirt wurde, welcher aber zwei Jahre auf einer Universität den Stusdien obgelegen, und das Doktorat in der Theologie oder Jura Canonico muffe erlangt haben.

Mahomed II, hatte Konstantinopel erobert (am 29. Mai 1453), ein Ereignis, welches in ganz Europa Furcht und Schrecken verbreitete. Bur Abwendung einer größern Gefahr schrieb ber Kaifer einen Reichstag nach Regensburg aus, woselbst nur wenige Fürsten erschienen und nichts Erhebliches beschloffen wurde. Desto zahlreicher

war jener zu Frankfurt, bem auch unfer Erzbischof beiwohnte. In bie'er Bersammlung schilberte bes Raisers Abgeordneter Neneas Silvius mit den lebhaftesten Farben dieses schreckenvolle Ereigniß, welches Europa gewisses Berderben ohne die schleunigsten Maßregeln bringen werde. Er brachte es durch seine hinreissende Beredsamkeit doch endlich dahin, daß nach verschiedenen unnüben Berhands lungen über obwaltende Rangstreitigkeiten einstimmig beschlossen wurde, den Ungarn 32000 Mann zu Fuß und 10,000 Reuter zu Hulgarn 32000 Mann zu Fuß und ber Ausführung auf den nachsten Reichstag zu Reustadt verschoben.

Schon fruberbin batte Johann, Ronig von Cus pern, ber febr bart von ben Garagenen und Turfen bes brangt murbe, bei ben chriftlichen Rurften um Beifteuer und Bulfe gegen biefe Erbfeinde bes chriftlichen Ramens Dabft Ricolaus batte ibm allen Borfchub und die Erlaubnig ju Sammlungen in ber Christenheit ers Bu biefem 3med fanbte Johann feinen Rath und Schilbtrager Bapp von Nicofia, welcher in unfern Begenden einen gewiffen Johann de Castro ber Rechte Licentiaten mit Sammlung von Beitragen in Deutschland beauftragte. Da biefer fich mancherlei Unterschleife gu Schulden tommen ließ, fo murbe er auf Befehl Theodos riche, ber ein Rurft von alter Redlichfeit mar, fefigenommen, und fam erft unter Dietbers Regierung in Freiheit, nachbem er bie Salfte ber entwenbeten Gumme mit 700 Goldgulden wieber erfett batte.

Die Streitigkeiten, welche solange mit Churpfalz obs gewaltet, legte Theodorich gludlich bei, und schloß mit Friedrich auf acht Jahre ein Bundniß. Sie verbanden fich zu mechfelfeitiger Gulfe gegen bie Rauber, und mache ten fich anbeischig nicht zu gestatten, bag ibre Unterthas nen an auswartige Gerichte, namentlich an bas meftphas lifche ober Behmgericht vorgelaben wurden. Auch verfprach Theoborich, feinem Bruber Rupert von ber Dfale auf alle Beife ju Erlangung bes Trierer Ergftifts bebulflich ju fenn. Dicht lange barauf erfannte er Friebrich. ber bie Bormunbichaft über ben jungen Churfürsten führte. (1456) ale Churfurften an, und verfprach benfelben in bas Churfollegium einzuführen, wenn ber Raifer es genehmigen murbe. Auf bem Reichstage ju Frankfurt verbanben fie fich gemeinschaftlich, Gorge gu tragen, baf ber Raifer ben Frang Sforga mit bem Bergogthum Mais land nicht belehne, und bag mabrend ben Deffen in Frantfurt ein Boll erhoben werbe, wovon einen Theil ber Rais fer und bas Reich erhalten, bie beiben übrigen Theile ben Churfurften gutommen follten. Auch wollten fie ben Rais fer babin vermogen, einen gleichformigen Dungfuß in bem Reich einzuführen, die Privilegien ber Mainzer Rirche in Betreff ber Ermäßigung ber Rangleitaren und ber Rechte ben gebnten Theil von ben Juben gu erheben, gu beffatis Kerner folle er Kriebrich als Churfurften ertens nen, obne ibr Bormiffen feinen Reicheverwefer bestellen, ober einen romifchen Ronig ermablen.

Dieses gute Einversichnbnis wurde jedoch balb burch einige Streitigkeiten getrübt, welche sich, wegen einem zwisichen Lorch und Kaub gelegenen Strich Landes in Betreff bes Beholzigungsrechts und der Ruhweibe zu Raub, welche beide Gemeinden ansprachen, erhoben hatten. Die Sache wurde jedoch durch Berwendung Sifrieds, Bischof von Speier, dahin vermittelt, daß Friedrich auf das, durch

ben Gpruch bes Deutschmeifters Jobocus von Benningen erworbene Recht, fowohl in feinem als feines Dunbels Endwigs Ramen, Bergicht leiftete. Dagegen folls ten an Pfalg 9000 Gulben innerhalb Jahresfrift gu Dpvenbeim ober Borms gezahlt werben, fur beffen richtige Abführung bas Domfapitel Gewähr leiftete. Die verberbe lich biefe Streitigfeiten bem Ergftifte murben, werben wir in ber folgenben Regierung vernehmen. Den Corchern perblieb bas ftreitige Land, fie mußten aber ben Bewohs nern ber Burg Rheinberg bad Baibt . und Bebolgigunges recht bis an ben Blybengraben einraumen. Dagegen folle fich Kriebrich ber Sache ber fcmierigen Mainger Burger gegen ihren Erzbischof nicht annehmen, jene Burger gu Bins gen, welche fich mit ihm verbunden, ihrer Berbindlichfeit entlaffen, es fen benn, baß fie burch einen befonbern Dienftverband an Churpfalg gefnupft feven.

Um allen bedenklichen Folgen zuvorzukommen, wenn diese Punkte nicht sollten erfüllt werden, schloß Theodorich auf zehn Jahre ein Schus, und Trugbundniß mit Ludwig Herzog von Zweibrucken, Albert Markgrafen von Brandenburg, Ulrich Grafen von Würtemberg, und nahm mehrere Edle in seine Dienste, welche ihm mit einer gewissen Anzahl Reuter zu hulse eilen mußten.

Theoborich erlebte bas Ende diefer weitaussehenden Streitigkeiten nicht, welche bem Erzstifte so verderblich murben. Er ftarb am 6ten Mai 1459 zu Achassenburg und warb baselbst in ber Stiftebirche, beren vorzüglicher Boblithater er war, beerbigt. Er war ein großmuthiger, gutiger Fürst, sein hof einer ber glanzendsten seiner Zeit. Fürsten, Grasen und herren ritten an seinem hofe beständig ab und zu, und wurden auf bas herrlichste be-

wirthet. Er unterhielt stets brei bis vierhundert Pferbe, und war der Jagd mehr, als es sich für einen Pralaten von einer so hoben Burbe ziemte, ergeben. In Afchaffenburg hatte er mehrere schone Gebaube aufgeführt, und zu Algesheim eine seste Burg erbauet. Im Shore der Stiftstirche wurde ihm ein schones Denkmahl mit folgenber Inschrift errichtet:

Theodoricus Pincerna ab Erbach Archiepiscopus Moguntinus S. R. J. per Germaniam Archic. et
Princeps Elector, Archiepiscopatum iniit Anno
MCCCCXXXIV. prid. Non. Jul. administravit annos
XXXIV, menses X., reliquit beata immortalitate
fruiturus, an. MCCCCLIX. prid. Non. Maj. Requiescit in hoc. S. S. Petri et Alexandro Collegio, quod
impense coluit semper et dotavit, inter piissimos ecclesiae fundatores tumulatus.

## Die Phaffen Rachtung

de Anno 1435 — am Tag nach drey Ronig Tag — 7ten Jenner 1435 collationirt noch dem Original, welches fich auf einem febr großen Bogen Pergament im Archiv unferer Stadt befindet.

Wir Burgermepster Raibt und Burger gemeylich ber Stadt Menze bekennen und thun Kunt offenbare myt by sem Brieffe vor und; und alle unsere Rachkommen und bie Stadt Menze, Soliche Zweydracht als entstanden ist, zwischen wyrdigen und ersamen herrn ber phaffheyt inne wendig und uswendig Menze von eyner und von der andern Syten, die sich eynes denis gemacht hant und entestanden synt von dem Wynschanke, und porten siesen,

davon bieselben Herren Remelich von dem Dume und den Stysten und auch von Sant Jacob sich von Menze entzgogen hant, daß wir solicher Spenne und zweydracht durch Myttel und myt Raide der wyrdigen und Ersamen Herrn Herrn johans Apt zu Mulbronn Herrn Johans von polamar auditors des romischen Hofs und archidiacon zu Barchinon und Herrn Tylman Johels von Lynse probst zu Sant Floryn zu Coblenz, des heylgen Conciliums zu Basel Erwirdigen Sendeboten, die auch von demselben Concilio myt Machts Brieffen zu und beyden parthyen geschift synt, gutlichem gesunet, geslüchtet und übertragen sie jene der mase, als hernach geschreben siet.

Bum erften fo follen und wollen wir, unfere Rache tommen und bie Stadt Menze zu emngen Boten ber more bigen jum Dume und ander paffhendt, und geiftlicher Bude innenwendig Menge und ju Sant Jatob, ju Sant Peter, Bu Sant Bictor jum beiligen Eruge, ju Sant Alban, ju ben Cartufern, und ju Dalen uswendig Menge frucht und Whne ju pren Stufften, Cloiftern und Ryrchen, jene ber gemennbe und befunder ju geten geborig und an jares bavon ober pe eymchen vom Betterlichem ober Mitterlis dem, und an gefallem Erbe follem fry ungehyndert uns gezollet, unbesweret und an alle Gebott und gebrengung ime und us ber Stat Menge buren, und bie alfo au Beschwernuß fry verteuffen, verugern und am ennche ungelt ane geboit und verboit, und ane ennche gebrengnife vers fchenten, und phermann frobe an jene brag und gebrant auch myne ju pren jarpen bolen laffen on alle gewerbe; Und mas mir gebobt, verbobt, gemechte, Sajunge, Underfprechunge, Bempligunge ober Berbuntenpf ber widder beymelich ober offenbare gethan, gemacht ober gefatt hetten

iene ber gemennbe ober besunder, bie follen gang abe. und wydberruffen fin, und wir thun bie auch gang abe, und widerruffen fie inne Craft bufes Briefes, und wir. unfere Rachfommen, und bie unfere follent ober en mollent numer Renn geboidt, verbobt, gemechte, Sazunge. Beriprechunge, ober Berbuntenpff, ober wie man bas genamen mag, je ber gemennbe, ober befunder beymelich ober offenbare thun fagen, gebieten ober machen, baff barom bonbere moge jedbenme Bofe on alle geverbe. bernnne boch unverziegen und unübergeben, funder mit Bebeltenng unfere nglichen parthnen pres rechten als bube au Dage von bem Urtifel und Stufe, bag jene anbern fumen ampfchen uns parthyen gemacht, lubet und mpfet von Wynen ben obgenannten herre phaffbent fallenbe von anbern Gotelchen jene bem Stoffte ju Menge on Bas auch bie obgenannten herren phaffbent und geiftliche Lube bed pren von gewachse Gulten, peche ten, Bebenben, und gefellen ober auch provifion laffen furen bryben ober tragen ju maffer ober ju Laube, bag follen wir , unfere Nachfommen und bie Stat Menge gollfry, unbesmeret, und ungebondert laffen inne und us, und por bie Stadt gern, furen, broben ober tragen und en nuchts barunne legen on Geverbe.

Auch ist geredt, daß die obgenannten herren phasse, Cloistere und geistlicher Lube, jene der Gemeynde und je Besunderheit provision, welcher bei die veren, sich ungevehrlichen zu gebruchen und nyt forter zu verkeussen Beschwernuß, Keuffen und bestellen mogent, innewendig und newendig Menze und die zu furen und zu brengen mogen on hyndernyß; und wann sie, oder die pren von prentwegen und, unsern Rentmenstern oder wenn wir das

zu zyten befehlen werben, zenchen barumb hepschen, bie sollen und wollen wir und bieselben unfre Rentmepstere, ober wem wir bas befelen, an eynchen Berzig lebeclichen geben, und nychts barynn bragen, und welicher geistlichen personen gnuget an ber ame, ober vysere zu Keuffen ober zu verteuffen, ob die an bem Faß gezenchnet ober geryssen were ungeverlich, den, oder den Keuffer sollen wir oder die unsere nyt dringen, Studengelt oder ander Bessernis davon zu geben one geverde.

Item weres auch, daß eyncher us der phasshept oder genstlichen personen, sich myt solicher provisien, die sie dan Reuffen worden, unweselichen bylten, vil lychte eyns dezis, oder zu male verkeufft, oder sust je ander unredeliche wege vorneme, das moegen alsdann wir Burger, meyster und Raydt zu Menze vor yren Dechen oder oder obersten presaten bringen, die alsdann ennen guten grunt und eygenschaft darumb erternen sollen und syndet dan dersselbe us der phasshept oder geistlichen person dechant, oder presate soliche stressiche so soll er die strasen und rechtsertigen, nachdem der Broch gestalt ist, daß wir des jnne und gewar werden als Dyke des Roit geschene wurdet vne geverde.

Auch als die vorgenannte Ersamen herren die phaffs bept mennet, daß wir von den Reuffern, der sie myt gangen stuken wyne, und Rorn mit Maltern verkeuffent, nychts nemen sollen wane solichs wydder jr privilegia und fryheid were, und wir meynten, daß es ehn lange syt derkommen were, so wan einer oder nie von der phaffbept yr Wyne myt ganzen stuken by enen der Stadt Menze verkeuffen, daß solich Reuffere, ift er aber epn uswendiger der stadt uns sech schultung heller, ift er aber epn

funmenbiger ber Stat, und not von ber obgenaunten phaffbent oder genftlichen guben und ben mone auch bonnen ber Stat ober Burgbanne Reuffet, gwolf ichilling beller von nglichen Stut geben babe, boch alfo, ob bers felbe junwendig foliche Byne Bynnen bem Burgbanne gefauft, in bie Stat ober in ben Burgbanne furet unb nobberlegen murbet, und von eyme nglichen Malber Rorns meng ober fade habern von ber phaffhent binnen Menge ober Burgbanne gegulben, fo bat enn nglicher Reuffer und bren beller und bem Mitter con heller gegeben, ba bant bie porgefdreben mprbigen herrn von bem Concils lium gefandt, in ber gutlichfept zwischen und benben parthen geredt, daß die obgenannte Ersamen berrn pfaffe bend umb gunft und fruntschaft ben Artifel ngunt wollen laffen anftene boch alfo, bag wir foliches on enncher Mafe ober auch um eyncher Sache mullen nut ermeren, ober erhoben, und auch unschedelich und benden parthnen an pren permeffen rechten barnnne als bube ju Dage one geverbe.

Und uff daß dieselben wyrdigen herrn phaffheyt und geistlich Lube semetlich und besunder Nemelich unsere herrn zum Dume, alle andere phaffheyt, geystlich und werntlich innewendig und zu Sant Jakob, zu Sant Peter und zu Sant Bictor, zum heylichen Eruge, zu Sant Alban, zu ben Carthusern, und zu Dalen uswendig Menze, und pr nachkommen yr Lybe und güter und yr gesynde on gewerde zu ewygen Tagen sycher by und und unsern Nachkommen sin, wonen und blyben mogen, so han wir sie pzunt genommen, und nemen sie yn unsern und unsere Stadt sychern schyrme und frydden also, daß wir und unsere Nachkommen sollen und wollen sie yr Nachkommen, yr Lybe, güter und gesynde getreuwelich, und offrichtlie

den febremen und ichuren bonnen ber flat und Burgbanne gu Meng gu empgen Dagen on alle geverbe; wir und unfere Rachfommen und Stat ju Menze en follen, und en mollen en pren Rachfommen und gefunde folichen Schorme. und Schurunge numer ju empgen goten und on ber ges mennbe ober pr ennen und me befunder offfagen, abstellen, perlegen, ober mengern umb einches gebote, bebe traumens noch fust umb enncherlen Sachen Bollen, bann batte ober gewonne bie phaffbent, pr Rachfommen, ober pr eincher ober me an und Burgermeifter, Raibt und Burgern, ober unfere Nachfommenbe in ber Gemennbe ober befunder, ober mor unfre Rachfommen unfer enncher ober me an fie, ober pr Rachfommen inn ber gemennbe ober befunder, note gu fprechen ober gu fachen, bas mogte vglicher beple an ben anbern forbern und ustragen mnt gutlichkeit ober mit Recht, und not anbere an ben Enden, ale fich geburt, und bermybber fall bicfer Schurme, frubbe und Schurunge nut verbrochen fie, ober merben in bhenne myfe, funder mir follen und wollen fie myt pren Inben gutern und gefunde fribe, ficher, und lebig us. und inne gieben, manbern, Ryten, nnne und faren laffen, Und wir und unfere Rachkommen follen fie und bas pre alfo fribe und ungehindert ju gemelichen Byten us und inne laffen on geverbe, ober follen ober en wollen fon inne ber gemennbe ober besunder immer me in ber Stat beflyefen ober offhelben mubber pren Billen es mere ban, baß pr ennche ober me alfo murben übertreben, bag ber ober bie bollich uffzuhalten weren, und ben ober biefelben mochten wyn gymelich an legunge uffbalten und gu Rycht pren Dberften ben bas geboret, ju ftrafen, brengen und antwurten one geverbe.

Und wer es sache, daß june Kunftige zyten von der phaffbept und prme gesunde eynen oder me eynche mute wyllen übertredt oder mussetait geye und Burgermeystern, Rade oder Burgern oder unsern Rachkommen, jene der gemeynde oder besunder begangen, oder bescheen wurde, darumb sollten der oder die, die das zu schiefen hetten, gestraft und gebühet werden also, daß man solicher Strassung junen und geware werde von dem, oder den dazu gehöret; nachdem dan die myßeteyt und übertredt Bershandelt weren, und wir oder die unsern sollen sie daryber nyt lepdigen, und auch die andern von der phaffheyt, und pr gesynde, die solicher geschychte nyt zu schiefen, oder besgangen hatten, des nyt entgelden lassen, sund schuren and severde.

Desglychen wyderrumb weres, daß von eynchen von uns Burgermeistern, Raidt und Burgern, oder Bywonern, oder Missetait gegen den obgenannten Herrn der phasseit gepstlichen Luten, oder yrme gesynde in der gemeynde oder besunder gethan, oder begangen wurde, daß gott nit wolle, den oder die sollen wir busen, und straffen, Rachdem dan die Missedait und Ubertredt verhandelt weren; daß man auch solicher Strasunge inne und geware wurde, als daß dann auch von dem Erenwyrdigsten in got Bater und Herrn Herrn Conraidt seeliger gedechtnist etwan Erzbyschoff zu Menze nehst verscheyden, vorhien verthedynget ist. —

Daß auch byse Rachtunge feste und stebe Schyrme frydbe und Schurunge, und alle vorgeschreben Punkte und Artikel ewiglich von und und unsern Rachtommen off rychtlichen gehalten werben, und bie also yn gedechtnisse

bluben, bag enn pglicher ber unfern bas mufe zu balten, und fich barnach zu richten funbe, fo ban mir foliche Rachtunge fcorme, und fcurunge puncte und Urtifel, wie Die vorgeschreben ftent, phunt globt, und Lyplich au ben Bepligen gefworen, von und und unfern Rache fommen zu balten, und beben fie von worte zu worte in unfer Friedbebuch laiffen fchruben, und follen fie barone eiveilichen laiffen, nit abethun, nyt veranbern, monern ober meren in bhone mofe, funber wir und unfere Rache fommen follen folich Rachtunge alle jare zum monften evns us bemfelben Buch ber gangen gemennbe offenberlichen, off bem Soffe ju Menze von morten ju worten an veranderunge ane Momierunge, und au gufage offenbarlichen laiffen, nemelich ju folichen gyten als man unfern Burgermeiftern ju bulben pfleget ober ob mir ben Burgers menftern not bulben liffen, fo follen mir bas alle jare thun off bem Sontage nach Diftern, als man funget pn ben henlichen Aprchen, quasi modo geniti inne Beaens mertnateit ber phemen, bie bie phaffbent jerlichen bagu beschenben murbt, und mann bie Rachtunge alfo gelaffen ift, fo follen bie Burgermenfter Raibt, bie ju Byten funt, baroff bas Frnbbebuch Globen und sweren, und fol auch barnach als balbe allen Burgern und Byfeffern ju Deng und pr nglichen befunder on innem Endt, ben er ben Burgermenftern und Raibt thun fol, geben merben one geverbe; wir und unfere Rachfommen wollen und follen fort me Rennen, ber bufe Rachtunge, fchurme und Schus runge vor nyt gesweren bette, by und ju Burgern Byfeffern, ober jene gunfte entspahen ober nemen ym merbe bann inne fynen Enbt, ben er ber Stadt ober ber junfte thun muffe, unberfcheiblichen gegeben, bag er foliche Rache

tunge schyrme und schurunge uffrychtelichen halten solle und wolle one geverde. Auch sal diese Rachtunge und truntlichen Ucbertrag nyt hyndern oder pren an andere Berschrybungen, Sumen Rachtungen und Uebertragen, so zwyschen und beyden Teylen und unsere Borfaren Borgescheen, übersommen und verschreben sint, und sollent auch die yn andern puntten stuten, und Artikeln nyt legen, oder verbrechen je bheine myße an alle one geverde. —

Bir porgeschreben Burgermeifter Raibt und Burger gemennlich, arme und riche ju Menge geredden, und glos ben, als mir auch Inplich au ben bevligen gesmoren ban, por und unfere Rachfommen und fat ju Denge, byfe porgefdreben Gum, Rachtunge, ichprme und fruntlichen Uebertrag mpt allen puncten ftufen und Artifeln, wie por pou und geschriben ftet, ju empgen Byten und Dagen ftebe, fefte und unverbrechelichen zu halten zu thunde und genglichen ju folenfuren, und barmybber numer gu fuchen ju fin ju thunde ober barynne ju tragen myt eyncherley megen mpfen fugen erlaubungen, biepenfabien, frobenben, Snaben, privilegien, Erwerbungen, geiftlichen ober wernts lichen, bie wir phunt ban, ober bernach erwerben mogten, ber mpt ennchen funden Bornemen ober gebruchungen bas mit bufe fume und Rachtunge inne ennchen punften ober Urtifeln gefrentt, verlett, uberfaren ober gebrochen mogte merben ane geverbe.

Und want wir myt Artifel inne bem heilgen Concilio zu Basel ber vorgenannten phasshept iren Kosten schaben, und Beswernis wydder zu geben geurteplt und ges wyset spe und bieselbe phasshept soliche Kostenschaden Beswernis und unwyllen uff epne große sume achten, daß boch ie vorgenannte Erber geschykte Boitschaft von dem

benlichen Concilio und frubbend und bes Beften Bullen deachtet, gestalt, und mot und benben partiben bemplipe aunge bemyttelt bant, uff Biergig Dufent gulben, boch alfo, bag bie obgenannte Berren phaffbent foliche Sume von und nyt fordern, ale lange wir bufe Borgefdreben Rachtunge, fchorme und fchuerunge, Enbte und globbe balten; mares aber fache, be got vor fy, und burch fint Barmbergefeit bes ju empgen goten not verbengen molle, bag wir und unfere Rachfommen folich vorgerurt Rache tunge myt pren puntten, fchormen und ichuerunge Epbte und globbe not bielten, bag boch in bonne moße fie noch geicheen fal. fo follen wir unfere Rachfommen und fat von Menge pon ftunt mit folider gebait, über folichen Broch und übertrebt bie obgenannte Gume Biergig Dus fend aulten Derfelben Erbere phaffbent pluchtig fin gu bes galen, und bogu inne alle Beschwerniffe und fust alle genft, lich pene, bie bann phunt mobber und erfolget, gegeben, ober in benfaen Concilio gefprochen funt, mybber gefallen fin, nach inhalt folicher Brieffe baruber gegeben, und foliche pene ertheffen une myltome mir über und, unfere Rachfommen und Stadt Menge, und bewylligen bagu, bag epe nglicher genftlicher Ruchter von unfern bevliaen Bater bem Babit, ober bem bevigen Concilio bargu geges ben, wenn por om erfunden word, bag wir an ber vorgenannten Rachtunge ober fchyrme Berbrochen batten, flechtlichen unerfolget, ale enn geortheplt fache, inne als fer maje ale nunt erfennen und verbynden moge, bag wir inn bie Borgenannte Geltpene Banne, Befwernig, und ander genftlich vene, mit folicher gebait Berfallen fin, und foll bas gefcheen, ale bide bes Roit gefcheen werbe; und fol boch buß Rachtunge myt und inne pren

puntten, fluten und Artiteeln glychwol in pr ganger Eraft und Macht blyben, und wir inne Borgeschreben mafe verbunden fin zu halten, ausgescheyden alle argelyst und geverbe. —

Und uff, bag alle boge vorgenannte Rachtunge flute und Artitel gang Befte mare, und ju empgen Tagen uns verbrochen blyben ju Befenntnig und maren urfunde, und und ber ju bezeugen, fo ban mir Burgermeifter Raibt und Burger ber Stadt Menge myt rechten mygen unfere Stat gwey mit Namen bes Raits, groß und alte, und auch ber gemennben ingefiegel an bufen Brieff gehangen, und bagu umb noch merer focherhent mollen fo ban wir bynftlich und finfig gebetten, und Bytten bie vorgenannten Ermproigen berren berrn Johann Apt, berrn Johann Auditor uno Archidiacon herrn Tylman probit bes benligen Conciliums Erbare Boitschaft, mann fie alle vorgeschreben punct und Artitel, wie vorgeschreben ftet, vertheidinget bant, bag pr pglicher fin ingeffegel gur gejugnif aller vorgeschreben Sachen, by bie unfere hangen wollen , und mant wir Johann Apt , Johann Auditor und Archidiacon und Tylman prost nzunt genannt von bes bepligen Concyliums wegen ju ber vorberuerten Sachen geschocht, folde obgeschrebne Rachtunge myt allen pren punften und Artifeln Berthebungt ban, zwuschen ben bud geschreben parthyen, fo ban wir nglicher fin engen ingefiegel zu gezugniff folicher Thenbigung und finffiger Bebe mullen, ber Erfamen mpfen, Burgermeifter, Raite, unb Burger gemeynlich ber ftat Menge, by pr obgefchreben benbe ingefiegel gehangen, und bargu auch umb noch clas rer festreunge und gezugniß, fo ban wir Burgermeifter

Raibt und Burger gemeynlich ber Stat Menge vorgeichreben forter fluglich und bunftlich gebeten, und butten die Ebeln jungberen Johann Graffen ju Ragenellenbogen. herrn Reinhart Graffen ju hanaume, und jungherrn Gottefritben herrn ju Eppeltenn, unfern befunder luben jungherrn und herrn bag pr nglicher fin engen ingefiegel an biefen Brieff by und obgenannten zwey und ben vorgeschreben Grenwyrbigen herrn von bem bepligen Concis lio geschweft ingefiegel wollen hanten, und bargu bie Erfamen mußen unfere entgenoffe und befunder guten frunde, bie Burgermenfter, Rette, und Burger ber Stade Borms Spper und Frantfurt, bag nglicher von en jr ftebe groß ingefiegel us aller vorgenannten puntte ju empgen Byten ju bezugen, an bufen Brieff by unfern gwen obgenannte und Erbare Boitschaft von bem bevligen Concilio geschift und auch ber Borgenannten unfere liben befundern jung. berrn Graffen und herren ingesiegele wollen benten, und wir Johann Graff ju Ragenellenbogen, Reynbart Graff ju banaume, Gottefrybt berren ju Eppefteyn befennen, bag unfere nglicher fin engen ingefiegel und wir Burgers menfter, Rebte, und Burger ber ftete Borms, Spher und Frantfurt betennen auch, bag wir unfer ftebe groß ingefiegel umb flyfiger und anliegender Bebe mollen, ben erfamen myfen unfere Lyben befunder entgenoffen und que ten frunden Burgermeifter Stat und Burger gemevnlichen ber ftat Menge by pr porgenannten gwey und ben porgenannten myrbigen Botichaft und berrn von bem bepligen Concilio gefchidt ingefiegel ban gehangen, fie gemeynlich und befunder und alle pr nachtommen aller und pglicher puntte und artifel Borgenannt ju befagen; ber gegeben ift, inne bem jare ba man gelte nach Grifti geburt bufent, vier hundert und funf und brepfig jare bes andern tages nach ber bryer bepliger Konnyge dag genannt zu Latin

Ueber ben Urfprung und bie Erfinbung ber Buchbruderfunft.

In bie Regierung bes Churfurften Theodorichs fallt bie Erfindung ber eblen Buchbruderfunft; ein Greige niß, welches bie wichtigften Folgen fur bie ichnelle Berbreitung ber Wiffenschaften und ber gemeinnutgigften Rennts niffe felbst fur bie geringere Rlaffe ber Bolter batte. Seither maren biefe nur ein ausschließenbes Eigenthum einer gemiffen Rlaffe; benn unenblich theuer und foftbar war ber Untauf von Manuscripten. So gab, um nur einige wenige Beispiele anzuführen, eine frangbiiche Gra fin von Union fur ein Eremplar von ben Somilien Saimone, Bifchofe von Salberftabt, zweibunbert Schafe. funf Malter Beigen, eben fo viel Reif und Sirfen. Da Anton von Palermo von bem Poggius einen &i vius um 120 Goldgulben erftand, fchrieb er an feinen Ronig Alphone: ich munichte von euerer Rlugheit gu erfahren, ob ich ober Poggius beffer gethan habe. Die fer, bag er feinen Living, ben er unvergleichlich gefchries ben, verfauft habe, um eine Villa bei Floreng gu taufen, ober ich, ber ich biefe außer Acht gefchlagen habe, um einen Livius ju erwerben. Und Pabft Ricolaus V., ein ruhmmurbiger Beforberer ber Biffenschaften, bot fur bas bebraifche Evangelium bes beil. Matthaus 5000 Dus

katen aus. Die Bucher waren so selten, baß im XIV. Jahrhundert die königliche Bibliothek im Louvre zu Paris nur beren 900 besaß. Selbst noch im I. 1471, als Ludwig XI. die Werke des Rhasis, eines arabischen Arztes von der medizinischen Fakultät, borgte, setze er nicht als lein einen beträchtlichen Werth an Silbergeräthe zum Unsterpfande, sondern war noch dazu verbunden, einen Ebelsmann in einem besonders ausgesertigten Akte als Burge zu stellen, daß er unter einer schweren nahmhaften Strafe dieses Manuscript wieder zurückstellen wolle.

Der berühmte pabsilliche Geschäftsträger in Deutschland, Arcimboldi, fand auf seinen Reisen in dem Alos ster Corvei die funf ersten Bucher der Annalen des Tacis tus, und erkaufte diese auf Befehl Leo K. um 500 Dus katen.

Wenn jemand einer Rirche ober einem Rloster ein Buch schenkte, so wurde bieses für eine Gabe von solchem Berthe gehalten, daß der Geber sie dem Altare pro remedio animae suae opferte. Baren es wissenschaftliche Berke, so wurden sie in den Bibliotheken angekettet, um nicht entwendet zu werden, waren sie zum Gebrauch des Chors, so wurde diese Operation am Pulte mit ihnen vorgenommen. Selbst ansehnliche Rloster hatten nach Muratori oft nur ein Missale.

Die Manuscripte wurden meistens in ben Ribstern verfertigt, spaterhin widmete sich eine gewisse Rlasse von Schreibern biesem mubsamen, aber einträglichen Gewerbe; \*)

<sup>\*)</sup> Begen Geltenheit ber Schreibmaterialien giengen viele toftbare Berte ber Alten verloren. Man ichrieb theils

manche Fehler mußten aber burch Untunde und Nachlaftsgeit einschleichen. Diese Unbequemlichkeiten mußten ein nem erfinderischen Ropse ben Gedanken einstößen, ob es nicht möglich ware, ein Mittel zu ersinnen, wodurch dies sen Gebrechen vorgebeugt, und die Bervielfältigung ber Geistesprodukte könne bewirft werden. Schon lange vors ber waren die Spielkarten ersunden worden. Einige schreisben diese Ersindung den Deutschen zu; andere behaupten, man habe sie in Frankreich zum Zeitvertreib für den ges muthstranken König Karl VI. erbacht.

Bon ben Karten fam man auf ben Gebanken, and bere Bilber, besonders heilige in holz zu schneiben, wozu man einen Schrifttert, oder einen Denkspruch zur Erbauung schnitt. So fand heinede in ber Karthause zu Burheim einen heil. Shristoph mit ber Jahrzahl 1423, und ber Umschrift: Cristoseri faciem, die quacunque tueris. Illa nempe die morte mala non morieris.

auf Papirus, theils auf Pergament. Da im VII. Jahrhundert wegen der Eroberung Egyptenst durch die Sarazenen der Verfehr mit Europa unterbrochen worden, so daß der Papirus nicht mehr zu haben war, mußte man sich ausschließend des Pergaments bedienen. Da aber dieses sehr theuer war, so wurden sehr viele schäshare Manuscripte der Alten ausradirt, um allenfalls einer Legende oder einem scholastischen Werte Platz zu machen. Siehe hierüber Muratori Antiq. Tom. III p. 833. Montfaucon versichert, daß der größere Theil der Handschiften, die er gesehn, die ganz alten ausgenommen, auf solchem Pergament geschrieben gewesen, von welchem ein ehemals darauf geschriebener Traktat ausradirt war.

Millesimo CCCC°XX° tercio. Mehrere Bilber wurden nun zusammengeklebt, und machten ein Buch aus; der Tert wurde auf besondere Taseln geschnitten, den Büchern gegen über gestellt. Endlich gewann er selbst die Obershand. Die Bilber wurden jest blos Berzierungen. Dies sen Fortgang bewähren die Stüde, welche heine de auf seinen Reisen gesunden, als die Biblia pauperum lateis nisch und deutsch, 40 Blatt in Folio.

Dieses waren die Borspiele und schwache Bersuche einer Kunst, die von dem erfinderischen Talente des Mainzer Sutenberg beachtet, jum Besten der Wissenschaften erdacht, und in Ausübung geset wurden, so daß nun Werke, für deren Abschreiben man bisber Jahre brauchte, in kurzer Zeit vervielfältigt werden konnten. Mehrere Städte bestreiten Mainz diesen Ruhm. Als vorzügliche Mithewerber um diese Ehre treten Straßburg und Harlem auf, der andern wie Florenz, Wirzburg ic. ic. nicht zu gedenken. Iede dieser Städte hat ihre Bertheidiger. Schöpflin in seinem Werke Vindiciae Typographicae, behauptet Gutenberg, habe diese Kuust zu Straßburg ersunden, und dorten ausgeübt. Weermann ") und

P) Che Meermann in seinem Werke Origines Typographiae 1765 herausgab, schrieb er drei Jahr juvor an ben hollandischen Geschichteriber Bagenaar: die angebeliche Meinung der Erschung der Buchdrusertunf fangt an, mehr und mehr ihren Rredit zu verlieren, alles was man davon in die vatersandische Geschichte aufnahm, sind nichts als blose Voraussezungen, und die Zeitrechnung über die Antbedungen und Unternehmungen Rofters ift nichts als eine romanhafte Ersindung. G. Dictionair.

Maittaire behaupten bagegen, Lorenz Jandzon von Harlem, auch Coster, von seinem Amte als Rufter so benannt, habe biese weit früher ersunden. Lorenz soll nämlich auf seinen Spaziergängen in einem Wäldchen bei der Stadt auf den Einfall gekommen seyn, einzelne Buch, staden aus Holz zu schneiden. Sein ältestes mit beweg-lichen Buchstaden um des Jahr 1430 gedrucktes Wert soll das Alphabet, das Bater unser, das Ave Maria, das apostolische Simbolum mit noch drei lateinischen Gebeten seyn. Nachher druckte er den Spiegel onser Behoudnisse und den Donat. Rach seinem Tod geht einer Arbeiter, mit Namen Johann Geneksleisch der ältere, im 3. 1440 mit den Instrumenten flüchtig nach Mainz, errichtet daselbst eine Oruckerei, ersinnt metallene Buchstaben, und druckt hiermit 1442 eine lateinische Bibel."

Bon ter großen Ungahl ber Gelehrten, welche ben Ruhm diefer hochst wichtigen Ersindung Mainz zueignen, führe ich den Tritheim, Wimpfeling, Serrarius, Malinkrot, Rohler, Naude, Opitius, Orlandi, Tenzel, heinede und Denis an. Von ganz gleich.

biblingraph. Bruxelles 1805. Tom. I. p. 14. Daß die er, ften Druder in holland tein Bort von Loren; Rofter und harlem fagen, und noch auffallender, daß Carl v. Mander, der etwa 20 Jahre nach Junius in harlem felbft ein Bert über die hollandischen und flas manbichen Kunfter schrieb, den fabelhaften Kofter teiner Erwähnung wurdigt, obschoon er über die Buch, brudertunft an einer gesegenheitlichen Stelle sich der Musbrude bebient, deren Ersindung fich die Stadt harlem mit ziemlichen Grund zueignet. Gewiß wurde er bier nicht unterlassen den Kofter als den Erkinder anzuschen.

geitigen Schriftstellern, welche im Beginnen ber Runft und Rachrichten von ihrer Erfindung ertheilen, haben wir Am wichtigften ift bas Zeugniß bes berühmten Abte Trithems, welcher fo ju fagen gleichzeitig gemefen, und Deter Schoffer perfonlich gefannt batte. fchreibt in feinen Annalen ber Sirfauger Chronif: \*) "gu biefen Zeiten wurde in ber Stadt Maing, welche in Deutschland am Rhein gelegen, nicht in Italien, wie einige falfche lich berichteten, jene munderbare, und vorher unerhorte Runft, Bucher ju bruden und auszubilben, burch Jos bann Guttenberger, einen Mainzer Burger, erfunben. Diefer, ba er fur bie Erfindung bicfer Runft faft fein ganges Bermogen aufgeopfert batte, gerieth in eine febr bedrängte lage, fo bag er bald an biefem, balb an jenem Mangel litte, und ichon an bem war, bag er, an einem gludlichen Erfolg verzweifelnb, bas angefangene Beichaft ju unterlaffen gebachte, brachte endlich burch ben Rath und die Sulfe Johann Rufte, ebenmagia ein Mainger Burger, bas angefangene Wert gur Bollenbung. Borerft brudten fie mit Rarafteren von Buchftaben, welche in bolgernen Tafeln nach ber Ordnung geschrieben, in Formen geborig geordnet, bas Bocabolarium, genannt Catholicon. Mit biefen Formen fonnten fie nichts anderft bruden, weil die Buchstaben von den Tafeln nicht fonnten hinweggenommen werben, benn fie maren wie fcon gefagt ausgeschnitten. Auf biefe Erfindungen folgten ichon feinere, fie erfannen bie Urt, Formen ju gießen, fur alle Buchftaben bes lateinischen Alphabets, welches fie Matrigen

<sup>\*)</sup> Trithemii Annales Hirsaugienecs, Tom. II. p. 421. St. Gallen 1690.

nannten, mit beren Sulfe fie metallene ober ginnerne Raraftere goffen, binlanglich ju jebem Drud, und welche fie mit Sanden ausschnitten. Und in ber That, fo wie ich por ohngefahr breifig Jahren aus bem Munde Peter Oppilionis von Gernsheim, einem Mainger Burger, gebort habe, welcher ber Schwiegersohn bes erften Erfinbere gewesen, fo unterlag biefe Runft bei ihrem Beginnen teinen geringen Schwierigfeiten. Beim Druden ber Bibel hatten fie ichon, ebe fie mit ber britten Quaternione fertig maren, 4000 Golbgulben aufgewandt, Peter Dpis lio (Schoffer) erft Diener, fobann Schwiegerfohn bes erften Erfindere Johann Fuft, ein gescheiter Ropf, erbachte eine leichtere Urt, die Raraftere ju gießen, und vollendete biefe Runft, fo wie fie nun ift. Diefe brei bielten nun biefe Runft ju bruden einige Beit gebeim, bis fie burch ibre Diener, beren Beibulfe fie bei ber Arbeit benotbigt waren, auswarts erft in Strafburg und fobann bei ben ubrigen Rationen befannt gemacht murbe. "

Rach Tritheims Zengniß ware bennach ber Mainzer Gutenberg der Ersinder der Buchdruckerkunst gewesen. Die Beranlassung, daß manche Straßburg diese Ehre zuerkennen, gab der Aufenthalt Gutenbergs zu Straßburg, welcher, als er aus seiner Vaterstadt flüchtig geben mußte, in Straßburg Versuche ansiellte, aber noch kein Kunstprodukt daselbst zu Stande brachte.

Die Zwistigkeiten, welche beim Anfang ber Regierung Conrabs III. bei Gelegenheit eines Rangstreites zwischen den Plebejern und Patriciern ausgebrochen, waren die Ursache, daß mehrere Familien, wie die Fürstenberg, Genefleisch, humbracht, jum Jungen von Mainz hinwegzogen, und sich nach Frankfurt,

Oppenheim und an andere Orte begaben. Unfer Gustenberg, \*) ber aus ber Familie Genefleisch geburs

\*) Ich theile hier die Nadrichten über bas Geschlecht Gutenberge mit, die von fin. Professor Lehne in feiner am 4. Ottober 1824 bei der seierlichen Sehung des Dentsteins Gutenberge gehaltenen Rede angeführt worden.

Johann Gensfleifd murbe mabricheinlich um bas Jahr 1398 ju Maing geboren. Ceine Familie mar unter ben Batriciern Diefer freien Stadt eine ber alteften und angefebenften , befondere blubend im XIV. Sabrbundert, worin fie ber Stadt Burgermeifter und fonftige Beamten gab. In ben Sebben mit ben Bunften ftand fie meiftens an ber Gripe ber Patricier, und oft ju ihrem Rachtheile, wie benn bei ber Rachtung von 1430 Georg Gens: fleifc von beiben Theilen im Frieden ausgeschloffen murbe. Bur Beit Gutenberge mar bas Befchlecht in brei verschiedene Stamme vertheilt, welche fich nach ben Baufern ihres Befigthums benannten. Der Sauptstamm nannte fich jum Genefleifch von bem Stammbaufe, Das jugleich ben Gefchlechtenamen liefert, und auf ber Stelle des nachberigen Bambolberhofes lag. Nachdem Diefer Stamm aber durch bie Mutter unferes Johann Gensfleifch, Elfe jum Gutenberg, mahricheinlich ben letten 3meig bes alten Gefchlechts ber Rammes rer biefes Ramens, jum Befige bes Sofes fam, nannte fich Krielo fein Bater, Genefleifch jum Gutenbera, und biefer Dame gieng auf feinen Cobn 30. bann über.

Der zweite Stamm waren die Gensfleisch zur Lade. 3hr hof lag in der Quintinegafie, beutigen Schuftergaffe, zwischen dem hofe zum humbrecht, dem nachmaligen Dreitonigshofe, und dem Rebftode. Der britte Stamm nannte fich von Sorgenloch, genannt Gensfleisch, und ift offenbar der jüngfte, denn noch in dem erften Biertel des XV. Jahrhunderts findet man

tigt war, gieng nach Strafburg. Dort gab er sich mit bem Glasschleifen und Steinschneiben ab, in welchen Ar, beiten er eine besondere Fertigfeit erlangt hatte. Als ein Mann von vielen Fähigkeiten und ersinderischem Genie kam er auf ben Gedanken, Buchstaben zu schneiden, und damit zu drucken. Schon die Romer waren hier einigermaßen vorangegangen; denn sie schnitten schon Buchstaben aus Elsenbein, welche man den Kindern zum Spies len gab, um spielend das Alphabet zu erlernen, ohne jes doch einen weitern Gebrauch davon zu machen.

Gutenberge erster Bersuch waren A. B. C. La. feln, oder Buchstaben, welche er auf holgtafeln grub.

davon feine Gpur. Da aber biefer Stamm am langften dauerte, fo hielt man ibn in neuerer Beit fur ben Sauptstamm Es ift bier nicht ber Drt ju beweisen, bag die Urfunden, worauf man diefe Meinung baute, außerft verdachtig find, befonders in to weit man poronftellt, bağ unfer Gutenberg: von Gorgenloch gebeißen babe. Alle unverbachtige Urfunden nennen ibn : Gen 6. fleifch genannt Gutenberg, und niemals Gors genloch genannt Genefleifch. Der legtere Stamm erbielt mabricheinlich feinen Namen von bem Saufe jum Gorgenioch in der Begelegaffe, anftogend an bas Ed. baus jum Storche, benu es ift ziemlich gewiß, bag bie Bensfleisch im Orte Gorgenloch weder Guter, noch irgend eine Berbindung mit bemfelben hatten. " Der Streit gwifden ben Patriciern und ben Bunften mar die Beranlaffung, daß Gutenberg feinem Bater und altern Bruder, welche fich nach Eltvill flüchteten, babin folgte. Mann er biefen Ort verließ, um fich nach Straf. burg ju begeben, ift unbestimmt. Benn beffen Schreis ben an feine Schweffer Bertha, Monne im Rlarentlo. ften, acht ift, fo mare er icon im 3. 1424 in Straf. burg gemefen.

Im J. 1435 ober 1436 waren bie Anfange seiner Kunft schon gemacht. Dieses beweiset der berühmte Prozes von 1439, welcher nach bem Tode eines seiner Schussen und breas Dritzehn mit bessen Erben entstand. Aus diessem erhellt, daß Beilbed, Gutenbergs Diener, verssichert, sein Herr habe ihn zu Niklas Dritzehn gleich nach dem Tode seines Bruderd Andreas geschickt, und ihm sagen lassen, er moge über die Presse gehn, und die Wurdel und Schrauben ausmachen, damit die Stücke ausseinander sielen, und niemand wissen könnte, was es sey. Alle diese Umstände zeugen schon von gewissen Fortschritzten in der Kunft, obgleich wir kein einziges Denkmahl aus diesen Zeiten auszuweisen haben.

Dritzehne Bruder wollte nun entweder in bie Gemeinschaft bes Geschäfts aufgenommen werben, ober begebrte im Beigerungefall bie Ruderftattung ber großen von Unbreas aufgewandten Roften, welche fich auf 500 Golbaulben beliefen. Da Gutenberg erfteres vermeis gerte, (Gutenberg behauptete, er habe von Dritgebn biefe Summe empfangen , um ihm Spiegel und Ebelfteine fchleifen, und fonftige Runfte gu lebren,) fo murbe er mes gen Schabenerfan gerichtlich belangt, und von bem Richter verurtheilt: ben Erben bie aufgewandten Roften gum Theil ju erfeten. (1439.) Diefe Unannehmlichkeiten bewogen Gutenberg wieder in feine Baterftabt ju giebn. Rach Schopflin foll berfelbe fich noch im Jahr 1444 in Strafburg aufgehalten haben, welches aus ben bortis gen Rabaftern erhelle. 3m 3. 1443 foll er aber ichon bas gegen ber Frangistanerfirche über gelegene Saus Orts jum Jungen, welches vor furgem Professor Beibmann befeffen, gemiethet haben. Seine beiben Gefellen, Riffe und heilmann, folgten ihm nicht nach Mainz; ein Beweis, daß man die Kunft noch nicht auf jenen Grad gebracht hatte, welcher einen reichlichen Gewinn hoffen ließ.

Nach feiner Rudfehr brudte Gutenberg in obgenanntem Saufe ben Donat in bolgernen Tafeln. aber in Strafburg fein ganges Bermogen aufgeopfert und in mifliche Umftande gerathen mar, fo verband er fich nach funf Jahren im Ottober 1449 mit Johann Fuft, \*) einem reichen Burger, mit welchem er einen Bertrag abschloß. Bermoge biefem schießt er ihm zweimal 800 Golbs gulben vor, verbindet fich nebstdem alliabrlich 300 Gulben weiter vorzustreden; bagegen verpfanbet Gutenberg feine gange Erfahrung und bas Buchbruderzeug. Balb gefellen fie fich Peter Schoffer von Gernsbeim (1453), einen febr erfinberifchen gefchickten Ropf, gu. \*\*) ter hatte fich in Paris mit Berfertigung febr fchoner Das nuscripte außerorbentlich vervollfommnet; und mar bermalen Famulus in Fuft's Saufe, beffen Tochter er Une terricht ertheilte.

Bur Bermeibung ber Schwierigkeiten in ber bisherigen Berfahrungsart verbeffert Schöffer die Runft, die beweglischen Ponzen aus Metall zu gießen. \*\*\*) Bum Lohne bas

<sup>\*)</sup> Auft mar aus einer plebesifichen Familie, Die ichon im XIII. Jahrhundert Main; bewohnte.

<sup>\*\*)</sup> Dbicon man nicht mit Gewisheit bestimmen tann, mann Schöffer in biefe Gemeinschaft getreten, fo icheint es boch mahricheinsich, daß diefer gegen bas Jahr 1453 ju druden begann.

<sup>\*\*\*)</sup> Gutenberg vergrößerte fein Berdienst burch die Erfindung der Matrigen, mittels welcher er bewegliche Lettern aus Metall goß. Schöffer felbft läßt Guttenberg diese Gerechtigkeit widerfahren.

für erhalt er Chriftine, Die Tochter Rufts, gur Gat-Run wird eine lateinische Bibel gebrudt. Weil aber ber Roftenaufwand beim Druden fo groß ift, bag beim Bibelabbrud, ebe bie britte Quaternione fertig ift, ichon 4000 Golbgulben aufgewendet find, auch Gutenberg bie Binfen von bem geliebenen Cavital nicht entrichten fann, fo belanget Fuft benfelben gerichtlich. berte, wie Oberlin aus ber Urfprache überfest, bie Summe von 2000 Goldgulben. Dagegen erwiedert Gus tenberg, bie erften 800 fenen ibm nicht nach bem Inbalt feiner Berbriefung baar ausgezahlt morben, man babe fie ju Borbereitungen fur bie Runft verwendet, von ben lettern 800 wolle er Rechnung ablegen, auch glaube er fich nicht zu Zahlung von Zinfen verbunden. Die Riche ter beferirten besfalls Ruften ben Gib, welchen biefer ablegte, worauf Butenberg verurtheilt, und gur Bablung bes Capitale, nebft ben Binfen jenes Capitale, welches ju feinem Bortheil vermenbet worben, angehalten murbe, wie aus bem Notariatsafte vom 6. Nov. 1455 erbellet. Mus bem Erfolge biefes Progeffes erfieht man, bag, ba Gutenberg bie, Ruften jugesprochene Gumme nicht entrichten tonnte, berfelbe genothigt mar, ibm fein ganges Druderwerfzeug ju uberlaffen. Fuftene Reblichfeit ericheint bier febr verbachtig. Denn anfanglich tommt Ruft nur ale Glaubiger vor, ber Gutenberg in feinen Uns ternehmungen unterftugt, ber fich nachmals aber einbringt, um bie Bebeimniffe ber Runft zu erlernen; und fich fos bann feiner Preffe bemachtigt, ben gangen Rubm ber Ere findung fich zueignet, ohne nur im geringften Delbung von ben Berbienften Gutenberge zu thun.

Der gutmuthige Gutenberg war abermal bas Opfer

bes schwärzesten Undanfes geworben, und feinen eigenen geringen Mitteln überlaffen. Wenn bie im Universitats. Archive fich befinden follenden Urfunden, welche Bod mann entdedt baben will, und Rifcher in feinen typographie fchen Geltenheiten p. 43. anführt, acht maren, fo mare es feinem Zweifel unterworfen, bag er noch mehrere Berfe gebruckt, und willens mar in ber Folge noch mehrere au bruden. Denn bier verspricht er feiner Schwester Debele, einer Ronne ju reichen Klaren, bag er ihr und ihrem Rlofter bie Bucher, fo fie ju ihrem Gottesbienft, jum les fen und Singen nach ben Regeln ihres Orbens, brauchen. "bie er benne ban tun truden, nu ober furter truden mag, vergaben wolle. " An ber Urfunde biengen vier Siegel. Allein eben diefe Siegel beweifen ihre Unachtheit, benn biefes mar gegen ben bamaligen Gebrauch. Seboch fcheint gu erhellen, bag er noch einige Beit gebruckt habe. Joannis de Janua Summa, Das herrliche Bert, quae vocatur Catholicon, 1460, ift mahricheinlich feine Arbeit. Denn in allen betraditlichen Berfen haben fuft und Schoffer nie unterlaffen, ihren Namen ober Bappen beigudruden. Butenberg that es aber nie. ber Unterschrift brudt fich fo gang ber bescheibene fromme Sinn bes herausgebers aus, ber alles Berbienft bes Druck werfe ber Bnade bes Allerhochsten jufchreibt. Alud) sind bie Charafteren gang verschieden, beren fich Fuft und Schöffer in ihren Drudwerfen bedienten.

Sutenbergs Lage verschlimmerte sich von Tag gu Tag, so bag er sich gludlich schaben mußte, von bem Churfurften Abolph II. in Dienst genommen zu werben. 3bm wiberfuhr bas Schidfal aller großen Manner. Migstannt von seinem Zeitalter, gefrantt in seinen Unterneh-

mungen, welche niebere Sabfucht, Reib und Diffgunft fo oft burchfreuten, mar er lediglich feinem Genie und eignem redlichen Bewuftfenn überlaffen. Beicheiben, anspruche Ios arbeitete er. fo lange es feine fo oft gerrutteten Bermogensumftanbe gulieffen, mit raftlofem Beftreben fort. Da er nie feine Unterschrift beibrudte, fo laffen fich feine Berte nur aus einer gemiffen Uebereinstimmung von Mertmablen, welche man bie Manier bes Runftlers nennen fonnte, erratben. Mangel und Roth befchleunigten bas Enbe feiner funftlerischen Laufbahn, und murben auch feine irbifche verfurget baben, mare er nicht von Abolpb (eine ber ichonften Sandlungen feines Lebens) im 3. 1465 unter bie Babl feiner Sofdiener aufgenommen morben. Bon nun an entzog er fich ganglich feinen bisberigen Be-Schäftigungen, und überließ feine Drudgeratbichaften Seinrich Bechtermung. Diefer, feither Gebulfe Guten. berge, errichtete mit beffen Ginwilligung gu Eltvil eine Druderei mit bem ibm nugnieflich überlaffenen Druderwerfzeug; er ftarb aber 1467 noch por Gutenberg. Sein Bruber Riflas vollenbete bas angefangene nummehr feltene Berf: Vocabolarium latino-Teutonicum. 1467 in fl. 4to. 1

In Eltvil am hofe bes Fursten verlebte Gutenberg noch einige wenige Jahre, und starb in Mainz vor dem 24. hornung 1468, woselbst er in der Minoritens, kirche beerbigt wurde.

Abam Gelthuß von ber jungen Aben, ber Recheten Licentiat und Priefter, fein Freund, verfertigte ihm eine Grabschrift, welche aber nach Bobman nie offentelich errichtet worben ift. Sie lautet:

In Foelicem Artis Impressoric Inventorem
D. O. M. S.
Joanni Genszfleisch
Artis Impressorie Repertori
De omni Natione et lingua optime merito
In Nominis sui memoriam Immortalem
Adam Gelthus posuit.

Ossa ejus in Ecclesia D. Francisci Moguntina foeliciter cubant,

Fischer behauptet bagegen, ber Grabstein sey ganz einsach aus Marmor versertigt gewesen, habe noch im 3. 1499 eristirt, und sey erst nachmals bei ber Erneuerung der Kirche verschwunden. Zum Beweis dieser Behauptung führt er Wimphelings Oratio in Marsilium, gedruckt 1499 an.

Rach Gutenberge Tobe erhielt ber Mainzer Stabt. Sindicus, Doftor humeri, die Orudergerathschaften, weil er die Kosten zur Anschaffung berselben vorgeschossen hatte. Da Abolph es zur Bedingniß gemacht hatte, daß sie nicht anderswo als in Mainz sollten verfauft werden, welches homern auch versprochen hatte, so übersließ er sie an Gutenbergs Gehulsen.

Nun noch einige Bemerkungen. Das sichere Daseyn einer vollständigen Kunst läßt sich nur aus dem sichern unläugbaren Daseyn eines vollständigen Kunsprodukts schließen. Strasburg hat bisher keines vor 1471. hars Iem keines vor 1483. Mainz pranget mit einem Pracht, werk dem berühmten Psalmorum Codex von 1457. Gutenberg machte in Strasburg Versuche, aber versuchen

ist noch nicht erfinden. Diese Bersuche führten noch nicht, wie es scheint, zu einem wirklichen Resultate, indem man bis jest noch kein zu Straßburg gedruckes Produkt aus diesen frühern Zeiten aufzuweisen im Stande ist. Bon Lorenz Coster hat noch kein alterer Schriftsteller beshauptet, daß er der Erfinder dieser edlen Kunst gewesen. Karl Mandel, der eine vollständige Geschichte der holsländischen Künstler im I. 1604 herausgab, erwähnt mit keiner Silbe desselben; auch läßt sich kein einziges typographisches Produkt mit Coskers Namen oder Zeichen aufweisen. Alle Berke, welche in Benedig, Rom, oder and berswo gedruckt worden, haben Nehnlichkeit mit den Mainzer Lettern, aber nicht mit den Harlemern. Hätte Guetenberg die Druckerwerkzeuge in Harlem entwendet, so müßten seine Lettern jenen von Harlem ähnlich seyn.

Die Buchbruderkunst fand anfänglich große Gegner. Durch ihre Berbreitung ward ein wichtiger Nahrungsszweig einer bedeutenden Klasse von Menschen entzogen, welche seither mit Bucherabschreiben ihren Unterhalt reichelich gewonnen. Die Ersinder verkauften anfänglich ihre Schriften für Manuscripten. Fust selbst verkaufte in Pastis seine Bibeln dafür; man wurde dann erst aufmerksam, als er in kurzer Zeit eine so große Anzahl in Umlauf brachte. Man hielt dieses auf dem gewöhnlichen Bege für unmöglich, konnte nicht begreisen, wie in so kurzer Zeit so viele Eremplare könnten versertigt werden. Man hielt ihn daher schlechtweg für einen Zauberer.

Uebrigens enthalt bie Gefchichte ber Buchbruderei viele Duntelheiten und luden, welche in furgem von einem Mainger Gelehrten, bem herrn Kreierichter Schaab, burch eine eigends verfaßte, und mit verschiedenen neu

entbedten Urkunden bereicherte Abhandlung in ein hellers Licht gesetzt wird. Biele wichtige Nachrichten sind in frubern Zeiten verloren gegangen. So gieng das Schiff, welches in den Zeiten des dreißigiahrigen Kriegs Ivo Wittich mit Werken und Schriften aus der hiesigen Bisbliothek und dem Archive der juridischen Bibliothek befrachtet hatte, um sie nach Koln zu flüchten, auf dem Rheine zu Grund. Nach diesem für Deutschland so verderblichen Kriege sollen verschiedene Manuscripte des Stadtarchivs, welche in der Kirche zu St. Ignaz verwahrt lagen, von den unkundigen Geistlichen verbrannt worden seyn.

Unter die altesten und ersten Werke, welche von Gutenberg gedruckt worden, sührt Fischer einen Dosnat vom J. 1451 an. Er bestand aus zwei Bogen, wurde in dem Mainzer Archive aufgesunden, und diente zum Umschlag einer Rechnung. Auf dem einen Blatte war mit sehr alten Lettern geschrieben: Hepdersheim (jest Heidenheim) 1451, auf dem andern Blatte stand: ufsgerichter Vertrag wegen den aigen Guetter zu Heyddersheim 1452.

Ferner eine Bibel vermuthlich im J. 1450. Sobann bas Psalterium von 1457, welches zwar von Fust und Schöffer gebruckt, aber mit Gutenbergs verfertigten Typen. Endlich bas Catholicon von Janua im Jahre 1460.

## LII.

Diether, Graf von Jenburg, ermählt am 18. Junius 1459, entfest vom Pabft am 21. Auguft 1461.

Diether, aus ber erlauchten Familie ber Grafen von Jsenburg Bubingen, war ein Sohn Diethers, ber in großem Ansehen bei bem Mainzer Hose stand, und mehrere wichtige Aemter baselbst begleitete, und ber Elissabeth, Grafin von Solms. Sehr frühe erhielt er eine forgfältige Erziehung. Bei reifern Jahren wurde er nach Ersurt gesandt, wo ein Zusammenfluß von geschickten wissenschaftlichen Mänuern war. In kurzem machte er solche Fortschritte, daß er mit allgemeinem Beisall zum Rector ber bortigen Universität (1424) erwählt wurde.

In ben Domstiften von Mainz, Trier und Koln war er mit Prabenben versehen worden, und Theodorich bediente sich seines Raths in vielen wichtigen Geschäften. Im J. 1453 ward er Domsustos, Probst zu St. Bictor, und nach Ableben bes Erzbischofs von Trier, Jakob von Sirk, (1456) erhielt er mehrere Stimmen, konnte jedoch seinen Zweck nicht erreichen. Da

<sup>\*)</sup> hellwig beschuldigt ihn, daß er in dem Rapitel zu Trier mit einer großen Summe Geld fich Stimmen zu verschaffen gesucht habe, aber demodnerachtet seinen Zwedt nicht habe erreichen tonnen. Defto gludlicher sey ihm bieß zu Mainz gelungen, woselbst er mit 3000 Goldpulben die ihm fehlende Stimme erkauft habe. Nach 3 oannis hat Diether biesen Borwurf stets geläugnet, dessen er auser Gobellin und Pius II. von keinem andern beschuldigt worden.

Johann, Markgraf von Baben, bie Majorität für sich hatte. Destomehr begünstigte ihn bas Glud zu Mainz, indem die Behl, welche per modum Compromissi von bem Kapitel sieben Domherren übertragen ward, am 18. Junius 1459 auf ihn siel. Unter ben hertommlichen Feiers lichkeiten verfündete sie der Domscholaster Bulpert von Ders dem verjammelten Bolfe.

Gleich barauf fandte Diether Abgeordnete an Raifer Friedrich III. jum Empfang ber Regalien, und an Pius II., damit er die Bestätigung und bas Pallium ershalten moge.

Scinen treuen ergebenen Freund, ben Domherrn Monch v. Rofenberg, ernannte er jum Generalvifar, weil in der Wahlfapitulation ausdrucklich bedungen war, daß diefe Stelle funftig nur einem Domfapitularen versliehen werben folle.

Die hulbigung im Meingau nahm er perfonlich ein, und verfprach ben Gingesessen, sie bei ihren Rechten zu schüten und handhaben.

So ruhig und gludverfündend anfänglich seine Resgierung war, so zeigten sich boch bald Simptomen, die keine lange Dauer von Ruhe versprachen. Roch waren die unter seinem Vorsahren Theodorich entsponnenen Streitigkeiten wegen der Viehweide zu Kaub, zwar gutlich verglichen, aber doch nicht ganzlich beigelegt. Sen est nun aus dieser oder einer andern unbekannten Ursache, die vielleicht ihren Grund in dem alten eingewurzelten Haß von Shurpfalz gegen Mainz hatte, genug, Friedrich, troß der angelobten und bestegelten Vereinigung, übersiel unvermuthet einige Dorfer des Erzstifts, und tödtete sogar in Handschuckseim einige Menschen, welche sich auf den

Rirchhof und in die Rirche gefluchtet hatten. Ein folder Frevel, an einem beiligen gottgeweihten Ort verubt, ers regte großes Aufsehen.

In bem Reiche batte fich inbeffen ein wichtiger Streit megen ber Stadt Dongumerth erhoben, ob biefe ale ein ebemaliges Gigenthum ber Sobenftaufen unmittelbar bem Reiche unterworfen, ober bem Bergog Bubmig von Baiern ju Canbehut jugeborig fen. Beinabe bie gange Ration ents zweiete fich hieruber. Lubwig murbe ale Reichsfeind erflart, und ein heer von 20,000 Mann (1458) gegen ibn beschloffen. Deutschland ichien in zwei große Partheien getheilt ju fenn, movon bie eine, an beren Spige ber Raifer ftanb, fich gegen bas Saus Baiern, bie anbere fur baffelbe erflarte. Andere Sorgen qualten ben Pabft. Pius II. batte, megen ber furchterlich überhandnehmenben Macht ber Turfen, alle driftliche Furften auf ben 1. Juni 1459 nach Mantua berufen, um fle ju einem Bug gegen bie Barbaren ju bewegen. Dieferhalb ichicte er feinen Refes rendar Rarbini, und Peter Genftleben, Dombechanten von Breflau, nach Deutschland. Auf bem Reiches tag ju Nurnberg fuchten fie bie Furften babin ju bewegen, bag Lubwig verfprach, bie Sache megen Donaumerth eis nem ichieberichterlichen Gpruche ju unterwerfen, auch follten bie Pfalger Streitigfeiten gutlich entschieben werben. Johann, Bifchof von Gidiftabt und Albrecht von Deftreich murben ju Schlederichtern ernannt. Maing, Birtemberg , 3meibruden traten biefem Borfchlage bei, auch Lubwig, im Ramen feines Bettere Friebrich von Pfalg, aber, wie es bieg, ohne beffen Bollmacht. entscheibenbe Tag (14. Gept. 1459.) fam. Die Friedens. richter fprachen Friedrich bas Recht ab, unentgeltlich

obne Schablosbaltung folle er bie Berfchreibung bes Mainger Domtapitele berausgeben. Diefer Spruch entruftete Friedrich auf bas bochite, und bieg um fo mehr, weil er in die Bestellung ber Richter nicht gewilliget. Er fandte begbalb eine Gefandtichaft an ben Pabft mit Borftellung Da aber am 29. September auch feiner Beichwerben. Ludwig fein vermeintliches Recht abgefprochen murbe. verschwand alle Soffnung zum Frieden, und aller Orten brach ber Rrieg mit erneuerter Buth aus. Dem brobenben Ungewitter mit fefter Macht ju begegnen, verband fich Diether mit Ulrich von Birtenberg, Lubwig von Breibruden, und Emicho von Leiningen. Er fchrieb ben zwanzigften Pfennig von allen liegenden Gutern aus, und funbigte, ale er vollig geruftet mar (am 17. Marg 1460), Friedrich ben Rrieg an. Pfalz hatte eben fo viele Reinde als Maing Freunde. Auf beiben Geiten murbe nun nach bas maliger Rriegsmanier gesengt und gebrennt. Der Rardis nal Beffarion, welchen Dius nach Deutschland as faudt batte, um die auf bem Ronvent ju Mantua von ben Fürsten zur Begabmung ber Turfen versprochene Reichshulfe von 42000 M. gufammengubringen, fab von Borms aus die verheerenden Rlammen in ber umberlies genden Gegend murben, und begab fich, an einem guten Erfolg verzweifelnd, ju bem Raifer nach Bieu.

Die Pfalzer griffen Schauenburg, ein festes Schloß in der Bergstraße, das ihnen schon lang ein Dorn in den Mugen war, an. Friedrich belagerte mit einer solchen überlegenen Macht die Feste, daß sie schon nach fünf Lagen sich auf Discretion ergeben mußte. Bierzig Fuder Wein, 40 bis 50 Wagen Frückte, ein großer Borrath von Mehl, Fleisch, Geschütz und Geld sielen dem Sieger

in bie Sanbe; bann ließ er einen Balb aushauen, und mehr als 10,000 Stamme nach Seibelberg fuhren.

Indeffen mar Diether auch nicht mußig. Dit feis nen Berbundeten ben Grafen von Belbeng und Leiningen ang er geruftet mit einem heere von 4000 M. vor Ingelbeim, marf bie Mauern nieber, und begann bie Belas gerung bes Palatiums Carl b. Gr., in welches fich bie Ginwohner geworfen batten. Dbgleich ber Angriff febr beftig mar, fo vertheibigten fich bie Belagerten mit größter Bartnadigfeit, worin fie burch bie Runde gewiffen Entfages beftarft murben. Balb barauf rudte Friebrich beran, fo bag Diether in aller Gile bie Belagerung aufbob, nachbem er ben Ort in Flammen hatte aufgehn lafe fen. Die Belbenger und Leininger jogen fich in ben Bormde gau, mofelbit fie mehrere pfalger Drte in Afche legten, mabrend Friedrich feinen Bug gegen Maing nahm. In ber Umgegend verbrannte er an neun Ortschaften, ließ am 17. Mai in einige Saufer bes beil. Rreugftifte Feuer werfen, die andern nebft jenen von St. Bictor und St. Alban plundern. Rur burch eine Gumme von 4000 Bulben permochten bie Geiftlichen ihre Rirche und Gebaus lichkeiten von einer ganglichen Berftorung ju retten. Bon abnlichem Beifte befeelt banbelten Diethers Truppen nicht milber. Im 14. Junius überfiel ber Mainger Befeblebaber Graf von Gleichen bie Stiftefirche ju Reus baufen bei Borme, plunberte bie Bohnungen, und ließ biefen ehrwurdigen von Dagobert erbauten Tempel, \*)

<sup>9)</sup> Un biefer Stelle mar ein von ben frankischen Ronigen Shlotar und Dagobert erbaueter Pallaft gewesen. Dagobert gestaltete benfelben in eine Rirche und ein

ber über achthundert Jahre gestanden, von ben Flammen verzehren. Das nämliche Schickfal widerfuhr den beiden Frauenklöstern zu Liebenau und hochheim.

Um 24. Juni jog Friedrich mit taufend Reutern. 12000 Rufgangern und 900 Magen von Seibelberg gegen Bodenbeim, einem Leiningischen mit Graben und Bollwerfen versebenen Orte. Richt weit bavon lag bas Mainger Stadtchen Pfedberebeim, in welches fich Dietber mit feinen Bundegenoffen nebft 8000 Mann geworfen batte. Bon einem jum anbern Orte fonnte man fich ju Sulfe eilen. Friedrich lagerte fich vor Bodenbeim, und machte auf baffelbe beftige Ungriffe, welche jeboch von ber Bes' fatung mutbig abgeschlagen murben. Go vergog fich bie Belagerung bis in ben gebnten Tag. Um 4ten Juli rudte Diether jum Entfan beran, welches Friedrich burch feine Runbichafter erfuhr und beffalls traftige Magregeln ergriff. Der erfte Ungriff ber Mainger mar gludlich. Die Pfalger mußten weichen, verloren ihren Unfuhrer, als aber bie Mainger biefe weiter bergabmarte verfolgten, ges riethen fie in einen hinterbalt, wofelbft fie nach einem blutigen heftigen Rampfe ganglich geschlagen murben. Der Graf von Belbeng mar einer ber erften, melder flob, Diteber hielt mit taltem Blut noch eine Zeitlang unter bem Sagel ber Feinde, mußte fich aber gludlich fchagen, bag

Stift fur Geiftliche um, und ließ fie gu Ehren bes heil. Martirers Dionifius einweihen. Spaterbin wurde fie von Carl b. Gr. und feinem Sohn Ludwig mehr erweitert, und mit ansehnlichen Gutern ausgestattet. Nach bem letterer von Rom die Reliquien bes heil. Ciriacus erhalten hatte, wurde fie zu bessen Gedachtniß im 3. 847 von dem Bischof von Worms, Samuel, eingeweldet.

er Pfedbersheim mit heiler haut erreichen konnte. Die Pfälzer verfolgten ihren Sieg, stürmten die Mainzer Wagenburg, eroberten alles Geschütz, über tausend Wagen, erschlugen noch 130 Reiter, und machten 370 Rheingauer zu Gesangenen. Unter benselben befanden sich Graf Otto von hennenberg, welcher das Mainzer hauptpanier führte, Graf Philipp von Leiningen nehst mehrern Edlen. Bald darauf, nachdem Diether bei Gernsheim sich über den Rhein gezogen hatte, ward auch Psedbersheim (am 7. Juli) erobert und geplündert. Friedrich ließ die Beute auf dem Felde vor Westhosen unter sein siegendes heer vertbeilen.

Schon feit ben Zeiten bes Raifers Ruprecht mas ren bie Gemuther ber Mainger und Pfalger burch verfchiebene gugefügte Medereien erbittert, beren Musbruch nur eine gunftige Beranlaffung erwartete. Un Macht gleich, entichied fich bas Glud fur Friedrich. Dietber mar awar gefonnen, noch einmal feine Rrafte ju fammeln; nach reiferer Ueberlegung fand er rathfamer Friedensvors fchlage zu machen. Friebrich, ein tapferer ftolger Mann. wollte anfänglich im Gefühl feiner Uebermacht fein Ge-Seine Erbitterung wurde endlich burch bie Borftellungen Seffos von Leiningen, bes Markgrafent von Baben, und ber Rathe von Trier und Roln befanf. tiat und eine gutliche Busammenfunft verabrebet. Diefe fand unterhalb Worms auf ber Zimmermannsbutte bei Turfheim ftatt. hier famen beibe Furften einander ents gegen, und umarmten fich offentlich vor ben Hugen bes aablreich versammelten Bolfes. Schon nach Berlauf einer Stunde war die Gintracht bergeftellt und ber Friede unter folgenden Bedingniffen ju Stande gebracht: alle Feindfes

ligkeiten boren auf, von ben 9000 Gulben, welche bas Domkapitel wegen abgetretenen Ländereien bei Lorch verzichrieben, zahlt der Erzbischof in vierzehn Tagen 3000 fl., und die übrigen 6000 innerhalb Jahr und Tag. Kurpfalz bebält die Burgstätte von Schauenburg mit den Mainzer Orten Doßenheim und handschuchsheim so lang, bis Mainz 20,000 Gulden Kriegskosten bezahlt haben wird. Diest her übergibt die Urschrift des Nürnberger Spruchs, und verspricht sich keineswegs darauf zu beziehen. Bon den 1500 Gulden Brandschahung, die das Biktorsstift noch schuldig sey, soll die Hälfte erlassen, und die andere in vierzehn Tagen nachbezahlt werden.

So nachtheilig biefe Febbe fur Diether mar, mos burch bas Ergfift in einen Schaben von 41,000 Golbaul ben verfett murbe, fo fommt fie in feinen Bergleich mit jener, die er mit dem Pabft ju befteben hatte. Gleich nach feiner Babl batte er Gefandte an Dius nach Mantua gefchidt, um bie Bestätigung und bas Pallium gu erhalten. Der Pabit antwortete, bag er megen ben Bebrangniffen, welche bie Chriftenheit von ben Turfen erleibe, alle chrifts liche Machte, und auch ben nunmehr verftorbenen Theo. borich, ale eines ber vorzüglichften Glieber ber Rirche, berufen habe; nun fen es billig, bag ber neu Ermablte in biefer wichtigen Ungelegenheit fich hieher verfuge, mornach er ibm bie Bestatiaung fogleich ertbeilen murbe. Die Abgefandten entschuldigten ihren herrn, bag er am Fieber frant, auch mit bem nothigen Gelb gur Reife nicht verfeben fen. Der Pabft wollte nun beffen Biedergenefung abwarten, legte ihnen aber bie Bedingniffe vor, unter welchen bie Bestätigung erfolgen murbe.

Da nach tanonischem Rechte bie pabstliche Bestatis

gung nachgefucht werben mußte, fo fanbte Diether abermal eine Befandtichaft, beren Berhaltungebefeble aber nicht genau befannt find. Go viel erhellt, bag nach erftattetem Berichte bes Rarbinals von St. Marcus ben Befandten nach abgelegtem Gib wegen verfonlicher Ericheis nung ihres herrn bie pabfiliche Bestätigung und bas Dals lium ertheilt murben. Reue Schwierigfeiten erhoben fich, ale bie apostolische Rammer nach Ausfertigung ber Bulfen fur Unnaten 21601 Gulben forberte, ftatt ber feither ublichen 10,000. Der Pabft glaubte fich biergu berechtiat. wegen ben großen Buruftungen gegen bie Turfen. bie Befandten nicht mit fo vielem Gelb verfeben maren, nahmen fie bas fehlende bei romifchen Bechelern unter ber Bedingniß auf, daß, wenn bas Darleibn nicht in beftimmter Frift murbe berichtigt fenn, ihr herr in bie Strafe bes Bannes verfallen folle. Diether glaubte an biefes Berfprechen nicht gebunden ju fenn, weil es abaes nothigt worden, und ber mabre Betrag ber Unnaten von ben romifchen Beamten binterliftiger Beife mare verbeblt worben. Allein, wenn er auch den beften Billen gehabt, fo mare es bei erichopfter Rammer bennoch unmöglich gemefen. Mis ber Bablungstermin beranrudte, bie Befries bigung aber nicht erfolgte, marb Diether ohne Bormifs fen bes Pabites vom romifden Unterrichter mit bem Banne beleat.

Bur Beilegung ber fortwährenben Mighelligkeiten hatten bie zu Eger versammelten Fürsten eine abermalige Zusammentunft (im Hornung 1461) ausgeschrieben. Diesther erschien in Person, trug seine Beschwerben gegen ben Pabst vor, und rief alle Fürsten zur Behauptung ihere Gerechtsame und ber Ehre Deutschlands auf. Man

berathichlagte und beichlog, bag Diether fich auf ein allgemeines Rongilium berufen folle, welches, gufolge ber Befchluffe ber Conftanger und Bafeler Rongilien, benen Engen IV. feine Beftatigung ertheilt, erft nach funf, bann nach fieben, und in ber Folge alle gebn Sabre ftatt baben folle. Die Churfurften von Pfalz und Brandens burg nebft bem Bifchof von Birgburg traten biefer Berufung bei, und verbanben fich ju gegenseitiger Sulfeleiftung, wenn fie burch Ergreifung biefer Magregel bes Raifers ober bes Pabftes Ungnabe fich zuziehen follten. Un biefem Tage murbe Diether in ben Rurverein aufgenommen. Man fagte einen neuen Furstentag auf ben 31. Mai nach Frantfurt an, mobei alle Rurfurften perfonlich erscheinen, auch ber Raifer eingelaben merben folle, bamit bie Ungelegenheiten im Reiche, welche feit langer Zeit ubel geftanben, geordnet, Recht und Frieden gehandhabt, bie Strafen geoffnet und gesichert, Bittmen und Baifen geschutt werben, fo wie es bie driftliche Rothdurft erforbere. Gollten Ge. Majeftat jeboch nicht erscheinen, fo murben bie Churfurften nichts besto weniger beschließen, mas bie gemeine driftliche Nothburft bes Reiche und beutscher Landen erheische.

Durch bie vereinigten Bemuhungen bes Pabstes und bes Raisers wurde diese Zusammentunft vereitelt, ber Stadt Frankfurt sogar ein kaiserlicher Befehl zugeschickt, ben Kursten ben Eingang zu webren; bagegen wurde im Junius eine zu Mainz gehalten, welcher Friedrich von ber Pfalz, viele Gesandten ber Fürsten, und der berühmte Gregorius heimburg im Namen bes herzogs Sigismund von Destreich beiwohnten. Auch die Legaten bes Pabstes, Rudolph von Rudesheim, Dombechant von Worms, und Franz von Toledo erschienen.

Diether eröffnete die Bersammlung mit einer Rebe, in welcher er den Berlauf der mit Rom gepflogenen Unsterhandlungen umständlich darlegte, mit grellen Farbendas Unrecht der römischen Bersahrungsart schilderte, und bemerkte, daß die Zehnten, so man zur Bertreibung der Türken fordere, bloße Borspieglungen sepen; er habe sich wicht sowohl auf ein allgemeines Konzilium berusen, weil er ungerechter Weise mit dem Banne belegt, als damit seine Unterthanen nicht von der Last der Zehnten bedrückt würden.

Rach Endigung biefer Rebe erwieberte ber Dombes chant Rubolph in einer febr fraftigen Sprache: er bes baure, bag er feine Berlaumbungen miberlegen, und bie Unschuld bes oberften Rirchenhaupts in biefer Berfamme lung ber vortrefflichften Manner vertheibigen muffe, ber Pabft gebeten murbe, Diethern bie Beftatigung gu ertheilen, verfeste er, bieg wolle er gern thun, nur moge ber Ermablte nach Mantua fommen, und ben wichtigen Berathidilagungen, bas allgemeine Bobl ber Chriftenbeit betreffend, beimohnen. Diefen moblmeinenden Gefinnuns gen legte Diether eine falfche Abficht unter, weigerte fich au ericbeinen. Er bezeichnete bemnach feinen Untritt mit Ungeborfam. In Betreff ber zu boch geforberten Unngtens tare, fo muß ich biefes geradezu miderfprechen. Die haupts tare beträgt 10,000 Gulben, bie Servitia minuta 4000, namlid fur Ausfertigung ber Bullen, Belohnung ber Gady walter u. f. m., eine Summe, melde ju allen Beiten bie Mainger Rirche entrichtet bat, obgleich bie Trierer unter Calirt III. 30,000 bezahlte. Die Berufung ber Rons vente fteht bem Raifer, fo wie jene ber allgemeinen Rongilien bem Pabfte gu. Er ift bas Dberhaupt, ber Subrer.

ber Gemaltbaber. Die Erhebung ber Zehnten belangenb icheint Diether vergeffen zu baben, bag er gang biemit einverstanden mar, wenn man ihm nur Theil baran ges ben murbe. Aber Pius bielt es fur Gottesraub, Gelber zu theilen, bie bem Glauben gewidmet find. Jener ift fein rechtschaffener Mann, ber anders banbelt, ale er fpricht. Du fagit ferner, Die Bannftrafe fen ungerecht, wie fannft bu bas, ba bu unter biefer Berpflichtung bie Zahlung übernommen? Du baft an ein fünftiges Ronzilium aps pellirt jur Beit, mo ber Bann gu Rom, Maing und Roln ichon verfundet mar. Aber murbeft bu mohl gufrieben fenn, wenn einer beiner Unterthanen von bir appellirte? Dann manbte er fich ju ben versammelten Furften, und forberte fie auf, die Rechte ber Rirche und bes apostolis fchen Stuhle ju vertheidigen; fie mochten überzeugt fenn, bag ber Pabft nur ihr Bobl, und jenes ber Christenheit beabsichtige, waren ihnen bie Ablaffe und Behnten anfto-Big, weil viel Gelb aus Deutschland gienge, fo verlange er baffelbe nicht wiber ihren Billen. Er habe ben Rrieg gegen die Turfen verfundet, weil die Furften folden in Mantua genehmigt. Wollten fie nichts jum Schute Itas liens und ber Chriftenbeit beitragen, fo verpflichtete er fich mit feinem Rollegen fogar fchriftlich, bag biefes nicht gefcheben folle.

Diese Rebe machte einen so tiefen Einbruck auf die Afnwesenden, daß sie die Parthei Diethers verließen, um so mehr, als der Hauptgrund ihrer Beschwerden, die Entrichtung der Zehnten, gehoben war. Diether allein und verlassen entsagte der Berufung an das Konzilium vor Notarius und Zeugen, dat die Legaten, daß sie ihm Berzzeihung und Minderung der Annaten auswirken undehten.

Ersteres fagten fle ihm zu, letters stunde, wegen ben bevorstebenden großen Ausgaben ber apostolischen Kammer nicht in ihrer Macht, wie Gobellin berichtet, wiewohl Diether in seiner Schutzschrift sich auf die ausbrudliche Busage ber Legaten beruft.

Auf Anrathen ber Legaten fanbte Diether abers mal Abgeordnete nach Rom, welche bem Pabfte bie Lage ber Sachen gang auseinander fegen follten. Allein fie fanden fein Gebor, weil, wie Dins fich in ber Entfegungse bulle ausbrudt, ihr Bebieter in feiner hartnadigfeit vers barre, 1) und mit bem romischen Stuble in einem Tone rebe, als wenn berfelbe von ihm belehrt werben muffe. Gie febrten baber unverrichteter Sache beim. Inbeffen ichicte ber Dabft feinen Rammerer Johann Rlaches Ianben mit bem Auftrage nach Deutschland, bie Lage ber Dinge genau ju erforschen, und ob fich nicht jemand in dem Rapitel fande, ber burch Reichthum, Macht und Berbindungen im Stande mare, ben Anmagungen Dies there fich entgegen ju fegen. Abolph von Raffau ichien Flachelanden biergu am tauglichften. Er mar aus einem Beschlechte entsproffen , beffen Glang burch ben Ruhm, bag es einen Raifer unter feinen Uhnen gablte, burch Reichthumer und vornehme Berbindungen bie ges grundetfte hoffnung erwedte, bem beabsichtigten 3mede auf bas nachbruchfamfte ju entfprechen. Apolub fand fich jeboch nicht fogleich jur Unnahme einer fo gefahrvol-Ien Burbe bereit, und bat fich Bebentzeit aus. Unter

<sup>\*)</sup> Rach ber Ausfage Gobellins bestand Diether in feinem bisberigen Borfage, ohne eine Menderung in feinem Betragen gu zeigen.

bem Bormande einer Ballfahrt nach Nachen begab er sich mit brei ihm ergebenen Domberren nach Koln. Daselbst berathschlagte man mit dem Erzbischof von Trier, Johann von Baden, in bessen Seele ein alter Groul gegen Diether sab, mit seinem Bruber Georg, Bischof von Met, dem Markgrafen Karl von Baden, Ludwig von Hese, dem Markgrafen Karl von Baden, Ludwig von Hese, und bem Grafen Ulrich von Murtemberg. Alle famen darin überein: Abolph muße die angetragene Burbe annehmen, zu deren Behauptung man gemeinschaftslich alle Krafte ausbieten wolle, wozu sie sich noch mit einem feierlichen Sid verbanden.

Flachelanden wurde nun nach Rom abgefertigt, und traf den Pabst zu Tivoli mit fünf Kardinalen an. Diesen gab Pius von den Berbrechen und der Widerespensigkeit Diethers, wie er die heil. Weihen nicht zur bestimmten Zeit empfangen, seinen Sid nicht gehalten, und an ein kunftiges Konzilium appellirt habe, aussuchteliche Nachricht, worauf jene erflärten: die Appellation an das Konzilium und der Meineid Diethers wären solche offenkundige Berbrechen, daß man keines weitschweisigen Prozesses bedürfe, mit vollem Rechte verdiene er die Entaseung, so wie Abolphs Tugenden und vornehmes Gesschlecht das Erzbischum.

Pius gab bem Raifer Radyricht von biefer Entscheis bung, und trug zugleich auf bessen Ginwilligung in bie Entsetzung Diethers, und die Provision Abolphs von Rassau an. Friedrich, eingebent der durch Diethers Betreiben gehaltenen Fürstentage, ergriff mit Freuden die gunstige Gelegenheit, diesem verhaften Manne seine Ungnade empfinden zu lassen. Er ertheilte nicht nur und ter dem 7. August 1461 von Graz aus seine Einwilligung hierzu, sondern erließ auch gleich ben folgenden Tag Befehle an den Churfursten von Sachsen, den Grafen Seinrich von Schwarzburg, und die kaiserlich gesinnten Reichs.
fladte ben neuen Erzbischof von Mainz in dieser Eigenschaft zu erkennen.

Der Pabft erließ nun am 21. August bie mertwurs bige Bulle, in welcher alle Berbrechen, beren Diether befchuldigt murbe, mit hinreißender Beredfamfeit aufgegablt, und biefermegen, weil berfelbe mit verftodter Sarts nadigfeit in feinen Feblern beharre, und aufrichtig Buße ju thun verweigere, aller feiner Burden beraubt, entfest. und fammtlichen Unterthanen, geiftlichen und weltlichen Standes, unter Strafe bes Bannes verboten murbe, feis nen Befehlen ferner ju gehorchen. Um namlichen Tage murbe von Tivoli aus bie Provisionsbulle fur ben neu Ernannten erlaffen, und Abolph von Raffau wegen feis nen Berbienften um bie Rirche, ber Bortrefflichfeiten feiner Eigenschaften jum Dberhirten ber Mainger Rirche ernannt, in ber hoffnung, bag er ber Tirannei bes ruchlofen Dies there ein Ende machen, ber Rirche, ber Beiftlichfeit, und bem Bolte ju Maing vorträglich fenn, ihm und feis nen Rachfolgern mit unverrudter Treue, Geborfam und Ergebenheit jugethan bleiben, und alles erfulle, mas ein guter mabrer Erzbischof feiner Rirche, und ber romischen, ber Mutter, Lehrerin und Gebieterin aller anbern, ichuls big fene.

Un das Domfapitel wurde besgleichen eine Bulle erlaffen, vermöge welcher baffelbe gleich nach geschehener Infinuation auf Erfordern Abolphe benfelben als feinem rechtmäßigen herrn und Oberhirten zu erkennen, und gehorchen habe, und bieß zwar unter Strafe des Bannes und Beraubung aller und jeglicher Burben und Benefigien.

Dit biefen Bullen wurde Rladislanben nach Maing gefandt, welcher zwar wenige Domherren in ber Stadt antraf, es jeboch febr flug ju einer Berfammlung einzuleiten mußte, welcher Diether, bem ber gange Bergang ein tiefes Beheimniß mar, beimobnte. (am 28. Gept. 1461.) Die Bullen murben verlefen, aber ba bie Domberren nur in geringer Babl gegenwartig maren, verlang. ten fie einen Monat Bebenfzeit, Abolph beftanb aber fogleich auf Entscheidung. 216 fie fich bes anbern Tages wieber versammelten, fo erflarte Bulpert von Dere mit mehrern andern fich bereit, ben Willen bes Dabftes ju erfullen. hierauf murben Johann von Raffan und Eberhard von Ronigstein mit ber Anzeige an ben Stadts rath gefandt, bas Rapitel habe befchloffen, Abolpb. welchen ber Pabst jum Erzbischof ernannt, biefen Abend in ben Befit ber Rirche ju fegen, ber Rath moge beme nach 200 bemaffnete Burger an bie Thuren bes Doms gur Erhaltung ber Rube gieben laffen. Rachbem ber Stabte rath fich hiervon vergewiffert hatte, fandte er die Bemaffs neten gur bestimmten Stunde. Der alte Rau von Solgbaufen und Bulpert von Ders empfiengen Abolph an ber Apothete auf bem Martte, legten ibm ben Chorrock an und führten ibn in bie Rirche. Run ftimmte man bas Te Deum an und gleich barauf bie Besper. Much bies fesmal, wie bei Diethers Dabl, verfundete Bulvert von Dere bem versammelten Bolfe Abolphe Ernennung.

Abolph übergab hierauf dem Rathe ein kaiferliches Schreiben, vermöge welchem Diether, als ein dem apos folischen Stuhl ungehorfamer, rebellischer und in der harts

nadigfeit beharrenber Mann, aller erzbischöflichen Rechte und Privilegien verlustigt erklart, und mit kaiserlicher Genehmigung seiner Burbe mit dem größten Rechte entsett worden. Zugleich wurde bem Rath und der Burgerschaft ber Befehl ertheilt, Abolph gegen Diethern hulfreiche hand zu leisten. Ein ahnliches Schreiben erließ ber Raifer an die Fürsten und Stände.

Erstaunt wie vom Donner getroffen mar Diether bei Berlefung ber Bullen. Auf ber Stelle appellirte er von bem Pabfte, ber ubel berichtet, an ben Pabit, ber beffer zu berichten mare, und ließ am Donnerftag nach Dis chaelis feine Schutschrift in beutscher Sprache in bas Reich ausgeben, mit ber Erflarung, bag er fich bem Urtheile bes Raifers, ber Churfurften, ber Bifchofe von Bamberg, Wirge burg, Gichstett, Borms, Speier, ber Bergoge in Baiern, in Deftreich, ber Stabte Maing, Frantfurt, Borme. Friedberg, Gellnhaufen, Beilbronn unterwerfen wolle. Dicht lange barauf ließ er burch feinen Rath Sumeri nochmalen protestiren, und jum zweitenmal an ein allgemeines Rongilium appelliren. Er ritt fobann am 1. Die tober mit feinem alten Freund und hofmeifter Emicho von Leiningen von vierzig Reutern begleitet nach Oppenbeim und begab fich in bie Refte Starfenburg. Er verficherte fich ber Bergftrafe, fo wie ber Stabte Afchaffenburg, Sochst und Gernsheim. Das Schloß Labnstein mar ibm treu verblieben.

Beibe Fursten vifteten fich nun mit aller Macht jum Kriege. Bor allem bemuhete sich Diether, die Stadt Mainz auf seine Seite zu bringen, weßhalb er ben Stadtrath ersuchen ließ, er moge einige Vertrauten schicken, welchen er wichtige Dinge zu eroffnen habe; ber Stadt

brobe burch gebeime Berratberei großes Berberben . Theils nebmer feben einige aus bem Rathe, mehrere von ben Burgern und aus bem Rheingaue. Durch bie im 3. 1435 eingetretene Bermittlung bes Bafeler Konziliums mar amis ichen ber Geiftlichkeit und Burgerschaft bie große Rache tung au Stande gefommen, ein Bertrag, wodurch fich legtere in ihren Rechten und Freiheiten gefrantt fublte. Gehr erfreulich mar es bemnach ben Abgeordneten bes Stadtrathes von Diether ju erfahren, bag er bie gange Rachtung aufbeben wolle, wenn bie Burger ibn fur ihren Erzbischof ertennen, und ber Berufung an ein allgemeis nes Rongilium beipflichten wollten. hierburch gewann er bie Bemuther ber Burgerschaft und bes Rathes, welche ibm ihre Sulfe jufagten. Much fuchte er fich bes Beitrits tes bes machtigen Friedriche von ber Pfalg burch große Berheiffungen zu verfichern.

Abolph ") war bagegen auch nicht mußig, und vers sicherte sich ber Treue seiner Berbunbeten durch große Opfer von Seiten bes Ergstistes. Rarl von Baben raumte er Stadt und Schloß Algesheim ein, und verburgte sich alle Kriegsfosten zu ersehen. Johann von Trier verpfandete er ben vierten Theil von Lahnstein, sobald es erobert seyn wurde. Georg, Bischof von Meh, sollte von eben bies

<sup>&</sup>quot;) Rach vollzogener Bekanntmachung feiner Ernennung ließ fich Abolph von den geistlichen und weltlichen Offizialen des Erzstiftes huldigen. Die Domherren Rupert von Solms, Bulpert von Ders, Konrad Rau von Holzhausen und der Sanger Salentin von Scharfenstein nahmen Besth von dem Abensau, und den Nemtern Hofbeim, Algesheim und Olm. Bon Lahnstein, welches Diethern ergeben war, wurden sie abgewiesen,

sem Boll alle Weihnachten 500 Goldgulben, und Ulrich von Würtemberg überhaupt 40,000 Gulben Entschäbigung erhalten. Dem Herzog Ludwig von Beldenz verschrieb er das Schloß Ohlm, Sobernheim, Monzingen und Waldebedelnheim gegen ben Wiedererlöß von 40,000 Gulden. Seinem Schwager, Johann von Nassan, gab er 6000. Mit Wilhelm, Herzog in Sachsen, schloß er einen Bertrag, daß er ihm gegen eine Summe von 14,000 Gulden, 1500 Reiter und eben so viel Fußgänger zuführen solle. Auch nahm er den Rheingrasen Johann, die Grasen Wilhelm von Virnendurg, Philipp von Riened und Johann, Grasen von Nassau, Saarbrücken, in seinen Sold.

Gine fo große vereinte Macht erregte in Diethers Gemuth um fo mehr Beforgniffe, ale er von Friedrich. auf beffen Sulfe er fest gegablt, nichte erfuhr. tigen Sanbel in Franken, in bie er verwidelt, maren bie Urfachen biefer traurigen Ungewißheit. In biefer beangstis genden Lage blieb Diethern, an Rraften ungleich, fein andere Mittel übrig, ale ber Beg gutlicher Unterbanblung. Auf einem Dorfe unweit Maing um Martini 1461, famen Abgeordnete von beiben Theilen über folgende Puntte überein: Diether folle bas Erzbisthum an Abolyb mit al-Ien Rechten abtreten, benfelben ale herrn und Erzbischof erfennen, bagegen folle Diether Zeitlebens bie Stabte und Schloffer Sochft, Steinheim, Dieburg, Starfenburg, Benebeim, Seppenbeim und Morlenbach zu feinem fandemåßigen Unterhalt erhalten. Diefer Bertrag murbe beis berfeits genehmigt und befchworen.

Friedrich erstaunte, als er biefen Bergleich erfuhr. Fruherhin hatte er Abolphs Ernennung gegen Diether begunftigt, murbe aber, nach Bellwig, burch

Geichente und Berfprechungen, noch mehr aber in Soff, nung fetter Beute, auf bes lettern Geite gezogen. ier Bertrag vernichtete nun auf einmal alle feine Ermartungen, er trug begbalb Abolpb feine Bermittelung an. und beschied beide Theile nach Oppenheim, wohin er fich in Verson verfügte. Abolphe Gesandten, melde erflare ten, ber Friede fen bereits geschloffen, entließ Friebrich bochft unwillig, bann ftellte er ben Abgeordneten Dice there auf bas nachbrudlichfte bas Rachtheilige biefes Schrittes vor, wodurch ihr herr feiner Ehre und ben Reche ten feines Stuhls ben empfindlichften Stoß beibringe, und ichloß mit bem feierlichen Berfprechen von thatiger Sulfe. leiftung. Die biefe ind Bert gefett merben folle, baruber wollten fie bas Rabere auf ber Bufammenfunft ju Semes bach am 16. November verabreben. Die hoffnung eines beffern Loofes, und die Gefahr, welche Diethern bros bete, wenn er einen tapfern feften Mann, beffen Born bas Ergftift ichon einmal zu feinem größten Rachtheil erfabren, beleidigt, machte einen folden Ginbrud auf beffen Gemuth, bag er gegen bie Grundfate eines redlichen Mannes ben geschloffenen Bergleich brach, eine Sandlung, bie burd, bie angeführten Grunde bes fonft verbienftvollen Profeffore Schwarg nicht entschulbigt merben fann.

Bu hemsbach fam man überein, daß Friedrich für die Bertheidigung der Sache Diethers in den Bessis der ganzen Bergstraße und ber Städte Bensheim, Starkenburg und Mörlenbach gesetzt werden solle, wogegen dem Erzstift die Wiederausibsung um 100,000 Gulden ausbedungen wurde. Beide begaben sich hierauf in Begleitung Philipps von Katenelnbogen nach Mainz, um sich der Ergebenheit der Bürger zu versichern.

Am Mittwoch nach St. Anbreastag gelobten bie Burger Diethere Berufung megen feiner Entfesung am aubangen, und bemfelben mit aller Trene und Ergebens beit bis gur Beendigung bes Streits beiguftebn. 36m und feinen Berbundeten folle ber Gins und Auszug in die Stadt offen ftebn, fo wie auch bie Befugnif alles zu ihrem Gebrauch Mothige mit baarem Belbe ju erfaufen. burften fie nur mit einer Bahl von 200 Reutern ober Ruffgangern in bie Stadt fommen, es fen benn, bie Burs ger erlaubten eine großere Ungahl. Ueber bie Beiftlichen, welche fich eines Bergebens ichulbig machten, mone Dies ther erfennen, und Recht fprechen. Dagegen ertbeilte Diether ber Burgerichaft große Bergunftigungen. erhielte fle bie Freiheit von ben Bollen ju Labnftein, Che renfele, Sochft, Gernsbeim und anbern Orten bes Erp fifte; bann wurde die Rachtung, welche die Bafeler Bas ter ju Stanbe gebracht, vernichtet, ber Beiftlichfeit mit Musnahme bes Domfavitele, bie Zahlung bes Umgelbe von bem Bein auferlegt. Dem Rathe ertheilte er bie Befuge niß, ben Straffalligen freies Beleit, fo wie biefes bent erzbischöflichen Stadtfammerer guftunde, ju ertheilen. Ferner verfprach er, ben geiftlichen Berichtebof von Sochft nach Maing zu berufen, beffen Berlegung nie mehr gu ges ftatten. Roch wolle er mit irgend jemanben einen Bers aleich ober Bertrag obne Borwiffen ber Stadt eingeben. Sollte fie wegen biefem Bunbnig von bem Raifer ober Pabft angefochten merben, fo geftatte er ihnen freies fiches res Geleit, Aufenthalt, Recht und Bulfe in feinem Lande.

Die Geiftlichkeit trat biefem Bertrage bei, und vers pflichtete fich feinen jum Erzbischof zu ermahlen, ber nicht bie haltung biefer Puntte beschworen murbe, auch alsbann noch, wenn ber Pabst fie von diesem Gib entledigen murde. Debstdem verstärfte Diether seine Parthie durch ben Beistritt bes Markgrafen von Brandenburg, Friedrich, bes Landgrafen heinrich von heffen, und seiner beiden Brusber, Philipp und Ludwig.

Kaum war biefer Bund (4. Dez.) mit ber Stabt geschlossen, als sich Friedrichs Krieger über die Rasssausschlossen, als sich Friedrichs Krieger über die Rasssausschlossen und Königkeinischen Länder ergossen, Alles mit Feuer und Schwert verwüsteten. Schierstein und Biebrich wurden verbrannt. Rastel, Kostheim, Hochheim nach eis ner kurzen Belagerung genommen. Friedrich selbst zog gegen Walf, und lagerte sich an der Kirche zum Retchen, verließ aber aus zu großer Borsicht in kurzem diese vorstheithafte Anhöbe, unter dem Borwande verspäteter Jahrs, zeit. Indessen war Ulrich von Wirtenberg am Ende Dezembers mit 12000 Mann in die Pfalz eingerückt. Karl von Baden, der Liebe zum Frieden geheuchelt hatte, bes günstigte diesen Einfall gegen seine Lehnspflicht.

Raum hatte Friedrich sein heer heimgeschickt, als Adolph einen Angriff auf Hochheim machte, welches er jedoch wegen den herbeieilenden pfälzer Reutern nicht erobern konnte, worauf er in das Rheingau kehrte, nach, dem er Rastel und Kostheim verbrannt hatte. Bei so zus nehmender Gefahr drang der Stadtrath auf endliche be, stimmte Erklärung der Geistlichkeit. Nach wiederholter triftigen Borstellung erklärten sie am 2. Jänner im Dompfreuzgang ihre Anhänglichkeit an Diether, und bekräftigten sie mit feierlichem Side. Aber nur zu bald folgte angstwolle Reue einem Schritte, der dem Klerus das Gefahrvolle seiner Lage nunmehr in hellem Lichte zeigte. Die Schrecken des Bannes bemächtigten sich der Furcht.

famen, die Drohungen Abolphs, baß feine Gegner ihre Pfrunden verlieren sollten, beangstigte auch die Muthvollften. Biele begaben fich daher in der Stille ju Abolph, flagten sich ihres Bergehens an, andere erließen Schreis ben an feine geistlichen Richter, und baten um Loffpredung. So von allen Seiten gedrangt, war die Lage der Geistlichkeit am schwierigsten.

Der Winter war einer der hartesten; von Beihnachsten an war der Rhein und der Main sieben Bochen lang zugefroren. Es ist unbeschreiblich, wie Bieles das arme Landvolf in dieser rauben Jahreszeit bei den häufigen Bersheerungen und Branden litte, die beibe streitenden Theile verübten. Diesem Unwesen ein Ziel zu setzen, erließ Pius unterm 8. Jan. 1462 eine Bulle, vermöge welcher er Diethern und Friedrich unter Strafe des Bansnes gebot, innerhalb achtzehn Tagen alle Städte, Schlösser und Dorfer des Erzstifts Abolph zu übergeben, und da

STATE OF CHILD

Diethers Bruder, Johann, Grafen von Gusa an Diethers Bruder, Johann, Grafen von Jsenburg, geschrieben, und ihn ersucht, er möge doch seinen Bruder bewegen, von einer so verkehrten Lebensweise abzusteben, er könne versichert seyn, daß, wenn er reuig zu dem Sehorsam des apostolischen Stubs zurückeben wirde, der Pabst alles Geschehene vergessen, und ihn zu Gnaden aufnehmen würde. Auch dessen Bater Diether, der unter den vorigen Erzbischöfen einer der vorzüglichsen Räthe gewesen, ermahnte den Sohn wieders bolt, von der Berachtung der Kirche und Bersseischung des Erzstistes abzustehen. Fruchtlos waren indessen die Ermahnungen des Greises, der von herbem Kummer verzeht, nicht lange darauf trostlos in die Grube sank.

fie hierauf nicht Folge leisteten, erließ er am 1. Februar bie wirkliche Ercommunication.

Friedrich schickte Abgesandte nach Rom, um ben Pabst zu bewegen, dieses ftrenge Verfahren gegen seinen Freund zu mäßigen. Seine Bemuhungen waren jedoch fruchtlos. Pius blieb unerschüttert seinem Sisteme treu, dagegen ließ Friedrich sich nicht schrecken.

Abolph war inbessen nach hessen gezogen, nahm Frihlar und Amonenburg mit Gewalt hinweg. Im Eiches feld und zu Ersurt war ihm das Glud nicht gunstig. Beide Landschaften, eifersüchtig auf ihre Rechte und Freiheiten, strebten nach Selbstmacht, suchten aus dem herrschenden Zwist Bortheile zu ziehen, weswegen sie sich für keinen Theil erklarten.

Die Gesinnungen bes Alerus in Mainz erregten in Diether noch immer Besorgnisse. Durch seine Borstelslungen bewog er sie zwar, baß sie ihn noch einmal burch feierlichen Eid Beistand bis zur Beendigung bes Zwists zusagten, er konnte aber nie von bem Rathe bie Besugniß erhalten, die Widerspenstigen mit Gewalt zu ihrer Pflicht anzuhalten.

Bei herannahendem Fruhling sammelten Diether, Friedrich, der Landgraf heinrich von heffen, und Philipp von Kagenelnbogen ihr heer, welches aus 2600 Reutern und 10,000 Fußgangern bestand. Am 23. Marz 20g Friedrich vor Gaubodelnheim, nahm diesen mit Mauern, Thurmen und Gräben befestigten Ort mit sturmender hand hinweg, dann theilte er sein heer, schickte eine Abtheilung nach Bretten, und gieng mit dem größten Theil gegen Mainz, woselbst er über den Rhein seite, um einen Angriff auf das Rheingan zu versuchen. Nach.

bem bas heer ju Raftel versammelt mar, brach man auf, und lagerte fich jum zweitenmal bei Balf an bem Rettchen: \*)

Die Rheingauer hatten inbessen tiefe Graben aufges worsen, und ihre Landwehr mit starken Bollwerken verssehn. Abolphs Heer bestand aus 8000 Mann, lauter tapfere muthige Leute. Mit verzweiseltem Muthe ward beiderseits gesochten, Friedrich verlor 800, Abolph 1400 Mann. Nur die Finsterniß der Nacht machte dem Streite ein Ende, und obgleich die Berbündeten einige Bollwerke erobert, so mußten sie boch unverrichteter Sache abziehen. Die Witterung war außerst ungunstig, es fror und schneiete wie mitten im Winter. Nach diesem Ruck.

<sup>\*)</sup> Das Rettden, ober Robe, Robichin, ift ein langft eins gegangenes Dorfchen bei Reuborf. Das biebei gelegene Rlofter mar im XII. Jahrhundert von Monnen bewohnt, welche fich gar bald einen andern Aufenthalt ju Tiefen= thal mablten. Um Ende Diefes Jahrhunderts oder am Unfange bes XIII, tam es in ben Befit ber Ritter bes beil. Grabes ju Serufalem. Ingwischen blieb biefe Berfammlung an Mitgliedern, Gutern und Ginfunften überaus ichmad, und tonnte megen ben gablreichen Rloftern im Rheingaue nicht auftommen. In bem Bauernaufrubre 1525 erlitten fie vollends einen fo großen Berluft, baf fie nach ben Orbenstonventen ju Speier und Denfendorf auswanderten, und im 3. 1536 ibre Guter an ben Churfürften 21bert vertauften. Die Rloftergebaube perfdmanden nun allmäblig, nur die Rirche blieb, in ber an bestimmten Tagen noch Gottesbienft gebalten murbe. Aber auch biefe, einen berrlichen Prospett auf der Unbobe bei Reudorf gemabrende Rirche, entgieng ibs rem langft brobenben Befdide nicht. Begen bas Sabr 1800 murbe fie abgebrochen, und ihre Steine jum Stra. Benbau verwendet.

juge trug Friedrich bei dem Stadtrathe auf eine Unterredung an, indem er wichtige Dinge zu eröffnen habe. Als ihm diese verstattet wurde, schried er den unglücklischen Ausgang seines Unternehmens der ungunstigen Witterung zu; es sey darum noch nichts verloren; die Burgerschaft möge sich mit ihm zu offener Fehde gegen Abolph vereinigen. Nachdem die Burger hierüber vernommen worden, erklärten sie, die Stadt sey zu sehr mit Schulden belastet, als daß sie in ein solches schwieriges Besgehren eingehen könne.

Friedrich begab fich von Mainz binmea; burch erbichtete Schreiben ließ er bas Gerucht verbreiten . fey er feinem Better in Baiern ju Bulfe geeilt. Sierburch ermuthigt faßte Ulrich von Burtemberg gegen bie Muge Meinung feines Rathes Sans von Rechberg ben Entschluß in die pfalger ganbe, mit vereinter Macht ber Bifchofe von Speier, von Det, und bes Markgrafen von Baben einzufallen. Auf ihrem Buge gegen Beibelberg murbe alles verheert; ber befestigte Ort Beibelbeim, in welchen fich Friedrich beimlich mit 40 Rentern geworfen batte, murbe berennt; nach mehrern fruchtlofen Befechten aufgegeben. Mit ihrer gangen Macht manbten fie fich gegen Gedenbeim an ben Redar. Schnell folate ibnen Friedrich, jog in aller Gile 800 Reuter, 200 Fußgånger jusammen, wozu noch Diether, Emicho und Philipp mit 300 wohl gerufteten Reutern fliegen. ftaunt faben bie Reinbe ben tapfern Friebrich in ibrer Nabe. Rachbem biefer feine Truppen zu ehlem Rampfe ermuntert hatte, bat er Diethern, fich nach Beibelberg ju Gicherheit ju begeben, ein Antrag, ben ber bochbergige Furft mit edlem Unwillen verwarf. Run gebot Fries

drich ben Angriff, ber mit Ungestümm ausgeführt wurde. Berzweiflungsvoll kampften die Feinde, aber endlich wurden die seindlichen Ordnungen getrennt, das Hauptpanier erobert. Die mit langen Spießen bewaffneten Fußganger richteten eine große Niederlage unter ihren Pferden an. Alles gerieth nun in Berwirrung, ein jeder wollte sich mit der Flucht retten, aber nur wenigen ward das Glück, zu entrinnen. Karl, Ulrich, Georg von Met, die stolzen Feinde, die kurz zuvor ihre Siegeszeichen auf Heidelbergs Thurme pflanzen wollten, wurden Friedrichs Gefangene. ")

Dieser glanzende Sieg bewirfte, daß Abolph Friesbensantrage machen ließ, in welcher Absicht eine Zusammenkunft nach Frankfurt auf den 5. Juli bestimmt wurde. Erzbischof Theodorich von Koln, Johann, Graf von Nassau, Adolph selbst, mehrere Nitter und zwei Doktoren versügten sich dahin. Statt Diether und Friesdrich erschienen zwei Nathe, welche erklarten, sie hatten nur dann Befehl zu handeln, wenn Adolph das Erze

<sup>\*)</sup> Dieser glanzende ersochtene Sieg wird noch jest burch ein auf demfelben Plat errichtetes steinernes Krugifix beurkundet. Gleich des andern Tages, als dieses gluckliche Treignis in Mainz bekannt wurde, stimmte die Geistlichkeit unter dem feierlichen Gelaute aller Gloden den Ambrostanischen Lodgesang an. Auf dem Marktplat wurde des Nachmittags ein großes zeuer zum Zeichen der allgemeinen Freude angezündet, und am folgenden Semstag eine Prozession mit dem hochwürdigen Gut nach Et. Stephan veranstaltet, um dem Allmächtigen Dank zu sagen, daß die Feinde der Stadt und die Gegner Diethers geschlagen worden.

bisthum abtreten murbe, worquf man unverrichteter Sache auseinander gieng.

So viele Ungludsfalle beugten ben Muth bes Pabfies nicht. Er erließ beffalls Schreiben an den herzog von Burgund, um ihn zu fraftiger hulfe und Unterstützung Abolphs aufzuregen. Sie verfehlten ihre Wirfung.

Abolph erneuerte abermals feine Antrage zum Frieden. Diether, Friedrich und Philipp wurden nach Mainz eingeladen. Diether und Philipp famen, Friedrich wurde durch die Borbersagungen seines Hoffastrologen Mathias von Kemnat, welcher ihm aus den Sternen Arges verfündete, abgehalten. Der schreckliche Tag brach heran, welcher der Stadt Berberben und Bers luft aller seit Jahrhunderten errungenen Freiheiten bringen sollte.

2m 26. Oftober 1462 verbanben fich unter bem tief. fen Stillichweigen Abolpb, Budmig von Belbeng, Eber" bard von Ronigftein und Allwich, Graf von Gulg, gur Bezwingung und Eroberung der Stadt. Man fam überein: Die Stadt mit Ballen, Braben und Mauern, fammt allen burgerlichen und geiftlichen Saufern in . und auffer balb berfelben, follte Abolph uberantwortet werben. Aller Borrath an Getreibe, Bein und Speisen, frifches und gefalgenes Rleifch; alles Gefchus, Bewehr, Pulver, Salveter. Bogen, Rocher, Pfeile und andere Rriegeges rathe mar gemeinschaftliche Beute gwischen Abolph und . Lubwig. hierzu Gelb und Gut ber Beiftlichfeit, bas Domfapitel, nur jene ausgenommen, bie bes Pabfted Bebot geborfam lebten. Die Rirchenschate, Relde, Monftrangen und Dofer blieben bei benfelben. Bas in ber Stabt in baarem Belbe, Gilber ober Bold, bergleichen Befage,

Rleinoben, Ringen, Spangen, Ketten, Armbanbern, Garteln, Betten, Kissen, Leinewand, gewirkten ober seibenen Tuchern, kupfernen ober zinnernen Geschirren ober sonst von Werthe, sollten zu hausen gebracht, in zween Theile gesondert, und bessen einer Abolph und Ludwig, ber andere aber den übrigen Berbundenen zugetheilt werden. Allen Grasen und Rittern und Knechten in der Stadt war die Gesangenschaft. Allwich, Gras von Sulz, dem Herschier, ward ber zehnte Theil der ganzen Beute, Hansen, Grasen von Hohenstein, dem Ansager der Besselle, 3000 Gulden, den Spähern eblen oder uneblen 2000, dem ersten Ersteiger der Mauern eines der besten Hauser ber Stadt sammt 1000 Gulden zugedacht.

So murbe alles verabrebet, vorbereitet, Leitern und Berkzeuge beigeschafft, die schleichende Berratherei hatte bas Unglud im Stillen ausgebrutet, und ber Geift bes Berberbens schwebte über ber Stabt.

Schon lange vorher hatten sie geheimes Einversichnbniß mit verschiedenen Burgern in der Stadt unterhalten. Ein gewisser heinze von herheim, der unter den Reis
sigen Ludwigs von Beldenz diente, hatte eine Schwester
bes Rechenmeisters Sternenberger zur Gattin. Mahrend des Kriegs hatte er sich mehrmals in die Stadt begeben, und verweilte deters mehrere Tage. Dieser zog
die Berwandten seines Beibes in das Geheimnis, welches
bald mehrern Burgern, welche mit der gegenwärtigen Lage misvergnügt waren, anvertraut wurde. Biele aus
dem Rathe, an deren Spige Sternenberger und der
Burgermeister Dudo waren, gesellten sich aus Privatabslichten, theis aus haß oder hoffnung zur Beute, oder
auch um Ansehen und Bedeutenheit zu erlangen, zu bies

sen verratherischen Berbindungen. Aber alle murben ges täuscht; betrogen sich und ihre Nachkommenschaft.

Dubo war zugleich Baumeister, und hatte in bie ser Eigenschaft die Aufsicht über die Thore und die Schlüßiel dazu. Mainz war an der Seite des Gauthors am stärklien befestigt, hatte tiete Gräben, hohe Wälle und Mauern sammt einer dreifachen Pforte, darum ward es hier weniger als an andern Orten bewacht. Die Bache überließ sich ihrer Sewohnheit nach dem abendlichen Rausche, vielleicht bestach sie auch Dubo mit Bein. So ließ er das innere Stadtthor offen. Die Bächter, vom Beine betrunken, schließen die Racht in falscher Sicherheit dahin.

So hatten bie Berrather alles verabrebet, und Beinge von herheim gab von allem getreuen Bericht.

Um die bestimmte Zeit brachen Ludwig von Belsbenz, Eberhard von Königstein und Allwich von Sulzaus dem Rheingaue auf. 1600 zu Pferd und 3400 zu Fuß standen zu ihrem Gebot. Gegen Mitternacht waren sie an der nördlichen Seite der Stadt. hier blieb ein Theil diesseits des Rheins, der andere zog still durch das Gartenfeld über die subliche Andobe vor das Gauthor.

In kurger Zeit hatten ihrer bei 500 bie Graben, Zwinger und Walle überstiegen, sie machten fich einen Weg burch bas bide Gestrauch, womit Graben und Balle bewachsen waren. Run standen sie vor ben Mauern, setzen Leitern an, und waren im Begriffe, dieselben hinan zu klettern; eine sonderbare Erscheinung bampfte ihren Muth. Sie wurden von Zeit zu Zeit eine Bewegung gewahr, die sie mehr horten als sahen, benn die Nacht war schwarz, buntel, und kein Stern schien vom himmel. Auf ber obersten Mauer saß eine von ben großen geohrten

Eulen, die von Zeit zu Zeit ihre weiten Flügel auf, und zuschlug; sie aber glaubten, es waren Wächter; eine ganze lange Stunde hielt sie bieser Bogel der Nacht in stiller Furcht und Erwartung. Zum Unglücke flog er davon. Ware er langer geblieben, so wurde eine Eule Mainz, wie vor Zeiten Ganse das Kapitol von Rom gerettet haben.

Run magte Ritter Hans von Schwalbach ben tuhnen Gang zuerst; die übrigen folgten, und gegen vier
Uhr des Morgens war der ganze Haufen in den Weinbergen zwischen der Stadt und ihren Mauern, da warteten ihrer Verräther, die empsiengen und führten sie. Die Wache taumelte noch vom Rausche des vorigen Abends, sie ward rasch überfallen, und entwassnet. Die Feinde rennten dem zweiten Thore zu, und sehten Brecheisen an, um es zu öffnen; in der Stadt aber waren hin und wieber Schaaren zur Wache gestellt. Als diese das Krachen der Thore, das laute Getümmel, und die dumpf vermengten Stimmen hörten, liesen sie an den Ort, wo der Aussischen stand war. Sie hörten, sahen und konnten es vor Entsiehen kaum sassen.

Balb barauf waren sie in allen Straßen, erhoben ein fürchterliches Geschrei, zogen bie Sturmgloden au, und schreckten bie Burger aus ihrem Schlase auf. Starrer Schrecken übersiel bieselben, als sie hörten, ber Feind ist in der Stadt. Die nächtliche Finsterniß vermehrte ihre Angst. Wie wenn Flammen jedes haus ergriffen hatten, wußten sie nicht, was sie thateu, noch was sie thun sollsten. Rach ihrer ersten Betäubung warfen sie sich in den Harnisch, nahmen die Wassen, liefen in haufen zusammen, stärkten ihren Muth und giengen auf die Feinde los.

Diese hatten inbessen bas mittlere Thor gesprengt, und bie vor ber Stadt bas dussere in Stude gehauen. Fußgänger und Reuter drangen nun in Reihen und Ordnungen ein, ihre Pferde schnaubten muthig, ihre Wassen und Harnische klirrten hell. Das auf dem Begrädnisplat ber Juden, jum Gebete für ihre Todten außerhalb Mainz, angebaute Haus stand zugleich in hohen lichten Flammen; es war das Zeichen für jene, die am Rheine zurückgelassen wurden. Sie sahen das Feuer und zogen schnell den Berg hinau.

Bahrend fie im Anzuge maren; hatte ber Streit begonnen. Gingelne gegen Gingelne, Glieber gegen Glieber folugen fich unter einander; Die Finfterniß brachte Berwirrung unter fie, ber Burger Muth aber erhob fich im Streit. Diether und Dhilipp von Ragenelnbogen mas ren biefe Racht in Maing. Gie hatten, auffer einigen wenigen Dienern, feine Bebedung bei fich. Freunde warns ten fie; aber faum entgiengen fle ber Befahr mit Striden über bie Mauern, und in einem Fischernachen über ben Mbein. Diether lieg bie Burger verfichern, bag er Sulte fchiden murbe, und mahnen gur tapfern Gegen-Gleich ihnen flüchteten fich bie Domberren Rus pert von Golme Domfuftoe, Raban von Liebenftein, Johann Mond von Rofenberg, Specht von Bubens beim, Dammo von Pfraunbeim und einige andere. Dies ther und Philipp maren eben entflohen, als bie Reinde fie fuchten, und ibre Lagerstatte noch warm fanben.

Indessen war ber Feinde ganze Macht in der Stadt, ber Tag sieng an zu granen, und es kam Ordnung inst Treffen. Die Burger sochten gleich Lowen, die man zum Kampfe reigt. Sie schlossen sich in undurchdringliche

Blieber, und erlegten mit icharfen Spiefen Renter und Rof. Alle Arten von Baffen, Schwerter, Streitarte, Rolben, Langen murben gegeneinander gebraucht, Pfeile von ben Bogen, und Rugeln aus ben Feuerrohren flogen vermischt burch bie Luft, burch alle Strafen brangte fich ber wimmelnbe Saufen. Ghe es Mittag warb, hatten bie Burger ibre Reinde zweimal an bas Gauthor gurud. getrieben; fle murben aber jebesmal zum Beichen gezwuns gen. Gie wichen endlich von ber Sobe bes Gauthors bis an bas Johanniterhaus, jum beil. Grab genannt, von ba bis in die Augustinergaffe, und ihr Duth fieng an ju finfen; benn es war ein ungleiches Treffen gwischen Fuggangern und Reutern, zwischen geubten Rriegern und ungeubten Burgern. Schon faben bie Feinde mit Berachtung auf fie, und mas fie noch thaten, fur bas lette Streben ber Donmacht an. Mit bobem Gefchrei verfundeten fie ben Sieg, ebe fie ibn batten. Aber auf einmal tamen burch bie Thore von Filzbach 300 Reuter in schnellem Laufe geritten, ihnen folgten einige bunbert Rugganger, alles was Diether aufbringen tonnte. Gie fliegen gu ben Burgern, und brachten neues leben mit. Beife Buth bob neu ihre Bruft; gleich einer beweglichen ebernen Mauer brangen fle in bie Reinde, und trieben biefelben gum brits tenmal an bas Gauthor. Bum brittenmal hatten fie alfo ben Sieg in ihren Sanben, aber jest wendete fich ihr unverfohnliches Blud auf einmal und auf immer.

Die Feinde hatten noch ein Mittel in Sanden, daß in der unglücklichen Stadt feine Wirkung thun mußte. Sie war menschenleer in ihrem Innern, denn die zuruchgelassene schwache Schaar zitterte in Zimmern verschlossen. Riemand hinderte sie an ihrem Borhaben. Sie legten also

unweit ben Dominitanern, in der Schustergasse, und auf dem Fischmarkte Feuer an. Das grausame Element sand in den Borrathschausern der Raufleute und in den Arbeitssstädeten der Handwerker Rahrung. Es verbreitete sich in Geschwindigkeit, und um drei Uhr des Rachmittags stand ein großer Theil der Stadt in Flammen, die in den enzen Gassen in der Hohe zusammen schlugen. Eine Menge Feinde war schon dem Thore binaus gedrängt; als aber die Burger die wilden brausenden Flammen hörten und saben: kam die Berzweislung unter sie, sie liesen gleich Rasenden auseinander, um ihre Stadt, ihre Beiber, Kinder und Habschaften zu retten. Hätten sie wohl denken tönnen, daß von diesem Augenblicke an dieß alles nicht mehr das Ihrige war.

Siegprangend, des Morbens noch nicht mube, kehrten die Feinde zurud, und schlugen auf die Flüchtigen mit dem Schwerte; Menschen und Pferde kamen unter einander, und die das Schwert getroffen hatte, traten diese Bestien todt; aber noch sest befannen sich die Bürger, und liefen ein Theil nach dem Feuer, der andere mit dem Muth der Berzweislung unter die Feinde; jene dämpsten durch Stürzen, Löschen, Niederreissen die wüthenden Flammen; diese tödteten zwar noch viele, sie waren aber übermannt, und verloren sichtbarlich Krast, Muth und That.

Die Racht mar ichon gesunken, ba traten Lubwig und Eberhard unter sie. Sie mahnten, brobeten, befahlen sich zu ergeben, Feuer und Schwert murbe fonst ihre Stadt, und sie bis auf ben letten Mann vertisgen, und noch baten bie Elenben um Bedeutzeit, und hielten Rath, ob, und wie sie sich ergeben sollten; aber nichts, sagte Lubwig, als sie um ihre hauser und Guter baten, nichts ift tanftig mehr euer, ale bas bloße Leben. Die Ungludlichen borten biefe schredlichen Borte, und nun war fein Funten von Muth mehr in ihnen, sie warfen bie Baffen weg, und ergaben sich nebst allem Ihrigen bem stegenden Feind zur Beute.

Die Thoren, Mauern und Thurme, bas Gauthor. und etliche anftogenbe Windmublen ausgenommen. maren noch von Burgermachen befest, bie in Furcht und Soffnung bas enbliche Schicffal ber Stadt erwarteten. Ebers barb von Ronigstein, Birich von Stein, und bie beis ben Berrather ber Burgermeifter Sanns leine und ber Marttmeifter Safob Grudenftein liegen fie nicht lange in ber Ungewißbeit. Stolz von ihrem Glud ritten fie an ben Thoren und Mauern umber, und riefen ben Burgern, Die auf beren Sobe maren, mit lauter Stimme gu: Ge haben feine Stadt mehr, verloren fen ibre Freiheit, und Abolyb ibr herr, dies allein fen ubrig, bag fie fich fammt Thoren . Mauern und Thurmen ergeben, fonft murben fie burch Reuer und Schwert bagu genotbiat werben. So tamen Mauern, Thore und Thurme in ber Feinbe Sanbe, und murben von Rheingauern und Schweigern bewacht.

Run feierten die Feinde mit wildem Jubel ihren Sieg. Rings um die Stadt erschollen von den Mauern und Thurmen die ganze Racht hindurch die rauschenden Trompeten mit Trommeln und Paufen; in den Hausern der Burger aber war seelenlose Bestürzung und stumme Berzweislung. Alle Straßen der Stadt lagen voll Leichen von Burgern und Feinden, von Menschen und Pferden unter einander gestreckt. Diesen, der Tage schrecklichsten, die Mainz in so vielen Jahrhunderten gesehn hatte, be-

schloß ein Auftritt voll Schauberns und Grauens: trosilose Weiber, Mutter, Jünglinge und Tochter liesend weinend und handeringend auf den Straßen zusammen. Ihre Manner, ihre Sohne, Bater, Brüder, und zärtlichen Freunde waren nicht mehr zurückgekommen. Bei dem Scheine der Fackeln und Lampen suchten sie dieselben auf, und fanden sie als Leichen hingestreckt, oder halb todt, und mit Wunden bedeckt, um Erbarmuiß flehend. Ströme von Thräsnen entrannen unter lautem Geheule ihren Augen. Ein Theil warf sich mit gräßlichen Gebärden über die Todten hin, andere luden ihre Berwundeten auf die Schultern, und trugen sie in die öden Wohnungen.

So warb im 3. 1462 ber Tag ber heil. Apostel Sis mon und Judas in Mainz gefeiert, ben die übrige Chrisstenheit mit Gebeten und Gottesbienst begieng.

Sie war gefallen die herrliche an den Ufern bes Rheines, die Zierde dieses majestätischen Flusses, Feuer und Schwert hatten sie verwüstet. Bei 500 Burger gaben ihr Leben für ihre Freiheit hin, viele bluteten und starben an ihren Bunden. Fust, ein Stadthauptmann, fampste an der Spite seiner Mitburger, und am Ende des Streitstrug er eine tödtliche Bunde davon. Ratheverwandte und Patrizier starben für ihre Stadt. Das Feuer hatte alle Gebäude und die Predigerkirche, diese Kirche sammt Kloster, die Schustergasse auf beiben Seiten, den halben Markt, das damals berühmte Gasthaus zum Spiegel, U. E. F. Kirche gegen über, nebst 140 benachbarten Häusern in die Alsche gesen.

Diether verlor 18 Eble sammt vielen Reitern und Fußgangern. Die übrigen wollten burch die Flucht entrinnen, sie wurden aber vom Feinde übermannt, theils niebergehauen, theis als Gefangene gurudgebracht. Rur wenige retteten fich in Nachen über ben Rhein. Gben fo gieng es mehrern Burgern, bie am Bolle Filhbach, wo bie Mauern ber Stabt am niebrigften waren, über bieselben sprangen, um ihrer Stlaverei zu entgeben.

Um andern Tage fam Abolph vom Schloffe gut Eltvill, wo er ber Sache Ausgang gemächlich abgewartet hatte. Er kehrte in einem großen hofe, unweit ber Mis noritenbruber, ein, ben Barthel von Eten, bes Rurfurften Dieterichs Leibargt, bewohnte. Der Rath versehrte ihm ein Faß Bein, und fur 11 Pfund heller Fische.

Balb nach feiner Untunft ließ er feine Getreuen berufen, und fich uber ben Bergang umftanblich berichten, bann bielt er Rath, wie lettens und endlich mit ber Stabt ju verfahren fen. Alle alles bedacht und beschloffen mar: warb bem Rathe befohlen, ben Burgern bei Leibs und Les benestrafe anzusagen, bag fie fich bes Rachmittages auf bem Thiermartte einfinden follten. Der Rathevermanbte Gabriel von Sidingen vollzog biefen Befehl, ben erften, ben vielleicht feit Gifriebs III. Beiten ein Erzbischof ber Burgerichaft gegeben batte. Die Burger glaubten, fie wurden Abolph bulbigen muffen, und maren bereit es ju thun. Sie waren alle versammlet, bie nicht an ibren Bunben barnieber lagen; Abolph fam einhergeritten von Ebeln umringt, von Schweizern und Rheingauern bebedt, bie alle in ben Baffen waren. Dun lernten bie ungluds lichen Burger ibre Berrather fennen. Dreibunbert an ber Bahl hatten bei bem Ueberfall ber Stadt ihr Leben forgfaltig geschont, und biefe murben mit Ramen geheiffen aus bem großen Saufen bervorzugebn. Seinge hatte fie verzeichnet, und bas Bergeichniß Lubwig überreicht.

Die übrigen wurden gleich einer furchtsamen Heerbe zussammen getrieben. Ihre Sieger umgaben sie rings mit gespannten Bogen, und gesadenen Feuerröhren. Sie erwarteten in sprachsoser Ungewisheit, was aus ihnen werden sollte. Abolph aber trat vor sie und sprach mit donnernder Stimme: ihr habt mit dem abgesetzen Diesther ein Bundnist gemacht, Pahst und Kaiser verachtet, und wider alse Pflichten gesrevelt. Ihr sehd Treulose, Meineidige, Emporer, und verdientet deren Strase, den Tod, wenn uns nach euerm Blute dürstete; es genüget uns aber, euch einstweisen aus unserer Stadt zu verbannen. Doch werden wir des Pahstes und Kaisers Urtheil einsholen, und das soll über euch ergehen, bis dahin schwösret zu den Heiligen, euch zu Franksurt oder wo wir wolssen zu stellen.

Auf biese Worte fielen sie jur Erbe nieber, hoben ihre Sanbe gegen himmel, und baten um Gnabe, sie mußten aber schworen. Abolph unerbittlich, wandte sich von ihnen ab, und ritt bavon.

Roch einmal baten die Unglucklichen, ihnen vor der Berbannung zu gonnen, daß sie die Ihrigen sehen mochten, aber ihr Bitten war vergebens, sie mußten undeweint und ungetröstet, mit keinem Lebensbedurfniß verssehen, aus vermögenden Burgern, auf einmal bettelarm wandern, ohne zu wissen, wohin. Die Rheingauer spotteten, und lästerten sie, scholten sie Keher, Treulose, Meineidige; die Schweiger aber menschlicher, als ihre sanatischen Rachbarn, gaben ihnen wenigstens, was sie konnten, den Trost und die Hoffnung besserer Zeiten. So kam der stücktige Hausen vor das Gauthor. Als sie zwischen dem ersten und zweiten Thore waren, mußten sie

einen neuen Schwur thun, baf fie gegen bie fommenben Kafinachtstage gurudfehren murben. Die Bader aber und andere unentbebrliche Sandwerfer mußten es fogleich thun. Auf biefe Art marb bas ebemals volfreiche Maing auf einmal leer an Menichen, ale wenn fie bie Peft binmeg. gerafft batte.

Mit finnlofer Betäubung borten bie Burudgeblies benen bas ichrectliche Schicffal ber Sprigen. Angefebene Frauen und Jungfrauen, Weiber von allen Stanben, Gunglinge von gartem Alter, Alte, bem Grabe reif, lies fen mabufinnig von Schmerz getrieben auf ben Strafen umber, ichlugen auf ihre Bruft, rauften fich bie Saare aus, rangen angitvoll mit ben Sanden, fluchten bem Tage ihrer Geburt, ihrem unbarmbergigen Schidfal, ben graus famen Menfchen, riefen bie Stadt um Sulfe, bie nun nicht mehr mar, und thaten mehr, mas Unfinnige thun.

Das Maas ihrer Bitterfeit aber war noch nicht pollendet. Die Stadt mard ber Plunderung preiß gegeben. Alle Arten von Gewaltbatigfeit und Graufamfeit, von Schande, Muthwillen und Bosheit wurden begangen, fein Sans, fein Alter, fein Gefchlecht und Stand gefchont, Mutter und Tochter entehrt, Greife und Junglinge, Dr. beneleute und Gott geweibte Jungfrauen migbanbelt, bie Rlofter erbrochen und beraubt, Rirchen in Pferbeftalle umgewandelt, Priefter, Die ihrem Bifchof treu geblies ben waren, mit Retten belaben, und ind Rheingau ges fchleppt, bie Augustiner Eremiten, und Minoritenbruber bes beil. Frang, weil fie Diethern anbiengen, aus ber Stadt gejagt; wie hatte man auch biefe Unreinen in einer burch fo vieles Burgerblut, burch fo viele Greuel und Schandthaten gereinigten Stadt bulben fonnen! In.

ben und Chriften, Priefter und gaien murben geplunbert und verbannt, alles Beilige beflect, und mas nicht beilig war, geraubt, alle Rauflaben, alle Roftbarfeiten ber Stabt von Jahrhunderten aufgespart, ber Schat beinabe ber gangen Gegend von Rirchen, Rloftern, Ebelbofen und Dors fern babin gefluchtet, entwendet, bas Raufe und Rathe haus gefprengt, alle Gelber ber Stadt, ber Minberiab. rigen, ber Urmen veraugert, und alle Privilegien ber Raifer, ber Pabfte und Erzbischofe auf bem offentlichen Martte gerriffen und verbraunt. - Dann marb bie reiche Beute nach ber genommenen Abrebe getheilt, Die Stabt mit ibrem gangen Gebiete Abolpben übergeben, bie burgerlichen Saufer an bie banbfeffen Ritter verfchenft. unb alles fo angefeben, ale ob es nie einen Gigentbumer gehabt batte. Das Saus bes Patrigier . Gefchlechtes ber Balts boden gum Gilberberg genannt, erhielt All wich von Gulg, bas rothe Saus Cherhard von Ronigftein, bas jum Ros fenbaum, unweit ber Pfarrfirche ju St. Chriftoph, Jobann von Raffau eigenthumlich; bas jum Algesheimer, ein Saus ber Patrigier biefes Ramens, Lubmig von Lichtenberg ale Burgleben; mehrere andere Patrigier . und Burs gerbaufer murben andern Eblen, unter bie vornehmlich ber fubne Ritter Sanns von Schwalbach geborte, juges theilt, benn Maing, fagt Meneas Gylvius, prangte mit herrlichen Tempeln, mit ichonen offentlichen und burgerlichen Gebauben. Dichte mar an ihm auszuseten, als bag es enge Gaffen batte.

Ludwig von Beldenz und Johann von Raffau wurden überdies mit einem Theile am Zolle Filzbach ber lebnt.

Die gemeine Beute ward im folgenden Jahre 1463

am Samstage vor Balentin auf bem Thiermarkte bfefentlich verkauft, und bas Gelb unter bie Rriegsknechte
vertheilt. Jeber Reuter erhielt 14 Gulben 24 Rreuger,
jeber Rußganger 7 Gulben und 12 Rreuger.

Wir haben oben gebort, daß Abolphs heer aus 1600 Rentern, und 3400 Fußgangern bestand. Wir wolsten annehmen, daß dasselbe auf 1200 Renter und 3000 Fußganger herabgeschmolzen, weil die Burger zu Mainz ihm den Sieg theuer verkauft hatten: so kömmt nach der mäßigsten Berechnung die Summe von 38000 Goldgulben beraus.

So wurde bie herrliche Stadt, die Zierde bes Meinstroms durch dustere, im tiesiten Geheimnisse der Nacht verhülte Anschläge überwältigt, seine Schätz gesplündert, über vier hundert Burger getödtet, der größere Theil ins Elend verwiesen, und die Schuldigen, wie die Unschuldigen auf immer ihrer Nechte und Freiheiten besraubt. Schwarz mißt zwar alle Schuld dem Pahst, Adolsphen und seinen Helfershelfern bei. Er schildert ihre Abssichten und Maaßregeln in den schwarzesten Farben, das gegen erscheinen Diether und Friedrich als Beschützer der unterdrückten Unschuld, Versechter der germanischen Freiheiten, immer von Edelmuth und Großherzigkeit besteelt.

Beibe Theile scheinen in ihren Anspruchen zu weit gegangen seyn, eifersuchtig auf ihre Rechte, dieselben mit zu großer hie versochten zu haben. Pius, ein Mann von gebildetem Geist, in ben Biffenschaften ausgezeichnet unterrichtet, klug, gewandt in Staatsgeschaften, babei eingenommen von ber Große und hobeit seiner Burde, handelte im Geiste des Jahrhunderts, in welchem er lebte,

und gemäß der Gerechtsamen, die ihm als Oberhaupt der Kirche gustunden, da er Diether entsette. Rurz vorber hatte Eugen IV. die beiden Erzbischiche von Trier und Kölln wegen freventlicher Widersetlichktit gegen das Kirchenoberhaupt ihrer Wurde entsett. Die Zeitgenoffen erfannten diese Besugniß in dem geistlichen Oberhaupte der Kirche, welchem das Oberhaupt des Reichs und der Christenbeit beifällig zupflichtete.

Pius hatte sich vorbersamst von ben Gestinnungen bes Raisers und ber vornehmsten Fürsten vergewissert. Er hatte Diethern anfänglich bas Pallium und die Bestätigung ertheilt, ba er sich aber fortwährend weigerte in Mantua zu erscheinen, woselbst ber Pabst mit ben driftlichen Fürsten einen entscheidenden Schlag gegen die Türken verabreden wollte, deren weit umgreisende Macht der kultivirten Belt Berberben brobete, da wurde sein Sifer rege, der durch das derbe aber zu raube Betragen Diethers die Beranlassung zu vielfältigem Elend ward.

Die vertriebenen Burger fehrten einzeln und lichts scheu zurud; Abolph wollte fie eigentlich nicht verbannen, sondern nur ihren Emporungsgeist darnieder schlagen, und alle Mittel hiezu benehmen.

Man suchte nunmehr die gefangenen Fürsten aus ben Sanben ber Feinde zu befreien. Die Sache kam auf mehrern Fürstentagen zu Regensburg, Wasserburg, Neusstat zur Sprache, konnte aber nie zu einem gedeihlichen Ende gebracht werben. Es blieb ben Fürsten nichts ansbers übrig, als sich selbst zu belsen. Bischof Georg von Meg war ber erfte, welcher frei wurde. Dieser mußte sich zu einem Losegeld von 60000 Gulden anheischig machen,

hievon 10000 gleich entrichten, fur bas Uebrige bas foge, nannte babifche Land von Boge verpfanben.

Rach Oftern (1463) erhielten auch Karl und Ulrich ihre Freiheit. Karls Lösegeld waren 100000 Gulben, 20000 sollten in zwei kurzen Zielen bezahlt werden,
für das Uebrige wurde der badische Antheil der vordern
Grafschaft Sponheim sammt andern verpfändet. Ulrich
mußte sich eben so hoch lösen. 60000 Gulben wurden in
vierjährigen Zielen jedesmal auf Pfingsten zahlbar angewiesen, die übrigen 40000 mußten mit 2000 Gulden verzinst werden. Die Stadt Marbach ward Pfälzer Lehen,
und Stuttgardt so lang, bis es mit 30000 Gulden würde
ausgelöst seyn. Ulrich und seine Gemahlin mußten auf
bie Withumsgefälle verzichten, und den Pfälzer Hausschmuck zurückliesern. Alle drei Fürsten mußten such
heischig machen, Friederich mit Kaiser und Pabst auszusohnen.

Abolph fuhr inbeffen in seinen Kriegsunternehmungen fort, und jog mit Bulpert von Ders und 1500 Kriegs. Inechten vor Afchaffenburg, um baffelbe ju überrumpeln; allein, ba bie Burger ihrem alten herrn treu verblieben, mußte er so wie vor Steinheim mit Schande und Berluft abziehen.

Die Lage der Sachen war nunmehr fo, daß jeder Theil sich nach Frieden sehnte. Die Stadt Mainz war freilich in Abolphs Sanden, aber arm und entwölsert. Sein wichtigster Bundesgenosse Ludwig von Beldenz hatte sich mit Friederich ausgesohnt. Es wurde demnach eine Zusammenkunft zu Oppenheim veranstaltet. Friederich und Rupert, dessen Bruder, der vor kurzem zum Erzbisschof von Kölln erwählt worden, sanden sich daselbst ein.

In Diethers Namen, sein Bruder Lubwig und ber Kanzler Peter von Weinheim, für Abolph ber Dombechant Reichard von Oberstein und ber Scholaster Bulpert von Ders. Zur Beilegung eins, weiliger Feinbseligkeiten kam man überein, daß vom 24. April dem Sonntag Misericordias Domini bis zum Untergange der Sonne auf St. Martin, allgemeiner Wassen, stillstand herrschen solle, während welcher Zeit man an dem Krieden arbeiten wolle.

Durch Bermittlung Karls von Baben murben zu Ibstein folgende Friedenspunfte verabredet: Abolph solle zusolge der Berfügung des Pabstes, Erzbischof seyn und bleiben, jedoch Diethern vier Stadte des Erzstifts zum Unterhalt abtreten. Friederich soll indessen die ihm von Diether die ibergebenen Burgen in der Bergsstraße, in so lange Pfandweise inne haben, bis dieselben mittels einer Summe von 100000 Gulben würden eingelöset seyn. Alle mit dem Banne belegte, soll der Pabst lossprechen, und den Erzbischof von Köln in seiner Bürde bestätigen. Würde der Pabst diese Punkte genehmigen, so sollte Friederich 20000 Gulben an den Wiedereinlösungsgeldern, und einen Theil an den Löse geldern der gefangenen Fürsten erlassen.

hierauf sandte Abolph, Marr von Baben, Bul. pert von Ders, seine zwei Reffen und etliche Doktoren nach Rom.

Pius, nachdem er über biesen wichtigen Gegenftanb mit den Karbinalen berathschlagt hatte, erflatte ben Gesandten, baß er zur Abschließung bes Friedensgeschafts, ben Kardinal Onuphrius a St. Cruce, einen Romer, nach Deutschland senden wolle D. Inzwischen war Frieder ich zur Beilegung einer zwischen ben Bischofen von Burg-burg und Bamberg entstandenen sehr ernsthaften Streitige keit nach Franken gereist. Diesen Umstand benutte Abolph, er benachrichtigte Diether, er habe ein mit dem pfälzer Siegel versehenes Schreiben Friedrichs in Handen, in welchen ihm der Pfalzgraf verspreche zum Erzbisthum be-hülflich zu seyn, wenn er ihm den dritten Theil von Mainz sammt Pseddersheim abtrate, den Besig der sesten Orte in der Bergstraße versichere, und das Domkapitel alles dieses genehmigen wurde. Dasselbe an einem beliebigen Orte unfern Mainz ihm vorzulegen, erklare er sich bereit.

Obgleich Diether, Friederich einer solchen hinterlistigen Handlung nicht fahig hielt, so willigte er bennoch in die Zusammenkunft. Seit den begonnenen Handelu batten sie sich nicht so in der Rabe gesehen. "O mein Better, sagte Diether, als er Adolph erblickte: warees nicht besser gewesen, wir waren beibe in der Wiege umgekommen, als daß je durch und so viel Unheil in die Welt kan." Mir ist es leid, versette Adolph, wir sind verreitzet worden, ware es auf und angekommen, ich glaube wir wurden und ber Sache wegen vertragen haben. Run legte er das Schreiben vor. Diether, erstaunt über die schändliche hinterlist, versprach sich lieber selbst mit ihm in Gute zu vertragen; weswegen beibe hiezu einen Tag anheraumten. Um Mittwoch nach St. Franz kam man zu Zeilsheim, einem Orte

<sup>\*) 30</sup> Bollführung biefes michtigen Gefcaftes wurde bemfelben beigegeben der pabstliche Referendair und Auditor Peter Ferrici, der damals in Deutschland apostollicher Runtius war.

unweit Sochft, zusammen. Daselbst vermittelte Diethers Freund, ber Landgraf Beinrich von heffen unter fols genben Bedingniffen ben Frieden:

Abolph sohnet Diethern mit dem Pabst aus, saget ihn von aller erzbischöslichen Jurisdiktion los und bewirket, daß er und alle seine Anhanger von dem Banne losgesprochen, und in alle ihre Rechte und Pfrunden eingesetzt werden. Wenn dieß geschehen, tritt Diether Abolphen das ganze Erzkisft mit allen seinen Bestigungen ab, die Städte Hochst, Steinheim und Diepurg ausgenommen. Lettere verbleiben Diethern, mit allen zugewandten Dörfern, Lehnleuten, Burgern, Wäldern, Mublen, Zinsen, Zöllen zo. auf bessen ganze Lebenszeit als freies unbeschwertes Eigenthum. Alle öffentliche Briefsschaften werden Abolphen überliefert.

In ben abgetretenen Ortschaften hat Abolph, bie beil. Saframente und bas Sendrecht ausgenommen, keine Gerichtsbarkeit auszuüben. Das Domkapitel wird eine schriftliche Bersicherung ausstellen, keinen zum Erzbischof zu erwählen, der nicht alles bieses treu und unverbruchtlich zu halten verspricht.

Allen jenen, die mahrend diesem Kriege, Dorfer, Sauser, Soffe ze. verloren haben, sollen fie wieder zuge, stellt werden.

Diether wird in ben Besth seiner Curie zu Maing, fo wie auch beffen Kapellan Conrad Uffen in seine Hand gesett.

Abolph übernimmt alle Schulden, die Diether während feiner Regierung gemacht, und Diether weiset seine Gläubiger an, sich in Vierteliahresfrist zu stellen. Abolph übermacht Diethern fogleich 5000 Gulben,

oder weiset sie auf ben Boll zu Lahnstein an, um ben bringenbsten Theil seiner Glaubiger zu befriedigen, auch werden ihm bis zur ganzlichen Berichtigung aller Schulben, Lahnstein sammt dem Bolle pfandweise verschrieben. Zu bessen stehe und sicherer Festhaltung verdurgen sich neun Stadte des Erzstifts sammt dem Meingau; Abolph aber und bas Domfapitel stellen öffentliche und versiegelte Briefe barüber aus.

Dieser Bertrag ward ausgesertigt, besiegelt und von beiden Theilen beschworen. Johann, Graf von Isenburg, leistete im Ramen Diethers, Sberhard, Graf ron Königstein, im Namen Abolphs gur unverbruchelichen Haltung, Treue und Gewährschaft.

Am 26. Oftober 1463 wurde die Urkunde ausgeferstigt, worin Diether fagt, daß er aus freiem Willen und Antrieb zu Gunsten Abolphs ganzlich Berzicht leiste, damit das Erzstift zur gewünschten Rube gelangen möge. An diesem Tage sprach Adolph Diethern von aller erzbischössischen Gerichtsbarkeit frei, auch wurde der 28. Oftober bestimmt, an welchem Tage zu Franksurt die seierliche Berzichtleistung vor sich geben solle.

Am Jahrestag der Zerstörung der Stadt Mainz erschienen demnach zur Bollziehung dieses wichtigen Uftes auf dem Römer, Diether, heinrich von hessen; Abolph von Rassau, alle ihre Edle, Ritter und Räthe nebst den pabstlichen Gesandten. Man verlas das Zeilsheimer Friedensbundnis, welches im Ramen des Pabstes bestätiget wurde, worauf Diether und Adolph es nochmal in Gegenwart so vieler Zeugen beschworen. Dies ther überreichte nun mit eigenen händen Adolphen das Kursürstenschwerdt, und so hörte er auf eine ehrenvolle Urt auf, Rurfurft ju fenn, nachdem er mehrere Jahre fur feine Rechte tapfer und muthvoll gestritten.

Indessen war Friederich von Nurnberg zurückge, kommen, und hatte ersahren, was zu Zeilsheim vorges gangen. Er konnte zwar bas so weit gedichene Friedens, geschäft nicht mehr ruckgängig machen; aber zur Wahrung seiner verletten Ehre ließ er durch einen Herold dreimal, öffentlich vor dem Römer verkünden, daß ihm von dem zu Last gelegten Schreiben nichts bekannt, dieserwegen sep er erbötig, vor Fürsten, Grafen, Herren, Edlen und Knechten zu Rechte zu stehn.

In bem Traftat von Zeilsbeim hatte man bie Borforge getroffen, bag Abolph bie verpfandeten Derter in ber Bergftrage Friederichen belaffen, ober mit ibm gutlich übereinkommen moge. Balb barauf ftiftete Rus pert einen vollfommenen Frieden gwischen beiden. Abolpb verfprach, Friederich mit bem Pabft auszusohnen, ftellte ihm in feinem und bes Domfapitels Namen eine neue Berichreibung uber bie Bergftrage aus; megen ben an Diether geleifteten Borichuffen an Gelb und Rriegevorrathen murbe ibm eine jabrliche Bulte von taufent Guls ben auf ben Boll zu Ehrenfels gegen Wiederablofung von Pfebberebeim murbe gegen 20000 Gulben angewiesen. Bieberfauf abgetreten, ale Lofegelb von 9000 Gulben für bie vor biefer Stadt gefangenen Rheingauer. ber Besit von Schauenburg, Doffenheim und hanbichuches beim murbe ibm gegen Wieberablofung von 20000 Gulben bestätigt. Alle biefe eingeraumten Schloffer, Stabte und Dorfer mußten Pfalz bulbigen, und verfprechen, treu gu verbleiben, bis fie nach erlegtem lofegelb unter ihren alten herrn wieber jurudfehren murben.

Pius gab Diether seine lebhafte Freube und Zufriedenheit über die so gludlich beigelegten Sanbel in einer Bulle vom 10. Janner 1464 zu erkennen. Auch der Kaifer hatte ihn und seine Berbundeten am 7. November 1463 zu Gnaden angenommen, setzte sie in den Besit ihrer Leben, doch unter der Bedingung, daß sie dieselben innerhalb Jahresfrist von neuem empfangen mußten.

So war nun der so lang ersehnte Frieden wieder bergestellt, bessen Berkündigung allgemeinen Jubel in den so hart bedrängten Ländern verbreitete. Diet her kehrte in den Privatstand zurud, und verlebte entsernt von allem Geräusch auf seinen Bestungen glucklichere Tage, als weiland auf dem ersten Fürstenstuhl Deutschlands. Das Bewußtseyn, nur nothgedrungen das Schwerdt ergriffen zu haben, linderte den Schmerz, den er empfinden mußte, beim Blicke auf das verheerte, ihm noch immer theuere Erzstift, das in einen Schaden von 120000 Goldgulden versetzt worden, eine sur die damalige Zeit ungeheure Summe.

## LIII.

Abolph II. Graf von Raffau

vom Pabft ernannt am 21. Hug. 1461, firbt am G. Gept.

Abolph, Graf von Nassau und Wiesbaben gelangte nun in den ruhigen Besit bes Erglistes durch freiwillige Entsagung Diethers. (am 28. Oft. 1463.)

Bor feiner Erhebung war er Domherr ju Maing, und Probst zu St. Peter gewesen, auch mar er im Jahr 1453 von Theoborich ichon jum Statthalter in Erfurt, Oberamtmann gn Ruftenberg und im Eichefelb ernannt worben.

Eine seiner ersten Sorgen war, bem zu grundgerichteten hanbel ber Stadt wieder aufzuhelsen, in Ansehung bessen, er allen jenen, welche Baaren bahin senden wurden, vollsommene Freiheit und Sicherheit versprach. Auch war er sorgsältig auf Bergütung des Schadens bedacht, so jene erlitten, welche ihm treuen Beistand und hülse geleistet. So verpstichtete er sich seinem Bruder Johann 33800 Gulden, Eberhard von Eppstein 37920, Gerzhard Grafen von Sayn 14201, Lud wig Dinassten von Lichtenberg 6000 zu entrichten. Karl von Basben und Georg, Bischof von Met, die seinetwegen so Bieles verloren, stellte er eine Berschreibung von 60,000 Gulden aus, und Philipp, Graf von Rieneck wurde zum Bicedom von Aschassenent.

Da die erzbischöfliche Rammer durch ben langwies rigen Krieg erschöpft, die Speicher und Keller leer, die Gläubiger allerseits auf Zahlung drangen, so sah Abolph sich genothigt, mit Bewilligung der geistlichen und weltlichen Stande, den zwanzigsten Pfennig von allen liegenden Gutern, selbst von den stiftischen zu verordnen.

Bis iest hatte Abolph bas Pallium noch nicht erhalten, weßhalb er feinen Geheimschreiber Johann Stube nach Rom fandte.

Paul II. ertheilte baffelbe mit bem Auftrage, bag bie Bifchofe Reinhard von Worms und Sifrid von Cirene unter ben üblichen Feierlichkeiten bas Pallium Abolphen anlegen mogten.

Wegen schwachlicher Gesundheit, und aus andern

nicht befannten Urfachen nahm er Beinrich, jungern Cobn bes Grafen Ulrich von Burtemberg, ohne Ginwilligung bes Domfapitels jum Coadjutor, und ichlofigu gegenseitigem Schut und Bertheibigung ein Bunbnig mit Albert von Brandenburg, und ben Grafen von Burtemberg, Ulrich, Cherhard und Beinrich bem Coadjutor. Das gute Ginverftanbnif mar jedoch von feiner Bermoge einem mit Frieberich von ber Pfalz gefchloffenen Bertrag murbe festgefest, bag Seinrich fich biefer Burbe alebalb begeben moge, anfonften ber Pfalgraf an Erfullung feiner Berfprechen nicht ferner aebunden fen. Benige Monate barnach murbe burch bie Mitwirfung Rarle von Baben, Beinrich babin vermogt, bag er feiner Burbe entfagte, alle Schloffer und Derter bes Ergftiftes mit Bifchofsbeim an Abolub wies ber abtrat, bie Unterthanen bes ihm geleisteten Gibes ents band, und fich feineswege in irgend eine Berwaltung ju mifchen versprach. Bischofsbeim allein murbe ibm belaffen, mit Borbebalt ber Guter und Binfen bes Doms fapitels. Aber auch biefes trat er 1470 gegen anderweis tige Entschäbigung ab.

Um bie Mainzer Burger, welche ihre verlorene Freisheit nicht verschmerzen konnten, in ben Schranten ber Unterwürfigkeit zu erhalten, ernannte er Eberhard von Eppstein, Dinasten von Königstein, zum obersten Geswalthaber, mit bem Auftrage, alle Angelegenheiten in ber Stadt, die geistlichen ausgenommen, zu ordnen und zu ichlichten. Er solle Macht haben, die Thore und Thuren mit Bachtern zu besein, vorzüglich den Zollthurm und die Pforte der Filzbach treuen ergebenen Leuten anverstrauen, er selbst stets mit bewassen Keutern bereit seyn,

wenn allenfalls unter ben Burgern Unruhen ausbrechen sollten, folde zu bampfen, und nach bewandten Umftansben die Thater mit Gelb ober Kerfer zu bestrafen.

Nicht mindere Gorgfalt verwendete er auf die geift lichen Ungelegenheiten ber Diogefe. Durch ben langwierigen Rrieg waren mancherlei Unordnungen und Migbrauche in Stiftern und Rloftern eingeriffen, welchen fraftigft geftenert werden mußte. Bu beren Abbulfe bebiente er fich bes Rathes bes Probften von Pfeddersheim Anton Bug, eines burch Frommigfeit und vorzugliche Talente ausges zeichneten Mannes. Das Rlofter gu Ilbenftatt in ber Betterau, in welchem ber Gottesbienft ganglich vernache lagiat, und die Guter verschleubert, ließ er burch feinen Beibbifchof Sifried, Bifchof von Cirene, visitiren. Gegen die Rlofterfrauen, welche außer ihren Rloftern ums berschweiften, ober ben Fremben ben Butritt in benfelben erlaubten, erließ er eine fcharfe Berordnung. Die in bem Rlofter Marienfchloß bei Rodenberg verfallene Rlofters sucht ftellte er wieder ber.

In der Pfarrkirche zu Wiesbaden errichtete er auf Bitten seines Bruders ein Collegium von Priestern. Auch erhob er auf Borstellung Eberhards von Eppstein, in hinsicht des großen Nugens, der in diesen waldigten Gegend den Bewohnern hiedurch geseistet wurde, die Pfarrkirche zu Königstein zu einem Collegiatstifte mit Berleibung großer Privilegien.

Der Abtei ju Fuld, welche burch Brand auf eine schreckliche Beise zerftort worden, ertheilte er bie Befuge niß in der gangen Didzese Beitrage ju sammeln.

Das Rlofter Steina in Thuringen, welches jum beffern Emportommen von Erzbischof Theodorich in ein Collegiatstift umgeschaffen worben, entsprach so wenig bem beabsichtigten 3wede, baß ber Gottesbienst baselbst ganglich vernachläßigt wurde, und bie Canonici zerstreuet an andern Orten lebten. Abolph fand sich baher bewogen, auf Anstehen ber Patronatsberren, berer von Plessen, die noch vorhandenen Guter mit jenen des Stifts Northen zu vereinigen und zu verordnen, daß in Zufunst die Canonici beiber Stifter nur eines ausmachen sollten.

Da burch die vielen Feiertage eine große Gerings schähung und Nachläßigkeit in ihrer Feier entstanden, so erließ er wegen Minderung biefer Feste eine eigene Sinos balverordnung \*).

Die Ranonie von Pfaffenschwabenheim, beren Bes wohner von der alten Rlosterzucht abgewichen, besetzte er mit Gliedern ber Windsheimer Congregation, wieß biesen

<sup>\*)</sup> Die groß die Ungahl ber bamale üblichen Reiertage ge. mefen, erhellt aus bem Bergeichniffe jener Tage, welche permoge obiger Sinobalverordnung funftig nur gefeiert werben follen, namlich: außer allen Gonntagen, Die Be, burt bes Beilandes mit ben brei folgenden Tagen, die Befchneidung bes herrn, bas Feft ber beil. brei Ronige, Dftern mit ben brei folgenden Tagen, bie Simmelfahrt bes herrn, Pfingften mit ben zwei folgenden Tagen, und bas Frohnleichnamsfeft. Bon ben Muttergottesfeften, Maria Reinigung, Berfundigung, Beimfuchung, Simmelfahrt, Marien Beburt, und unbefledte Empfangnig. Godann alle Aposteltage, Die Beburt Johannis bes Taufers, Rreugerfindung, Bonifacius, Laurentius, Maria Magbelena, Michaelis, Allerheiligen, Gt. Martin als Sauptpatrons, St. Catharina, St. Ritolaus, St. Ulrich als ber Jahresfeier ber Rirchweihe im Dom, und ber Morgen von St. Alban bis um gebn Ubr.

neuen Ankömmlingen bie Rechte, Guter und Renten bes vormaligen Justituts mit bem strengen Befehle gu, einen auferbaulichen Wandel gu fuhren.

Unter feiner Regierung trieben bie Bruber von Rofenberg ihr Unwesen im Ottonischen Balb, beunrubigten burch ihre Raubereien bie benachbarten Mainger, Pfalger und Buriburger Lande. Georg batte fogar ohne porber angefundigte Febbe Bipert Gugeln gefänglich barnieder geworfen. Dieferhalb verbanden fich 21 bolph, Friederich von der Pfalz und Rubolph, Bifchof von Burgburg (1470) biefem Unwefen gu fteuern. Gin jeder folle bundert Reuter und breibundert Aufganger fiellen, womit man bie Burgen Schupf und Borberg erobern wolle. Da fich bie Rauber nicht jum Biel legten, murs ben die Burgen bald barauf binmeg genommen, Schupf bem Boden gleich gemacht, und bie bavon abbangenden Burgs unterthanen bem Umtmann ju Borberg untergeben, fo baß ftatt zwei Memtern in ber Folge nur ein Amt befteben folle, welchem Ronrad von Berlichingen als Dberamts mann vorgefest murbe.

In diesem Jahre reiste Abolph nach Karnthen, und empsieng zu Bolkmarkt vom Kaiser Friederich die Regalien, und die Bestätigung aller Privilegien, Rechte und Freiheiten der Mainzer Kirche mit den herkommlichen Feierlichkeiten. Bon da begab er sich mit einer auserlesenen Begleitung nach Regensburg, wohin der Kaisser die Stände des Reichs beschieden hatte. Damit aber durch seine Abwesenheit das Wohl seines Landes nicht litte, bestellte er zur Regierung den Domkustos Audolph von Solms, den Rheingauer Bicedom Johann von Greifenklau zu Bolkrats, die Ritter Wigand von Sels

bach. und Philipp von Stodheim. Da er bei bem Raifer febr beliebt, und in großem Unfeben im Reiche fant, fo murbe er bei bem faiferlichen Soflager mit ber Entideibung bes 3mifts, welcher gwifden Cberharb von Eppflein und bem Buramann von Bellnbaufen . Rass par von Reiprecht obmaltete, beauftragt, ein Gefchaft, beffen er fich mit allgemeinem Beifall entledigte. ber feierlichen Belehnung, welche ber Raifer bem Pfalge grafen Rupert von Zweibruden, Bifchof ju Strafburg in Baben ertheilte, wohnte er bei, fo wie auch ber gros fen Furftenversammlung ju Trier, mofelbit Rarl ber Rubne, Bergog von Burgund mit toniglicher Pracht in ber Abficht ericien, vom Raifer bie fonialiche Burbe gu erhalten, und feine Tochter Maria mit bem faifeilichen Pringen Maximilian zu vermablen. Da aber Friedes rich unvermuthet in ber Racht aufbrach, und fich nach Roln begab, folgte auch Abolph nach.

Im folgenden Jahre 1475, wohnte er der von kais ferlicher Seite unternommenen Belagerung von Reuß, bei, welche Stadt dem entsetzen Chursürsten von Koln Rup ert mit treuer Ergebenheit anhieng. Im Lager wurde er von einer so bebeutenden Krankbeit befallen, daß er sich in das Schloß nach Etwill bringen ließ. Als er bei zunehmendem Uebel das Ende seiner Tage verspurte, und die ihn umgebenden Domherren wegen der Bahl seines Rachfolgers befragten, soll er denselben nach Tritheims Zeugniß geantwortet haben: obwohl die Ernennung eines Rachsolgers mir nicht zusiehet, da ihr mich aber hierum befraget, meine Meinung zu wissen wünschet, so höret meinen Rath: es ist bekannt, daß Diether von Isenburg, der vor mir Erzbischof war, durch Bertrag die be-

ften Guter bes Erzstifts in Besit hat, noch ift es einem Zweisel unterworfen, baß berselbe nicht große Summen Gelb und Rleinodien besitze. Erwählt also benselben zum Erzbischof, so wird alles dieses wieder zu ber Rirche zur rud kommen, thuet ihr bieses nicht, so stehet zu befürchten, daß nach seinem Tobe alle diese Schätze seinen Lers wandten und Freunden zu Theil merden.

Balb barauf gab er am 6. Sept. 1475 feinen Beift auf, und ward in der Klosterfirche zu Erbach neben feisnem Borfahren Gerlach von Naffau beerdigt. Auf dem schönen ihm errichteten Denkmal liest man folgende Grabsschrift:

Anno Domini millesimo, quadringentesimo septuagesino quinto, sexta mensis Septembris obiit Reverendissimus in Christo Pater et Dominus Adolphus II. de Nassau Archiepiscopus Moguntinus: cujus anima requiescat in pace. Amen.

Die Mainzer hatten sich wenig ber Gunst Abolphs zu erfreuen. Desto geneigter erzeigte er sich ben Ersurtern, die manche Privilegien von ihm erhielten. Go erstheilte er bem Stadtmagistrat das Recht Munzen zu pragen, boch unter ber Bedingung, daß ber daraus entspringende Bortheil zwischen ihm und ber Stadt getheilt wurde. Da in dem großen Churstreit die Stadt für ihre Freiheit besorgt war, und befürchtete, sie mögte allenfalls an einen auswärtigen Fürsten verpfändet oder gar verkauft werden, so wandte sich der Stadtrath nach Rom mit der Bitte, der Pabst möge nie in eine solche Beräußerung willigen, welche Bersicherung Pius II. mit großer Bereitwilligkeit unter vorzüglichen Lobeserhebungen über das Betragen der

Erfurter Burger, mittels einer Bulle im Sabre 1462 ere theilte.

Mit Abolph bemerft Bobmann, begann bie land. gefetgebung gugunehmen. Er mar ein ftrenger Furft, fand in bem Ergftifte nichts auf bem rechten Rlede, wollte baber alles verbeffern, ummodeln, verfah es aber nicht felten und feste oft felbft ben Rled neben bas loch; ingwischen baben wir von ibm eine Menge partifularer Berordnungen. worunter auch manche auf unfer Rheingau geprägt maren, wo er fich gleichwohl fein bobes Denfmal eines fanften Undenfens gestiftet bat. Roch baufiger, aber mit befferer Umficht, that baffelbe bas Mufter liebenswurdiger Rurften. Erzbischof Diether. Go fanft und bescheiden flug, wie er felbft, find alle feine Befete, - noch immer partifus lar, aber febr gabireich, und burchaus ebel abgemeffen. Unter biefen beiben Furften verließ unfere vaterlanbifche Befengebung bie Urfundenform, und fleibete fich in bie neue bes noch bestehenden Style ein. Diether mar es auch. - ein noch unerfanntes Berbienft beffelben - ber ben erften Plan fur eine allgemeine Landgesegebung bes Ergftiftes entwarf, ju biefem Ende, - ein anderer Inftis nian, - alle Berordnungen feiner Borfahren, fammt ben fammtlichen land : und Ortogebrauchen jufammen tragen ließ; er fand aber bagu feinen geschickten Tribo. nian, um bie Sammlung in eine Form ju gießen, mo qu es bamale noch an Mustern und Borbilbern feblte.

## LIV:

Diether von Jenburg jum zweitenmal vom Domkapitel ermählt am & Nov. 1475. gestorben am 7. Mai 1482.

Die Domberren , eingebent bes meifen Rathes , ben ihnen ber fterbende Atbolph gab, erwählten einstimmig Diethern zu ihrem Erzbischof. Bermoge ber Bablfapis tulation, bie er feierlich beschwor, murbe bie Stabt mit allen ihren Rechten, Freiheiten, Gutern, Mauern, Thurmen, Pforten, Burgern und Ginfaffen zu emigen Tagen bem Domfapitel übergeben; bemfelben bie Erbauung einer Burg innerhalb ber Stadt nachst bem Gronstbore ober einem andern beliebigen Mate gestattet, mit ber Befugnif baselbit einen Umtmann und Bachter ju bestellen. Die biezu erforderliche Gumme wolle er and bem Geinis gen berichießen. Die Beranlaffung ju biefer großen Bewilligung mag bie Drobung Abolphe gegeben, ber mehrmablen gegen bie Domberren, wenn fie ihm entgegen waren, geaußert hatte, er wolle bie Stadt ber herrichaft bes Erzstifts entziehen. Auch follte bierdurch bie Abficht bes Raifers vereitelt werben, bie Stadt unmittelbar bem Raifer und Reich unterwurfig zu machen.

Raiser und Pabst konnten mit der Wahl eines Mannes nicht einstimmig seyn, der mit so ritterlichem Muthe seine Rechte versochten hatte. Dieses zu verhüten, erließ Sirtus IV. unter dem 12. Dez. 1475 ein Abmahnungsschreiben an das Domkapitel. Allein sammtliche Domberren, überzeugt von dem offenbaren Rugen der Rirche, protestirten gegen dessen Inhalt, und erließen ein ehrsurchtvolles Schreiben an den Pabst, worin sie alle Grunde aufs bundigfte aus einander fetten, welche fie gu ber Babl Diethere bewogen hatten.

Diefes Schreiben that bie erwunschte Birkung. Sirstus gab ben angeführten Grunden Gebor, und ertheilte Diethern in einem sehr schmeichelhaften Schreiben bie Bestätigung ohne irgend eine beschwerende Bedingnis, mit dem Beifügen, er moge sich nur um die Gunst bes Raifers bewerben, bamit allgemeine Rube und Eintracht bergestellt wurden. Die an den Raifergeschicken Abgeordneten richteten aber nichts aus; noch immer lag tiefer Groll in Friederichs Gemuthe wegen den gehaltenen Fürstenstagen, wie wir noch in der Folge sehen werden.

In Mainz bereitete sich indessen im Stillen ein neuer Aufstand, die Burger hochst migvergnügt, über die Bergebung ihrer Stadt an das Domfapitel, sielen unversmuthet am 22. Juli zur Zeit der Metten in die Haufer jener Geistlichen, denen die Schlüssel zu den Thoren und Thürmen anvertraut waren, nahmen sie mit Gewalt hinsweg, stürmten sodann in den Dom, woselbst sie mit larmendem Geschrei den Gottesdienst unterbrachen. Die Domsberren wurden vorgesodert, und unter Drohungen genötzigt die Bürgerschaft ihres geleisteten Sides zu entbinden. Darauf durchschwarmten sie unter tobendem Geräusch die ganze Stadt, so daß die Geistlichen in todtlicher Angst, sieh sämmtlich verkrochen.

Raum hatte Diether biefen hergang erfahren, als er schon nach drei Tagen mit bewassneter Macht vor den Thoren erschien. Mit demuthigen Gebahrten giengen ihm die Burger entgegen, und überreichten ihm die Schlussel mit der Borstellung: sie hatten sich seinem Borsahren Erzbischof Abolph ergeben, demselben Treu und Gehorsam angelobt, sie konnten und wurden baher nie einen andern herrn erkennen. Diether entgegnete, daß man nur in hinsicht des wohlverstandenen gemeinen Rutens der Burgerschaft, die Stadt an das Domsapitel übergeben habe. Da aber alle Gegenvorstellungen fruchtlos waren, erklärte Diether, daß er vordersamst sich hierüber mit dem Kapitel besprechen musse; wolle dasselbe seinen Borschlägen kein Gehör geben, so wurde er sich der Sache nicht ferner mehr annehmen.

Man offnete ihm die Thore. Als die Domherren seine Ankunft ersuhren, kamen sie jum Borschein, statesten ihm den verbindlichsten Dank für ihre Erettung ab, und genehmigten seinen Antrag. Die Bürger wurden ihres geleisteten Sides entbunden, gelobten Treue und Behorssam Diethern, und huldigten ihm feierlichst. Die Stadt soll in Inkunst zu ewigen Zeiten dem Erzbischof und seinen Nachfolgern unterworsen sehn, geht ein Erzbischof mit Tod ab, soll die Bürgerschaft dem Kapitel den Sid der Treue schwören, bis ein anderer rechtmäßig erwählt sehn wird.

So wurde zu allseitiger Zufriedenheit diese bebents liebe Sache beigelegt. Diether übergab zum Zeichen seines Bertrauens den Burgern die Stadtschlussel mit dem Auftrage: daß sie ihm funftig seine Stadt fleißig bewahren und bewachen mochten. Gifrigst bedacht auf Before derung des Flors der Stadt, versprach er den Burgern sie mit keiner neuen Auslage zu beschweren; es solle bei dem bisherigen Aussag und Umgeld verbleiben, welche Abgaben weber durch ihn, noch durch seine Rachfolger durften erhöhet werden. Alle Frevel und Missehaten solle

ten nach laut bes vor Altere verfertigten Friedebuchs gesftraft werben.

Main; war nunmehr eine erzbischöfliche Stadt geworden, und wurde durch die neuerbauete Martinsburg Die gewöhnliche Residenz der Erzbischöfe.

Ein mertwurdiger Auftritt ereignete fich um biefe Beit in bem obern Ergftifte. In dem Taubergrund ers ftanb ein neuer Dropbet. Gin gewiffer Johann Bebeim von Riflashaufen, gemeinbin Benfelin genannt, ein schlichter Bauernjunge, ber mit einer fleinen Daufe bie bortigen gandleute zu beluftigen pflegte, murbe, als er einstens in ber Fastenzeit biese Beluftigung trich, burch Die Borftellung eines alten Bauern, bag es febr unschicks lich fen, mabrent biefer beiligen Beit folche Poffen gu treiben, fo innigst ergriffen, bag er von nun an biefem zeitverberbenben Spiele entfagte, und feine Paufe zu Miflasbaufen gum Opfer barbrachte. Er trat nunmehr ale Bufprediger auf, verdammte feine bisberige Lebensart, und ermabnte ernstlichst feine lieben Landesleute ihre Sitten gu andern. Diefes babe bie bochgebenebeite Junafrau ibm geoffenbart.

Geschmeichelt burch ben erhaltenen Beisall gieng er nun weiter, und vermaß sich Sage zu lehren, welche, sonderbar genug, in der Folge von den Reformatoren verbreitet wurden. Der pabstliche Stuhf, behauptete er, habe keine Gewalt zu binden und zu losen, seine Kirchens und Baunstrasen seyen nichts zu achten, fromme Christen haben weder Priester noch ihrer heilmittel vonnothen, das seyen aber fromme Christen, die von ihren Sunden abstanden, Geschmuck, halbfrausen, seichene Schnure, tost. liche Reidung, und gespiste Schube ablegten, nach Nittas-

hausen walleten und bie h. Jungfrau da verehrten; die wurden einen vollsommenen Ablaß und die Bergebung aller ihrer Sunden erlangen. Außer Riklashausen sey auf dem ganzen großen Erdenrunde kein Ablaß. Das wisse er alles von der h. Jungfrau, und auch dieses, daß künstig Kaiser, Fürsten, herren, Gesehe und Obrigkeiten abgethan, Zinsen, Gutten, Zölle, Steuern, Zehnten, Handlohn, Besthaupt, Beethe und andere Abgaben aufgehoben, Balber, Wild, Masser, Brunnen und Weiden gemein, und sie unter einander Brüder und Schwestern seyn, von ihrer hande Arbeit leben, und keiner reicher, aber auch keiner armer seyn sollte, als der andere.

Unfange tamen bie Bauern aus bem benachbarten Tauber . und Schufergrund aus Meugierbe, um ihn gu boren. Das Ergreifende feines Bortrage, Die Schmarmerei und Buverficht feiner Reben verbreitete balb weit und breit feinen Ruf. Das gange Main s und Redars thal, ber Dbenwald geriethen in Bewegung, aller Orten erscholl ber Rame bes großen, munderbaren Propheten Senfelin; ibre Bewohner ftromten ichaarenweis berbei. erbaten fich Schutz und Borfprache bei ber Gebenebeiten, und legten ju feinen Fugen Geld, Rleinobien und Sabichaften jeder Urt. Oft maren 30 bis 40,000 Buborer beifammen. Benfefin fprach bie Gunder los, weiffagte, ergablte bie Schicffale ber Reiche, und verhieß bie emige Seligfeit. Bu bem großen Bauernschwarm gesellten fich amei tapfere Ritter, Rung und Michel von Thunfeld. Sie glaubten zwar nicht an bie Bunderfrafte bes Propheten, aber es ichien ihnen bieß eine gunftige Belegenbeit ju einem Bergroßerungeplane, welchen fie einigen verschmitten Bauern unter Berheifung großer Bortheile mittheilten.

Mld fich bie Bauern am Sonntag por Riliani gum bieberigen Gottesbienft unter großem Bufammenlauf verfammelten, offenbarten bie Ritter ibre Abfichten Benfe-Iin, mit ber Bitte, bie Buborer gu ihren Gunften gu fimmen. Ungern willigte er in ibre Bitte, boch that er Rach geenbigtem Gottesbienft verfundete er, er habe im Namen ber Gebenedeiten große und wichtige Dinge zu offenbaren, welche er fommenden Margarethentag vortragen molle. Die Bauern neigten bei biefen Borten alaubig ibre Saupter und febrten erwartungevoll beim. Benfelin batte aber bas lettemal geprebigt. Rudolph von Burgburg, ber ichon langft miffallig biefem Sput zugesehen batte, bielt es nunmehr fur bobe Beit, Diesem Unmefen ein Biel zu feten. Deshalb fandte er vier und breifig gebarnischte Reiter nach Riflasbaus fen, welche, che bie Bauern fiche verfaben, am fruben Morgen Benfelin in feiner Bobnung aufhoben und in aller Gile nach Burgburg ritten, mofelbit er auf bas fefte Schloß in enge Bewahrsam gebracht murbe.

Mit Schrecken ersuhren bie Bauern am nachsten Sonntag die Entsührung ihres hochgeseierten Propheten In bieser Noth stand einer unter ihnen auf, ber ihnen zu Gemuth führte, sie möchten nicht verzagen, sondern mit Gott vertrauendem herzen nach Burzburg wallen; bei ihrer Anfunft wurden die eisernen Gitter der Feste von selbst sich diffnen und sie den Mann Gottes, seiner Fesseln entledigt, im Triumphe heimsühren können. Diese Borstellung wirkte so machtig auf die Gemuther, daß auf der Stelle sich 16000 hochsingend auf den Weg machten.

Schon ben anbern Tag beim fruben Morgen fanben fie mit brennenben Lichtern vor ber Marienburg, fie martes ten und barrten, aber tein Thor offnete fich. Enblich tam bes Bifchofe Marfchall, Georg von Gebfattel. und befragte fie um ibr Begebren. Gie famen um bes frommen Junglings Benfeline megen, ben fie jeiner Banben entledigen wollten, geschabe biefes nicht, fo bate ten fie ichon Mittel in Sanben, ben Bifchof biefermegen ju zwingen. Entruftet uber biefe fubne Untwort, lieft ber Bifchof bas grobe Gefchut auf bie Bauern richten. und ihnen bedeuten, fie mochten fich fogleich rubig nach Saus verfügen, bamit er nicht genothigt fen, Gemalt gu Da bie Bauern Eruft faben, gerftreueten fie fich und fehrten beim. Der Rathgeber bes Buges murbe von bes Bischofe Reifigen noch erwischt, und am 19. Jus lius 1476 mit bem Schwerte, Benfelin aber mit bem Reuer bingerichtet.

Da bemohngeachtet bie Ballfahrten nach Niflashaus sen fortwährten, so verbot sie Diether unter Strafe bes Bannes, und in ber Folge, als alle Berbote nichts wirften, befahl er die Rirche niederzureißen, beraubte sie aller Privilegien und übertrug die Seelsorge dem Pfarrrer zu Gamburg.

Die Schätze, die Henselin von den gläubigen Bauern gesammelt hatte, bestanden in Gold, Silber und verschiedenem ländlichen Geschmude. Diese habschaften wurden unter Diether als Erzbischof, Johann, Graf von Wertheim, als Territorialherren, und Rudolph, Bischof von Würzburg, getheilt. Diether erbauete von dem erhaltenen Antheise die Martinsburg am nordlichen Theise der Stadt zum erstenmal, und umgab sie nach

bamaliger Urt mit Mauern, Graben und Ballen, und bestimmte fie gur Refibeng fur bie Ergbischofe. biefes als bas ichidlichfte Mittel an, um ben Ausbruch von Keindseligfeiten gwischen bem Domfapitel und ben Burgern ju verbuten. Der verlorne Befig ber Stadt blieb noch immer gegenseitige Beranlaffung von beimlichem Groll ibrer Bewohner, bie nur auf eine gunftige Gelegenbeit fauerten, um in vollen Klammen auszubrechen. aber auch biefes nichts fruchtete, mandte er fich um 216s bulfe an Pabft Girtus IV., ber in einer Bulle vom 26, Januar 1478 entschied, baß bie Stadt fur funftige Beiten ein Gigenthum ber Erzbischofe verbleiben folle, nur nach ihrem Absterben follten Die Burger bem Rapitel bule bigen bis zur Babl eines neuen. Alle biefe Puntte follte bas Rapitel treu und unverbruchlich unter Strafe bes Berluftes ihrer Prabenben in Erfullung fegen.

Allgemeines Streben von Wissen hatte sich um bie Mitte bes XV. Jahrhunderts burch Europa verbreitet. Die entstandenen Streitigkeiten in der Kirche, welche auf den Concilien zu Constanz und Basel erörtert wurden, hatten talentvolle Männer geweckt, ihren Scharfsinn zu üben. Biele gesehrte Griechen waren, um der Buth der barbarischen Türken zu entgehen, nach der Einnahme Konstantinopels mit ibren Schägen nach Italien gestüchtet, fanden an den Pabsten und vorzüglich an den Mesdies großmuthige Beschüger. hierdurch wurde der Geschmack an gründlichem Studium immer mehr verbreitet; mehrere Universitäten wurden nach dem Muster jener berühnten zu Bononien und Paris errichtet, die Doktoren mit besonders ansehnlichen Privilegien begabt.

Diethern blieben bie großen Bortheile nicht unbes

merft, welche ber Stadt baraus emuchien, wenn er bas felbft eine Universitat grunden murbe. Denn Erfurt mar au weit entlegen. Er trug bemnach ben Pabit fein brins genbes Unliegen mit ber Bitte por, baffelbe ju genehmis gen, und bie neue Universitat mit ben berfommlichen Rechten und Privilegien gleich ben anbern zu verherre Bermoge einer Bulle vom 24. December 1476 genehmigte Sirtus unter großen Lobeserhebungen beffen Untrag, und ertheilte ber Universitat die namlichen Freis beiten und Gerechtsamen, wie jenen ju Bonomien, Paris und Rolln, und ernannte jum erften Rangler Georg Pfinging, Probit gu U. E. Frauen. Bei ben burftigen Umftanben, in welchen fich bas Ergftift befand, murbe Die erfte Dotation auf eine Drabenbe in einem jeben ber vierzehn Rollegiatstifter bestimmt, von beren Ertrag bie Lebrer befoldet murben. 2m 31. Marg 1477 lief ber Erzbischof burch ein gebrucktes Programm bie Eroffnung ber boben Schule auf ben 1. October befannt machen. Daffelbe ift in einem großen rebnerischen Schmude mit einem außerorbentlichen Aufwande von Gelehrsamfeit abgefaßt. \*)

<sup>\*)</sup> Der erste Rektor war Jakob Belber, ber Beltweisbeit und Gottesgesehrtheit Doltor, Dechand zu St. Peter. Lehrer der Gottesgesehrtheit waren: Mathias
Emich, ein Karmelit, Bischof von Cirene, und Beihbischof. Johann Bilhauer, Ranonikus zu St. Stephan, Konrad Hensel, Kanonikus zum h. Bartholo,
mäus in Frankfnrt. Lehrer des Rechts waren Bigand
Kenniken, Kantor zu St. Biktor. Das kanonische
Recht lehrten Mathäus Eberwein, das weltliche
Alexander Theodorici aus Meinungen. Sindikus

Sehr groß und bebeutend waren die Privilegien, so die Universität erhielt. Alle Universitätspersonen wurden von allen Abgaben und Zollgebühren zu Wasser und zu Lande befreiet. Sammtlichen kurfürstlichen Beamten bei hoher Strafe untersagt, in die Haufer des Rektors, der Prosesson, Magister mit bewassneter Wacht einzusdringen, den Frieden zu storen, oder Schaden zuzusügen. Würde eine solche privilegirte Person ein Berbrechen bezgehen, so soll sie dem Rektor zur Bestrafung übergeben werden. Alle kursürstlichen Diener sollen einen Sid ab legen, die Glieder der hohen Schule bei ihren Rechten und Freibeiten zu schüten.

In der Abtei ju Seligenstadt, über deren Zustand mehrere Rlagen erhoben worden, nahm Diether in eige ner Person eine Bistation vor, mit Zuziehung der vorsäuglichsten Borsteher des Benedittiners Orbens. Die Monsche hatten sich der alten Klosterzucht entzogen und schweifsten allenthalben umber. Besonders wurde Abt Reinshard einer großen Fahrlassigigkeit in Berwaltung der Guster beschuldigt, er habe sogar mehrere ansehnliche Relis

Die meiften Schriften, worüber gelefen wurde, flogen aus der Zeder bes berühmten Agricola und des 30hann Cafareus.

und Profurator der Universität. Lehrer der Arzneifunde waren: Albert von Minfingen, des Shurfürsten Leibarzt, Dieterich Ofermund und Leonhard Albertinis Lehrer der Weltweisheit und der Kan, ste: Jakob Duden von Widert, Martin von Bodman, Kanonikus zum h. Battbolomäus, Florin Thiel, Ranonikus zu Frissar, Andreas Ehler, Ranonikus zu Frissar, Andreas Ehler, Ranonikus zu Kanonikus zu Gerau, Ranonikus in Oppenheim, und Johann von Gerau, Ranonikus in Bingen.

quien, wie das haupt des heiligen Laurentins, nebst beiligen Gefäßen veräußert, und führe zu Gellnhausen ein mußiges Leben. Um funftigen Unordnungen vorzubeugen, wurde die Abtei mit der Burdselber Kongregation vereinigt. Abt Reinhard behielt den Abtstitel, aber die Berwaltung wurde Jakob Stege, einem vers bienstvollen Mann besagter Kongregation, anvertrauet, burch welchen das Kloster wieder zu gedeihlichem Flor emporstieg.

In biefem Jahre (1478) empfieng Diether bie beil. Beihungen, welche er, wegen ben immer obwaltenden Sinderniffen, noch nicht empfangen hatte.

Im folgenden Jahre ward unfer Erzbischof in eine tegerische Untersuchung verflochten. Auf die gemachte Anzeige einiger Thomisten, Johann von Wefalialehre irrige Sage und habe dieselben in Schriften verbreitet, schrieb er an die Universität zu heibelberg mit dem Erpfuchen, einige Profesoren zur Prufung dieser Sage zu fenden.

Johann von Wefalia hieß eigentlich Rudrab, von Oberwesel geburtig, war Dompsarrer zu Mainz und Domberr zu Borms. Er hatte zu Ersurt mit vielem Beisall gelehret und sich einen großen Ramen erworben. Bon einer eigends niedergesetzten Kommission wurde ein Auszug aus seinen Schriften innerhalb wenigen Tagen versertigt, und ber Tag anberaumt, an welchem die formliche Untersuchung vor sich gehen solle. In dem Ressettorium des Minoritentlosters wurde sie am Montage nach Maria Lichtmesse eröffnet. Es erschienen der Erzebischof, der Inquisitor Magister Gerhard Elten, die Prosessoren von Mainz, Koln, heibelberg, der Ranzler

und bie Rathe bes Rurfurften, die Aebte von St. Alban und St. Jafob nebft vielen andern Stiftes und Rlofters geiftlichen.

Wefalia murde vorgeführt und erklarte: er habe nichts geschrichen wider ben Sinn ber Kirche; ware bieses je geschehen, so wolle er Widerruf und alles thun, was er schulbig sep.

Der Inquisitor nahm bieses als ein Geständnis au. Ihr begehret also Gnade. Wem und wosür ich muß, versetzte Wefalia. Run begann ein Interrogatorium, bas bis zum Donnerstage fortgesetzt wurde, worauf ihm alle seine Antworten mit dem Befehle sich hierüber zu erklären, vorgelegt wurden. Das Resultat war, daß seine ausgestellten Sätze als irrig und kezerisch verdammt, der Bersasser wegen gethanenem Widerruf verurtheilt wurde, den Rest seiner Tage in dem Augustinerkloster zu verbringen. Auf dem Domkirchhose wurden dessen sämmtsliche Schriften den Flammen übergeben, nachdem Wesassisa bie vor dem versammelten Bolke seine Lehren verdammt, und feierlichen Widerruf geleistet hatte.

Roch immer konnte Diether seiner oftmaligen Ansforderungen ohnerachtet die Leben vom Kaiser nicht erhalsten. Friedrich blieb ihm Feind, und zeigte es bei allen Gelegenheiten. Wegen den Einfallen der Turken und den Feindseligkeiten Ludwigs XI. hatte der Raiser das Reich zur Sulfe aufgeboten. Ein solches Ausschreiben wurde auch an das reiche Ersurt ausgesertiget. Der Rath, dem nie eine solche Zumuthung gemacht worden, gab hiervon dem Kurfürsten Nachricht, und bat ihn, da sie nie zu Reichsdiensten verpflichtet, sondern dem Erzstifte siets untergeben gewesen, sich für die Stadt zu verwenden.

Diether that biefes, indem er bie Rechte bes Graftifts in einer Schrift an ben Raifer auf bas bunbigfte mit vie-Tem Rachbrud aus einander feste. Um burch eine Rud's antwort fich nicht zu fompromittiren, und bierdurch Dies ther gleichsam anzuerfennen, erließ Frie brich ber Stabt bie angesette Summe; suchte aber ben Rurfurften auf eis ner andern Geite ju franten, indem er ben Bergog von Sachsen nebst bem Grafen Seinrich von Schwarzburg gegen ibn aufregte. Letterer mar Domberr von Mainz. und von dem Aurfürsten Abolph jum Provifor von Erfurt und Dberamtmann von Ruftenberg ernannt worben, megen einer Summe von 7800 Gulben, welche ibm bies fer in bem Rurftreite baar vorgeschoffen batte. Diether war fo großmuthig, ihm biefe Stelle zu belaffen, bis er fich bes Meineibs fculbig machte. Die Bergoge fielen in bas untere Gichefeld und bemeifterten fich beffelben, mab. rend heinrich bas obere binmegnahm.

In biefer kritischen Lage, wo bem Erzstifte ber Bers Iust einer so wichtigen Provinz brobete, bewies Diether bie Größe seines Geistes, indem er sich des Schuges des Aursursten von Sachsen Ernests zu versichern wußte. Unter mehrern Sohnen dieses Fürsten zeichnete sich Albert, Domherr von Mainz, ein Jüngling von vielversprechen, den Eigenschaften, aus; diesem trug er die Statthaltersschaft über Ersurt und das Eichsseld mit dem Bersprechen auf, sich unter der Hand bei dem Kapitel und dem Pabst zu verwenden, daß er zu seinem Nachfolger ernannt wurde. Dagegen verpflichtete sich sein Bater, der Kurfürst, die am meisten der Gefahr ausgesetzen Länder des Erzstists auf das nachbruckamste zu beschüßen und zu vertheidigen. Da die Feinde eine solche Macht vereint sahen, legten sie

sich jum Biel. Der Kurfurst von Sachsen übernahm tie an den herzog von Sachsen schuldige Summe von 14000 Gulden; heinrich von Schwarzburg wurde seines Umtes entsett, erhielt bagegen die an das Erzstift zu forbernden 7800 Gulden, worauf die Nuhe wieder hergestellt, Erfurt und das Eichsfeld unter die Mainzer herrschaft zurückhehrte.

Domobl bei boben Sabren beschloß Diether bie Sulbigung in ben wiedererlangten Provingen in Verfon In Begleitung bes Pringen Albert von einzunehmen. Sachien, ber Domberren Rupert von Golms, Grecht von Bubenbeim, Bernhard von Breidenbach, Gerbard von Ehrenberg, nebst feinen Ministerialen, Rittern, Rathen und Dienern bielt er am 18. Oftober 1479 fcis nen feierlichen Gingug in Erfurt. Um folgenden Tage nahm er bie Sulbigung von ben Burgern ein, und ers flarte ben Bringen Albert jum Amtmann von Ruftens berg und über bas gange Gichofelb, mornber er eine Urfunde andfertigen ließ. Burbe er acht Jahre lang biefe Stelle begleiten, fo follten bie 7800 Bulben, welche fein Bater wegen ber Schuld Beinrich's von Schmarzburg porgeschoffen, getilgt fenn; gienge er aber por bem Berlaufe ber acht Sabren mit Tobe ab, fo follten fo viele taufend Bulben getilgt fenn, ale fo viele Jahre er biefes Umt perfeben babe. Darauf verbanden fich ber Rurfurft Ernft und fein Bruber Albrecht von Sachfen, bas gange Gichofelb gleich ihren eigenen ganbern auf ibre Befabr und Roften gegen jedweden Reind ju fchugen und ju fchirmen, und ju feiner Zeit ohne irgend einen Unfpruch bem Ergftifte jurudjuftellen. hierauf nahm Diether bie hulbigung ju Beiligenftabt ein.

Raum war Albrecht zum Provisor ernannt, und bas Bundnig mit ben fachlischen Saufern geschloffen, als bie alte Giferfucht unter ben Burgern gu Erfurt erwachte. Die Beforgniß ber Rranfung ihrer Freiheiten bemog fie wegen ben gemachten Reuerungen bei bem Pabft und Rais fer Rlage zu führen. Begierig ergriff ber Raifer biefe gunftige Belegenheit, und erließ von Grat aus (29. Mus guft 1479) ein Schreiben an ben Stadtrath, in welchem er bie angemaßten Rechte bes Diether von Ifenburg bestreitet, ale welcher bes Stiftes von Mainz Belebnung noch nicht erhalten babe, bieferwegen gebiete er bem Ra. the unter Strafe von hundert Mart lothigen Golbes fich bemfelben zu wiberfegen, und feine Gerichtsbarfeit uben ju laffen. Diether bemubte fich bem Rath feinen Urge wohn zu benehmen, und obwohl er auf feinen gemachten Ginrichtungen bestand, fo verfprach er feierlich bie Stadt bei ibren bergebrachten Rechten und Freiheiten gu belafe fen. Da aber alle Borftellungen fruchtlos maren, fo begab er fich nach Seffen, und nahm ju Friglar und Umd. neburg bie Sulbigung ein.

Indessen hatte ber Rath bem Raiser punttliche Folsgeleistung versprochen, aber auch vorgestellt, baß ohne Bermaltung ber Gerechtigkeit und handhabung ber burgerlischen Drbnung ihr gemeines Wesen zu Grunde geben musse, worauf berselbe einen Befehl an ben Rath erließ, er moge bes Erzstifts Gerichtszwang wohl pflegen, die Gefälle sammeln, und für einen kunftigen Erzbischof, welcher die kaiserliche Belehnung empfangen, ausbewahren; sollten Diethers Beamten sie hierin sidren, so mochten sie ihe nen Gewalt entgegensepen.

In Bollgiebung biefes ermunichten Befehls zauberte

ber Rath nicht lange. Man überfiel ben erzbischoflichen Sof. trieb bie Beamten und Diener hinweg, bemachtigte fich aller Briefe, Regifter, Rechnungen und Urfunden. fperrte fammtliche Ginfunfte, und befegte bie Stellen mit erflarten Feinden. Der Raifer biermit nicht gufrieben, erließ ein Ebift in bas Reich, in welchem er feine an Erfurt gerichteten Befehle befannt machte. In biefer für bas Bobl bes Ergftifte fo bebenflichen Lage, mo ber Berluft zweier ansehnlichen Provingen zu befürchten fanb. stellte Diether bem Domfavitel vor, bag bas einzige Mittel ju ibrer Erhaltung und jur Entfraftung bes faiferlichen Unwillens fen , wenn man bie Rachfolge im Erze ftifte bem Pringen Albert verfichere. Ginftimmig genebe migte bas Rapitel feinen Untrag. welchen fie an ben Dabit um Erhaltung ber Bestätigung gelangen ließen. Girtus bestätigte in einer Bulle vom 12. Sanner bie getroffene Babl, ernannte Albert eineweilen zum Confervator ber Mainzer Rirche, nach bem tobtlichen Sintritte Diethers ober beffen freiwilligen Entfagung bestellte er ibn gum Abministrator ober Bermefer bes Ergftifts, und nach gurudgelegtem fieben und zwanziaften Jahre zum wirklichem Erzbischof.

Im Julius deffelben Jahres murbe bie Bahl feierlich bekannt gemacht, und bei dieser Beranlaffung ein
prachtvolles Ritterspiel auf dem Thiermarkt gehalten.
Diether hierzu mehrere Fursten, Grafen und Ritter eingeladen; er versprach ihnen sicheres Geleit nebst
Bollfreiheit zu Baffer und zu Lande an allen kurfurstlischen Zollstatten. Die Turniere waren Jahrhunderte lang
ein Lieblingsvergnügen der germanischen Bollerschaften.
Rebst dem, daß sie eine rühmliche Nacheiserung in Uebung

ber forverlichen Rrafte unterhielten, maren fie auch bie Triebfeber von tugenbhaften Befinnungen, ber unpartbeile fche Richterfinhl ebler ober unedler Sandlungen. Strenge murbe ber Leumuth eines jeben Ritters gepruft. bertelbe mit Schande gebrandmarft, wenn er fich eines Bergebens ichulbig gemacht. Wiber ihren Digbrauch batten Dabfte und Rongilien oftere ibre Stimme erboben, Die Bergiegung von ichulblofem Menichenblut tonnte burch feine vollaultige Grunde von überwiegenbem Rugen burch Bernunft und Religion gebilligt werben, wenn fie nicht innerhalb ber geborigen Schranten ber Dagigung gefeiert wurden. Diet ber erließ begfalls ein Schreiben an ben Pabft, worin er vorstellte, bag er nach altem Brauch und Gitte gur Erhaltung bes friegerifchen Beiftes ein Rit. terfpiel veranstalten wolle, wobei aber bas leben von feis nem Menfchen gefahrbet, weber Mergernig noch Gefahr ber Seelen fatt baben tonne. Mit Bewilliaung bes Dabftes wurde bemnach am bestimmten Tage bas Turnier mit feftlichem Domp von ben Rittern aus bem benachbarten Abel unter Buftromen eines gablreichen Bolfes gefeiert. Es begann mit Pracht, endigte fich unter allgemeinem Beifall mit bem Dant ber eblen Jungfrauen, welche bie Preise ben Siegern austheilten. Es war eines ber legten, bas man in Maine fab.

Dem gerrütteten Zustande ber Finanzen suchte Diesther durch eine weise Sparsamkeit aufzuhelfen, welche ihm in den Stand setze, einen Theil der Schulden zu tilgen, und die versetzen Nemter einzuldsen. Da die Erzbischofe außer ihren Kammergutern, Renten und 3ollen damals weuig ergiebige Quellen hatten, so schrieb er den zwanzigsten Pfennig aus. Wegen den von Abolph an

Karl von Baben versetten Schloß und Stadt Algesheim nehst den Dertern Gaubodelnheim, Dromersheim, Odenheim, Windesheim, Rempten, ließ er sich mit dessen Sohn Ehristoph in einen Bergleich ein, wodurch bieses Amt wieder an das Erzstift gebracht wurde. Desgleichen lösete er Amdneburg, welches dem Grasen von Solms verpfändet worden, wieder ein, und nahm die hierzu erforderliche Summe von dem Aursursten von Sachsen auf; wogegen dem Prinzen Albert eine jährliche Rente von tausend Gulden auf den Zoll von Ehrenfels versichert wurde. Durch sein Bemühen wurde Ludwig von Beldenz bewogen, daß derselbe das Amt Olm wieder dem Erzstifte abtrat, und einen Kapitalbrief von 15000 Guladen freiwillig herausgab.

Eine seiner angelegentlichsten Sorgen war die Hersstellung bes Friedens mit Ersurt; dieserhalb sandte er seinen Bruder Johann, Grasen von Isenburg, um einen Bergleich mit der Stadt zu Stande zu bringen, dahin. In dem Benediktinerkloster auf dem Petersberge geschah die Zusammenkunst. Johann stellte den städtischen Abgesordneten mit den überzeugendsten Gründen alle die Bohlsthaten und Bortheise vor, die ihnen seit undenklichen Zeisten von dem Erzstiste zugestossen; nur in inniger Berbindung mit demselben würde ihre Bohlsahrt für die Zukunst bestehen, die Stadt möge zum Gehorsam und Treue wiesder zurücksehren. Allein alse diese Borstellungen machten keinen Eindruck auf diese schwierigen Gemüther, man trennte sich unverrichteter Sache.

Balb barauf erließ ber Rath ein Schreiben an bas Rapitel, worin sich berfelbe über Diethers unbefugte Eingriffe in die Rechte ber Stadt und jener bes Kapitels

beschweret; benn kein Erzbischof sen besugt, ohne Einwilligung des Kapitels Beränderungen vorzunehmen, daßselbe möge demnach seine eigenen Rechte wahren, und sene der Stadt nicht unterdrücken lassen. Das Kapitel antwortete, was die Stadt verlange, sen weder billig noch recht, es kame ihr nicht zu, sich wider ihr rechtmäßiges Oberhaupt zu empören, Gehorsam gegen die Gesetz sep ihre erste Pflicht, dann konnte erst die Rede von Freiheis ten sepn.

Inbeffen hatten bie Erfurter bie Bewißheit erhalten, bag Albert ber unbezweifelte Rachfolger werbe, woburch fie in feine geringe Ungft und Berlegenheit verfest murben. Sachfen mar ihr erflarter Reind, feine Macht gu groß, als bag fie es magen burften, ihre Rrafte gegen baffelbe gu versuchen, bas Beispiel von Maing mar noch in frifdem Andenten. Man befchloß baber, die Stadt in ben beften Bertheibigungeftanb gu feben, und eine Fefte ju ihrem Schut zu errichten. Unfern ber Stadt liegt ein Berg, auf welchem in frubern Beiten ein gottseliger Graf von Rabenswald eine Rirche ju Gbren bes beil. Ciriacus nebst einem Rlofter fur gottgeweihte Jungfrauen erbauet hatte. Diefen Drt, welcher burch feine Lage am vortheils hafteften jum Schut ber Stadt fchien, batten bie Burger ju einer Fefte auserfeben. Allein, ohne fich eines Gottes. raubs fchuldig ju machen, burften fie feine Sand an biefe beiligen Gebaube legen. Man fanbte baber ben Doftor henning Goben, Canonicus U. L. Frauen, nach Rom, welcher bie Bewerfstelligung biefes Borhabens bewirten follte; man versprach baber innerhalb ber Stadt, an eis nem bequemen Orte ein Rlofter ju erbauen, an welchem bie Ronnen eben fo ungestort ihren beiligen Berrichtungen

obliegen konnten. Goben entledigte sich seines Auftrages auf eine so geschickte Beise, daß er die gebetene Erlaubniß sogleich erhielt, ohne daß vorher Diether um seine Meinung befragt worden. Mit diesem Siegeszeichen eilte er auf der Stelle nach haus, woselbst er mit vollem Jubel von den Burgern empfangen wurde. Man legte sogleich Hand an das Werk, erfauste mehrere Hauser an dem bezeichneten Platz, in Schnelle wurden die unheiligen Mauern niedergerissen, und in wenig Zeit stand ein neu erbauetes Rloster mit Zellen, Kreuzgang, Refestorium, da.

Mittlerweile hatten Diether und ber Aurfürst von Sachsen bem Pabst hierüber umständliche Nachricht gegeben, woraus berselbe ersah, daß er hintergangen worden. Er erließ bemnach ein Schreiben au Diether, wodurch berselbe bevollmächtigt wurde, bem Rath unter Strafe bes Bannes die Niederreisfung des alten und Erbauung des neuen zu verbieten. Allein der Rath war bereits dies sem Befehle zuvorgekommen, das neue Kloster stand ganz vollendet in seinen Ringmauern da, und der Bischof von Kaumburg, der vom Pabst schon vorher beauftragt war, sand die Berlegung angemessen, und hatte die Aebtissin sammt dem Konvente installirt.

Um zwecknäßige fraftige Waßregeln gegen Ersurt zu verabreben, hatte sich ber Kurfurst Ernst nach Mainz begeben. In inniger Bertraulichkeit bewohnte er mit Diether die Martinsburg, als ploglich (im Hornung 1481) um Mitternacht Feuer ausbrach, welches sich mit einer solchen Schnelligkeit und Muth verbruitete, daß in wenigen Stunden die herrliche Burg mit allen ihren Kostbarfeiten in Asche lag. Mit genauer Noth entrannen die beiden Fürsten, welche im tiefen Schlafe lagen, nur in

ben Unterfleibern ber tobtlichen Gefahr. Diether, ab. gebartet burch wibrige Schidfale, verlor ben Muth nicht: mit ausbarrenber Rraft begann er ein bauerbafteres Ge baube aufzuführen, wozu er felbit ben erften Grundftein legte, Richt minber mar er bebacht, Die Stabt, von melder noch von ber vorberigen Berbeerung mehrere Bebaube im Schutte lagen, wieber bergurichten. Schon im verflofe fenen Jahre batte er Befehle ju ihrer Wieberberftellung erlaffen. nunmehr gebot er nochmale ernftlichft, bag, wenn bie Burger nicht bis gur nachften Pfingften ibre ruinirten Saufer murben erbauet haben, fie ihrer Sausplage verluftig murben; ein bem Unschein gmar barter, aber gemiß febr nothwendiger Befehl. Eben fo beilfame Gefene gab er bem Stadtgerichte gur Beforberung ber Gerechtigfeit. ichied bie Sandel, und wies biefelben, je nachbem fie geeigenschaftet maren, an die geiftlichen ober weltlichen Ge-36m gebubrt auch bas große Berbienft, bag er ben erften Plan fur eine allgemeine Lanbesgefengebung bes Erzflifts entwarf, ju biefem Enbe alle Berordnungen feis ner Borfahren, fammt ben fammtlichen gand und Drie. aebrauchen, jufammentragen ließ, nur gebrach es ibm an einem in biefem Sache bewanderten Manne, welches bas mals eine große Geltenbeit mar. Er verfette bas Reichse archiv, welches bisber im Dome vermabrt worden, in bie Martineburg,

Diethere lette Tage waren wie ber größte Theil feines Lebens fehr fummervoll, aber sein ungebeugter Muth erhob feinen Geist über bie Wiberwartigfeiten ber Zeit. Die Erfurter fuhren in ihrer Widersetlichkeit fort, und arbeiteten mit rafilosem Gifer an Erbauung ber Ciriafsburg, wozu sie die Erlaubniß vom Kaiser erhalten batten.

Schon stiegen zwei Thurme empor, die Feste war mit Ballen und Graben umgeben, als Diether aus diesem Andrange widriger Begebenheiten in eine bessere Belt abeberusen wurde. Er endigte seine Laufbahn zu Aschassenburg am 7. Mai 1482 in einem hohen Alter an der rothen Ruhr. Seine Leiche: wurde nach Mainz gebracht, und mit großer Feierlichkeit im Dom beerdigt. Zu einem Jahrgedachtniß vermachte er 400 Gulden; schon im Jahr 1475 hatte er für sich und seine Estern eine tägliche Messe in der Schlostapelle zu Hochst gestiftet.

## LV.

Albert I., Pring von Sachfen, regiert vom 7. Mai 1482, und firbt am 1. Mai 1484.

Rach bem Ableben Diethers übernahm Albert, zufolge ber in ber pabstlichen Bulle vom 12. Ianner 1480 erlassenen Berfügung, die Berwaltung des Erzstifts. Albert war der Sohn Ernests, Kurfürsten von Sachsen und der Prinzessin Elisabeth von Baiern. Noch sehr jung hatte er eine Domprabende zu Mainz erhalten. Seine herrlichen Naturgaben berechtigten zu den schüssten hoffen nungen. Diese, verbunden mit der großen Macht und Reichthümern des Hauses Sachsen, bestimmten Diether, ihn zu seinem Nachfolger vorzuschlagen. Das Erzstift erzhielt durch diese kluge Maßregel die anschnlichsten Borstbeile; denn ihr allein verdankt es die Erhaltung des Schösssledes und der Stadt Erfurt.

Unter allgemeinem Jubel übernahm er in feinem achtzehnten Jabre bie Regierung, nachbem ibn bas Dom-

tapitel unter festlichem Domp jum Abministrator ernannt batte. Allen Amtleuten und Bafallen murbe biefes frobe Greigniß fund gemacht , worauf Albert in eigener Berfon vorerft im Rheingau, und fobann im obern Ergftifte bie Bulbigung einnahm. Aber faum batte er bie Regierung augetreten, als er fast ein Opfer ber fcanblichften Berratherei geworben mare. Gin gemiffer Rarl Bonigte, ein unruhiger Denfch, ber einige Beit in bem Augustiner. bann in bem Karthaufer Drben gewefen, murbe von ben Burgern gu Erfurt gedungen, fich nach Maing gu begeben; bafelbft folle er fuchen, bem jungen herrn von Deis Ben, (fo nannte man ibn gewobnlich) Gift in Speife ober Trant beigubringen. Bur Entfernung alles Berbache tes folle er in ber Rleibung ber fachfischen Sofleute erfcheinen, und fich fo bei Sofe einschleichen. Burbe er ben beabsichtigten 3med erreichen, fo folle er burch vers traute Leute fogleich bie Anzeige machen, mogegen er eine Belohnung von achtzehn Goldgulden erhalten murbe. Auf erhaltene Nachricht von biefer Berratherei lub 216ert Die Rurfürsten von Pfalz, von Sachsen und von Branbenburg, ben Bifchof von Burgburg, Die Stabte Rurns berg . Frankfurt und Worms ju einer Untersuchung nach Seligenstadt ein. Ihre Gefandten erschienen am bestimme ten Tage. Bor ihnen befannte Bonigte, bag er von Johann Bod vier Bulben mit bem Befehle bes Ers. furter Rathe empfangen babe, fich auf Frohnleichnames tage in Maing einzufinden; allba folle er einige Erfurter erwarten, und fuchen mit benfelben Dienfte bei Sofe au erhalten. Das Gelb habe er gwar angenommen, auch versprochen, Alles fo in Bollgug gu fegen; er babe aber nie die wirkliche Abficht biefes ju vollführen gehabt. Die

Bahrheit biefer Aussage wolle er mit feinem Tobe befiegeln.

Inbeffen bemubten fich bie Erfurter, Albert gu befänftigen, und ichichten Abgeordnete, welche ihre Untermurfigfeit betheuerten; fie hatten allerdinge febr gefehlt, bag fie in ben Zwiftigfeiten Diethers mit bem Raifer jum Rachtheile bes Erzstifte gebandelt, fe bereueten ib. ren Rebler, ber Rurfurst moge nur einen Drt und Tag bestimmen, an welchem fie ihre Treue und Ergebenheit erneuern fonnten. Albert fant fich ibren Bitten geneigt bestimmte biergu Amorbach, eine Stadt im Dbenmalb, und beauftragte ju Beilegung biefer langwierigen Sanbel, Bertholb von hennenberg. Mittels Urfunde erfannte bie Stadt bas Ergftift als feinen mabs ren Erb. und Grundberrn, die Quelle aller Gnaben und Privilegien; fie verfprach Gehorfam und Treue nach bergebrachter Gewohnheit und ben bestehenden übereingefoms menen Statuten. Die Berufung an bie erzbischoflichen Berichte wolle fie in Butunft nicht hinbern, und bie 3m. munitat bes erzbischoflichen Officials aufrecht erhalten. Der Rlug Gera foll unmittelbar ber furfurftlichen Gerichtebarteit unterworfen fenn. Dagegen veriprach ber Rurfurft, feinen Burger wegen einer in bem Ergftifte anbangigen Civilflage ju verbaften. Begen ber gegen bas Berbot Diethere erbaucten Ciriaceburg mußte jedoch bie Stadt eine Strafe von 40,000 Bulben erlegen.

Bum Burgmann ber Martinsburg ernannte Albert, Bolpert von Schwalbach, einen im Rriegswesen erfahrenen Ritter, und bestellte zu Dienstmannen Bilbelm von Scharpfenstein, Johann von Sorgenloch, genannt Benefleisch, Jakob Winter von Rudesbeim, heins

rich von Staffel, Johann von Anebel, Johann von Breitbach, henne von Sobenweißel, Friedrich von Rubesbeim, Jakob von Hoenftein, nebst mehrern andern durch Tapferfeit ausgezeichneten Ebeln.

Alls ein von Ratur ans fehr gutmuthiger Furst, bem nichts angelegener als die allgemeine Wohlfahrt war, vermittelte er zu Steinheim Frieden und Freundschaft zwisschen den schwäbischen Städten Ulm, Gemunden, Memmingen, Leutsich und Isny mit Heinrich Rubt von Collenberg, einem Mainzer Basallen, der schon seit mehrern Jahren die von ihnen, seinem Berwandten Ebers hard zugesügte Beleidigung zu rächen suchte. Er versmochte die Städte, daß sie demselben zur Genugthuung eine Summe von 300 Gulden ausbezahlten.

Das Erglift erfrenete sich nicht lange ber wohlthabtigen Regierung dieses vortrefflichen Prinzen; ein bosartiges Fieber raffte ihn in der Bluthe seiner Jahre, im zwanzigsten seines Lebens, am 1. Mai 1484 zu Aschaffenburg dahin. Betrauert von allen Gutgesinnten ward er im Dom an der Seite Diethers beerdigt, und seinem Undenken ein schönes Denknal errichtet.

## LVI.

Bertholb, Graf von hennenberg, ermählt am 20. Mai 1484, flirbt am 21. Dezember 1504.

Um 20. Mai erwählte bas Domfapitel feinen Dombechanten Berthold, Grafen von hennenberg, jum Erzbischof; ein herr, ber sich burch eine besondere Alugheit und Gewandtheit in Geschäften auszeichnete. Dabei war er fehr berebt, befaß ein gludliches Gedachtniß, und hatte eine schone einnehmende Gestalt. Gleich nach seiner Bahl sandte er ben Domherrn Bernhard von Breibenbach nach Rom um Erlangung bes Palliums. Inno cens VIII., ber schon bereits von seinen vortrefflichen Eigenschaften Nachricht erhalten, ertheilte ihm dasselbe mit zuvorfommenber Bereitwilligseit, nebst ber Bestätigung.

Auf ben Sountag Latare 1485 murde er von bem berühmten Johann von Dalberg, Fürstbischof von Borme, im Beisenn mehrerer Bischofe und der Pralaten bes Erze flifts mit großen Feierlichkeiten im hohen Dome zum Bisschof geweiht.

Im folgenden Jahre empfieng er in ber feierlichen Rurftenversammlung ju Frankfurt von bem Raifer die Regalien. Friedrich batte biefelbe vorzüglich in ber 26. ficht angefagt, bamit fein Gobn Marimilian jum ro mifchen Ronig ermablt murbe. Rebft bem follte man über bie Mittel beratbichlagen, welche am zwedmäßigften gur herftellung bes gemeinen landfriedens im Reiche, ber Errichtung eines bochften Reichstribunals, und ber Berbef. ferung des Mungwefens fuhrten. Auch gieng bes Raifers Beftreben babin, die Stanbe ju einer Sulfeleiftung gegen bie Unmaßungen bes Ronigs Mathias von hungarn gu bewegen. Nachbem bie Babl Maximilians burch por zugliches Bermenden Bertholds ju Stande gefommen, begleitete er ben Raifer und ben romifchen Ronig gu Baffer nach Machen jur Rronung. Man landete bei Renfe; feste nach alter Sitte ben neu ermablten Ronig mit ben ublichen Feierlichfeiten auf ben bortigen Roniges ftubl, und legte ibm ben Gib ber Treue ab. Mit einem Gefolge von 350 Reutern hielt Berthold feinen Gingug in Nachen, und verrichtete mit bem Erzbischof hermann von Roln die Rronung. Rach berfelben schlug der Raiser mehrere Ebele aus dem Mainzer Gefolge zu Rittern, als hermann, Grafen von hennenberg, Christoph von Rosenberg, Simon von Stetten, Eberhard von heußenstamm, Philipp Truchses, und Bernard von Berlichingen.

Roch war bas Erzstift bem Kurfursten Johann von Trier eine Summe wegen geleisteten Beistand in der unglucklichen Chursebbe schuldig. Berthold verglich sich hierüber, und schloß ein wechselseitiges Bundniß, vermöge welchem ein jeder dem andern im Falle eines Angriffs mit einer gewissen Zahl von Mannschaft beispringen musse. Für die Sicherheit der erzstiftischen Bestigungen im Norden sorgte er, indem er Georg, Herzog in Sachsen, Domherrn von Mainz, obwohl erst vierzehn Jahre alt, zum Provisor von Erfurt und Statthalter im Eichsfelde ernannte.

Im Jahre 1486 hatte sich zwischen dem Demtapitel und den Burgern zu Bingen ein heftiger Streit wegen dem Jagdrecht erhoben. Berthold suchte die Sache nach billigen Grundschen beizulegen, da aber die Burger sich nicht biermit beruhigten, ergriff er strengere Maßregeln. Mit einer Schaar von 400 Bewassneten zog er ganz in der Stille vor die Burg Rlopp, in welcher das Kapitel stets eine Besatung unterhielt. heimlich einges lassen beschied er des andern Tages den erschrocknen Stadtrath, wovon er verschiedene in Fessell legen ließ, und andere aus der Didzese verwies. Um 1. Dezember setzte er einen neuen Stadtrath ein, bestellte Schöffen, Richter und Offizialen, und ordnete nach Trithems Zeuge

niß das gemeine Befen nach feinem Gutbunten. Doch wurde erst im J. 1488 dieser verdrießliche handel gangs lich beigelegt, worüber er von Aschaffenburg aus eine eigene Verordnung erließ.

Im folgenden Jahre hielt er zu Mainz eine Sinode mit feinen Suffraganen zur Beilegung ber zwischen den Bischofen von Sichstett und Burzburg entstandenen Diffehligkeiten.

Da burch Berbreitung ber Buchbruckerkunst mehrere in lateinischer Sprache geschriebene Werke in bentscher Sprache übersetzt erschienen, wodurch gefährliche irrige Satz zum Nachtheile der Religion verbreitet wurden, so rügte unser Erzbischof diesen Mißbrauch sehr heftig in einem Ausschreiben vom 4. Janner 1486, und bestellte sowohl zu Mainz als in Frankfurt gewisse Censoren, ohne deren Genehmigung weder ein Buch gedruckt noch verkauft werden durfte. Eine ahnliche Aussorberung erließ er an alle Suffraganen bes Erzstifts.

Den allgemeinen Lanbfrieden, welchen der Raifer zu Frankfurt beschworen hatte, verkundete Berthold bei seiner Nachhausekunft, und arbeitete auf das amsigste an Abstellung aller Mangel und Gebrechen im Reiche. Da die Stadt Koln es gewagt hatte, einen neuen Zoll anzuslegen, wodurch die Landesherren der rheinischen Gegenden nicht wenig beeinträchtigt wurden, so veranstaltete er zu Kaub eine Zusammenkunft mit den Kurfürsten von Trier und Pfalz, woselbst man beschloß, keine neue Lasten und Beschränkungen des Handels zu dulden, erforderlichen Falls wolle man sich dagegen mit gewassneter Macht setzen. Auf die Fürstenversammlung zu Rothenburg an der Tauber schiedte er seinen Keller von Bischofsheim. Zur Abhülse

ber im Schwung gehenden Weinverfalfchungen, wodurch die Gesundheit so vieler Menschen gefahrdet worden, hatte ber Raiser die Fürften babin berufen. Nach gepflogener Berathschlagung mit ben Nersten, wurde auf beren Borsichlag eine Berordnung in bas gange Reich zur Nachachstung erlassen.

Sehr beunruhigend fur ben Kaiser waren bie Einstalle ber hungarn in die bitreichischen Lande, dieserwegen forderte er nochmals bas Reich zur schleunigen hulfs-leiftung auf. Schon im verflossenen Jahre hatte Bersthold bieser Beschwerden wegen sich zu Nürnberg eingesstunden, aber mit vieler Freimuthigkeit erklart: man wolle zwar hulfe leisten, der Kaiser moge aber auch den allgesmeinen Landfrieden handhaben, und die höchsten Reichegesrichte seinem gegebenen Worte gemäß bestellen.

Babrend bie Rurfurften über bie zu ergreifenben Daffs regeln berathichlagten, erhielten fie bie Rachricht, bag bie Stande von Klandern den romischen Ronig Maximilian in Brugge verhaftet batten. Diefer Borfall erregte allgemeine Befturgung, und veranlagte bie Rurfurften, bag fie am 6. Mai 1488 ein nachbrudliches Schreiben an bie nieberlandischen Stande mit bem Bedeuten erliegen, ben Ronig auf ber Stelle aus feiner Saft zu entlaffen, und Abgeordnete ju fenden, bamit Ordnung und Rube wieber bergeftellt murben. Un ben Ergbergog Philipp fanbte Berthold ben Rheingauer Bigedom Johann von Breitbach nebft einem Doftor ber Rechte. Bafallen ber Stadte bes Ergftifte erließ er ein Aufgebat, und um fich bem Raifer gefällig ju bezeigen, fchickte er auf eigene Roften eine Bahl von Reutern und Sufgangern, welche er vier Monate lang im Feld gegen die Ries berlander unterhielte.

3m Jahre 1499 trat er bem ichmabischen Bunde bei, ber hierdurch einen großen Buwachs an Macht und Unschen erlangte. Er machte fich gegen bie Mitglieber anbeifchig, einem jeden im Falle eines Angriffes mit bur bert mobl bewaffneten Reitern Sulfe gu leiften, mit Und. nahme bes Erzherzogs Sigismund von Deftreid, ber Markgrafen von Brandenburg und bes Grafen von Burtemberg, Cherhard bes altern, mit welchen er gur Aufrechthaltung bes Landfriedens noch besondere Bundniffe ichloß. Allen erzftiftischen Bafallen ließ er burch ein Musfchreiben biefen Bertrag fund thun, mit ber Anfforderung. gegen einen Jeben, ber einen Angriff auf einen ichmabifch Berbundeten magen murbe, feindlich ju verfahren, alle Sulfe und Beiftand ju verfagen. Bu dem, von bem Bund niedergesesten Berichte, fandte er ale Beifiger feis nen Dberhofmeister Thomas Radt von Collenberg, Deto Grafen von hennenberg, Ludwig von Sfenburg, Georg von Belberg Sofmarichall, Johann von Breits bach, Johann von Fechenbach, Friedrich von Rubes. beim, und Philipp von Thungen.

Auf bem Frankfurter Neichstag, welchem ber Raffer, und Maximilian, ber indessen von seiner haft besfreiet worden, beiwohnten, verwendete sich Berthold, daß man dem Kaiser hilfe gegen Frankreich zusagte, und kräftige Maßregeln zur Aufrechthaltung des Landfriedens beschlossen wurden. Da die Mainzer und Wirzburger Lander demohnerachtet sehr viel von Näubereien litten, schlossen die beiberseitigen Fürsten auf vier Jahre einen Bund. Und da auch die Stadt Köln auf der Erhebung des ihr

von bem Raifer mahrend bem niederlandischen Rrieg gestatteten Bolles unruchsichtlich auf ben Widerspruch ber rheinischen Fürsten beflunde, so verboten biesolben den Kolsnern die Schifffahrt, und verhinderten solche durch schicklich getroffene Maßregeln ober- und unterhalb Koblenz.

Go befliffen Berthold mar, überall Friede und Ginigfeit zu fliften, fo wurde er boch oftmale nothgedrungen in migliche Sandel verwidelt. Schon feit einiger Beit herrichten ernftliche Difhelligfeiten zwischen ber Stadt Bingen und Churpfalz. Die erfte Beranlaffung biergu gas ben bie Binger, welche eigenmachtig neue Bolle und Thors gebuhre errichtet, folche von ben pfalger Unterthanen erhoben; auch hatten fie bie offentliche Strafe, welche pon Bacharach nach Migei führt, burch Bruden über bie Dabe unterbrochen. Rurpfalg bierüber bochft erbittert, verbot feinen Unterthanen bie Besuchung bes Marttes gu Bins gen, und errichtete einen auf feinem Gebiete gu Munfter, woburch nicht wenig Nachtheil ber Stadt widerfuhr. Ginen andern Grund ju Beichwerben veranlagte bas Rlofter jum beil. Rupert bei Bingen , über welches, ale jum pfalger Gebiet geborig, Rurfurft Philipp bie Dberherrlichfeit verlangte. Berthold widerfprach biefer Unmagung; bas Rlofter fen in geiftlichen und weltlichen Dingen bem Erze ftift untergeben, wedwegen er gur Behauptung feiner Gerechtsame anf bem bortigen Berge einige Befestigungen anlegen ließ.

Im Jahre 1491 erlebte Berthold die Freude, daß Hermann seines Bruders Friedrichs Sohn, des Rurfürsten Albert Achilles von Brandenburg Tochter Elisabeth zur Gemahlin erhielt, welche er zu Aschaffenburg mit großen Feierlichkeiten einsegnete.

In biefem Jahre gab er bie Buter bes Rollegiats. flifte ju Steina bem Benebiftiner Drben gurud. Die von Theodorich und Abolph II. vorgenommenen Berbeis ferungen entsprachen nicht bem beabsichtigten 3mede. Die Alebte von St. Michael ju Silbesbeim und St. Blafii von Mortheim, fo wie bas Rapitel von Rorthen felbit. trugen auf eine Abanberung an. Berthold gemabrte ibre Bitte, unterbrudte bie brei ju Rortben errichteten Dfrunben, und ftellte Steina mit feinen Bebauben und Gutern wieber jur Berfugung bes Orbens, mit bem Befeble, aufe fchleunigfte eine Congregation von Brubern bafelbit ju veranstalten. Das folgende Jahr ließ er burch feinen Generalvifar Bolfgang von Biden bas Rlofter auf bem Ruperteberge visitiren, verfette gur Berbefferung ber Moftergucht feche Ronnen von Schonau babin, und ers nannte mit allgemeinem Beifall Buda Specht von Bus benbeim gur Aebtiffin. Die Pfarrfirde ju Sanau erbob er auf Bitten bes bortigen Grafen, nach erhaltener Ges nehmigung bes Pabftes Innocens VIII. gu einem Collegiatstifte, welches in Butunft aus einem Dechant und feche Canonicie befteben folle.

Der ruheliebende Raiser Friedrich war nach einer wier und sunfzigiährigen Regierung am 19. August 1493 mit Tode abgegangen. Maximilian, der die vortresselichen Eigenschaften Bertholds kannte und zu schähen wußte, wünschte, daß er an dem kaiserlichen Hostager in eigener Person die Geschäfte des Erzkanzler-Amtes versehen möge. Der Erzbischof fand sich hierzu bereit, das mit aber zu Hause die Geschäfte nicht vernachläßigt würden, übertrug er die Stelle eines Statthalters Johann, Grasen von Isenburg-Büdingen, einem klugen ersahrnen Manne.

Im Sabre 1495 wohnte Bertbolb einem auferft merfwurdigen Afte zu Mecheln bei. Margaretha pon Dorf, Schwefter Ebnarbs IV., hinterlaffene Bemablin Rarle bee Ruhnen, Bergoge von Burgund, welche megen Unterdrudung ihres Saufes aufs bochfte erbittert mar, bemuhte fich bie Regierung Seinrichs VII. mes nigftens zu beunruhigen. Sie erfab zu ihrem Borbaben einen gemiffen Dertin Barbed, einen jungen Menfchen von einnehmender Bestalt, gefälligen Sitten und großer Schlanbeit. Diefer follte die Rolle eines Sohne Eduarde IV fpielen, ber aus bem Tower ber Graufamfeit Richarbs gludlich entronnen, nunmehr bie Unfpruche bes Saufes Plantagenet geltend machen folle. Diefes Gerucht murte mit Schnelligfeit verbreitet und fand bei Bielen Glauben. Mis Rarl VIII., Ronig von Franfreich, welcher mit Eng. land in Rrieg verwickelt mar, biervon borte, fand er bies fes in feiner Lage bochft erwunfcht, und lub ben angeblis den herzog von Norf nach Paris, wo er bemfelben fürfiliche Ehren bezeigte. Rach bergestelltem Frieden follte Rarl benfelben ausliefern, er verweigerte aber biefes als feinem gegebenen Borte gumiber, und entließ ibn. Ein manbte fich nach ben Rieberlanden zu ber Bergogin von Burgund, melche ibn nach vielen geaugerten Bes benflichkeiten, erft nachbem er fie von ber lechtheit feiner Beburt überzengt batte, fur ben Gobu Ebuarbe erfannte. Dunmehr murbe er mit großer Muszeichnung bes banbelt, erhielt eine Ehrengarbe von breißig Bellebarbies rern, jederman beeiferte fich ihm ben Sof ju machen. Dies mand zweifelte an ber Medtheit feiner Berfunft, welche ein Geheimniß ber Bergogin mar, und mohl mußte, bag er ber Gobn eines getauften Juben von Tournai feb

Biele englische Großen, misvergnugt über heinrich & Regierung, traten mit ihm in Brieswechsel, einige sogar, wie Elissord und William Barlei, begaben sie zu ihm nach Flandern und boten ihm ihre Dienste an. heinrich, unterrichtet von biesen gesährlichen Umtrieben, that dem Erzberzog Philipp Borstellung wegen des Aufenthaltes und Schupes Perkins in seinen Staaten. Da aber diese ohne Wirkung blieb, hob er allen handel und Berkehr mit den Niederländern auf, rief seine Unterthannen zurück, und verbannte alle Flamander ans England.

Wahrend diesem Aufenthalte schloß Perkin mit dem Raiser Maximilian einen feierlichen Bertrag, vermöge welchem derselbe in dankbarer Anerkennung der ihm erzeigten großen Bohlthaten, damit nicht, ehe er in den Besit der ihm nach seiner Geburt von Rechtswegen zustehenden Königreiche, von dem Tode ereilt, dieselben von den jezigen unrechtmäßigen Usurpatoren nicht sernerhin befessen, sondern dankbarern Nachfolgern zu Theil würden, so erkläre er, Nichard, König von England ze. ze., daß er dem römischen Kaiser Maximilian und seinen männlichen rechtmäßigen Deszendenten eine Schankung mit den Königreichen England und Frankreich, Irland, dem Herzogthum York und Fürstenthum Mallis mache, wenn er ohne rechtmäßige Erben mit Tode abgeben solle.

Diese feierliche Urkunde wurde in Mecheln am 24. Idnner 1495 ausgesertigt, von Perkin mit einem for perlichen Side beschworen und mit dem königlich englischen Wappen besiegelt, in Gegenwart Bertholbe, Erzbischofs von Mainz, Margrethen, herzogin von Yorf und Burgund, und ben geheimen Rathen bes Erzberzogs Philipp, Labrone von Ghevara und Thomas Plas

nies. Da alle englische Geschichtschreiber, felbft bume, pon biefem Bertrage ichweigen, und nur bes berrichenben Difverftandniffes zwifden Mar und Seinrich Ermab. nung thun, fo babe ich biefer merfwurdigen Urfunde ermabnt, welche bei Gubenus T. IV. p. 502 ausführlich au erfeben ift. Das Schidfal Derfind enbete übrigens wie jenes aller abnliden Betruger. Nachbem er verges bene auf ben Ruften Englande und Irlande Berfuche gewagt, viele feiner Anbanger ungludlich gemacht, bei Satob VI. von Schottland Unterflugung gefunden, murbe . er julett bei einer landung in Cormvallis fo in die Enge getrieben, bag er von allen verlaffen fich in ein Rlofter fluchten mufite. Durch Ueberredung wurde er aus bems felben gelocht, gwar begnadigt, aber in ben Tower gefett: als er aber aud da neue Berratherei gegen bie Perfon bes Konigs aufponn, mard er jum Tode verurtheilt, und im 3. 1499 an Tiburn gebangt.

Durch Bertholds vorzügliches Betreiben murde 1495 zu Worms der große Fürstenkonvent gehalten, und daselbst die Errichtung eines hochsten Neichstribunals unwiderrustich beschlossen. Schon lange hatte man das Bedürfniß gesühlt, daß an einem bleibenden sesten Sie die Alagen der Neichstunterthanen vorgebracht und entschieden würden. Berthold, der öfters dem Hose des Kaisers gefolgt, hatte sich durch Ersahrung überzeugt, wie drückend und lästig für die Parthien ein solches Umherreisen serzstelt daher mit aller Kraft der ihm vorzüglich eigenen Beredsamkeit nochmals das erheischende Bedürsniß der Zeizten vor. Sein Antrag sand endlich Beisall, die Fürsten beschlossen, daß ein höchstes Reichsgericht niedergesetzt, und mit klugen ersahrnen Richtern besetzt werden solle.

Nachbem biefes bodwichtige Geschäft gludlich ju Stande gebracht, empfieng Berthold vom Raifer Die feierliche Belehnung uber bes Ergftifte Regalien in ber vollen Berfammlung ber erften und ebelften Fürften Deutschlands. Bald barauf murbe ber allgemeine ganbfrieben beschworen und öffentlich befannt gemacht. Che biefes gefchab, gab unfer Erzbischof einen Beweis feiner vorzüglis den Magigung und Borliebe fur bie allgemeine Boblfarth. Durch Bermittlung ber Rurfurften Bermann von Roln und Friedrich von Sachsen fohnte er fich mit ber Pfalz aus; er verfprach bie Befagung von bem Rupertes berg abzuführen, die Befestigung bem Boben gleich ju machen, und alle Sinderniffe, welche auf ben offentlichen Strafen in ben Beg gelegt werben, binmeg ju raumen, bagegen machte fich Philipp anbeifchig, ben Martt gu Munfter wieder aufzuheben, und in Bufunft nicht gu ges . ftatten, bag innerhalb einer Meile von Bingen ein folder angelegt murbe.

In biesem Jahre wurde das Rloster in Bleibenstadt von Alexander VI. zu einem Kollegiatstifte erhoben, worüber der fromme Abt Trithem bittere Rlagen führt.

Unermüdet thatig für die Befestigung bes lanbfriedens ichloß Berthold 1496 mit Friedrich, Markgrafen von Brandenburg und Eberhard von Burtemberg auf breizehn Jahre ein festes Bundniß unter der Bedingung wechzelstigen Schutes. Und da der schwäbische Bund am 17. Marz zu Ende lief, das Bohl des Neichs aber dessen Fortdauer erheischte, so trug er im Namen des Kaisers auf eine weitere Berlängerung von drei Jahren an, welche er auch zu Stande brachte. Sodann begab er sich auf den Reichstag nach Lindau, welchen der Kaiser von Frank-

furt babin verlegt hatte, um die auf dem Konvent gu Borms noch nicht vollständig erledigte Reidssangelegens heiten ganglich gu ordnen.

Auf bem im folgenden Jahre 1497 zu Borms ges haltenen Reichstag schilberte er in einer fraftvollen Rede die Lage des Reichs, und rügte mit großem Eifer die einsgeschlichenen Mängel und Gebrechen. Der von dem Kaisser gemachten Proposition von einer gemeinen Reichstasse trat er nicht allein bei, indem er mit edler Uneigennützigskeit sich zu seinem Beitrage sogleich bereitwillig erklärte, sondern er foderte auch mit einer sehr hibigen Art sämmtsliche Reichsstäde bierzu auf. \*)

Um diese Zeit erneuerte Berthold die von Gerhard II. im Jahre 1294 errichtete Martinsbruderschaft und Gesellschaft. Die Statuten dieses wohlthätigen Bereins bestanden in folgenden Punkten. Ein zeitlicher Erzbischof soll jedesmal Borsteher besselben seyn; niemand kann zum Mitglied aufgenommen werden, der nicht zum Schild und Helm geboren, vier Ahnen ausweisen kann. Jedes Glied soll alljährlich am Feste des heil. Martins als Schutyastrons einen Armen von Grund aus kleiden, und am Sharfreitag mit Speise und Trank versehen. Die Insignien des Ordens mussen aus feinem Silber verfertigt seyn, wenigstens eine Mark wiegen, den heil. Martin zu Pferd

<sup>&</sup>quot;) Die Stanbe hatten die Berpflichtung, die Reichssteuern aus ibren eigenen Kammergutern zu entrichten. Diese Schuldigkeit dauerte bis gegen die Mitte des KVIten Jahrbunderts. Denn erst in dem Reichsabschiede von 1543 wurde bestimmt, daß funftighin die Landschaft die Reichsteuern zu entrichten hatte.

vorstellen, wie er seinen Mantel mit einem Armen theilet, umgeben von Engeln. Jedes Glied, wenn es bei hofe erscheint, muß diese Insignien, so wie an den hohen Kirchensesten tragen. Unterläßt es dieses, und wird von einem Mitbruder dieserwegen gemahnt, so muß es jedesmal einem Armen sechs heller spenden. Alle unchrbare Spiele, Tanze sind ihnen durchaus verboten. Wird ein abwesender Bruder an seiner Ehre angegriffen, so ist es Pflicht der Bruder, bessen guten Ruf zu vertheidigen. Allsährlich werden sechs Aemter gehalten, und nach dem Absterden eines Mitsgliedes Erequien. So lobenswürdig diese Einrichtung war, so hat sich dieselbe im Berlauf der Zeiten verloren, nur das am wenigsten bedeutende, die Brustzierde der Domkapitularen, hat sich von dieser Zeit bis zu ihrer Aussedung erbalten.

Im Jahre 1499 hielt Bertholb eine Synobe in Mainz, bei welcher Gelegenheit der berühmte Gresemund eine vortreffliche Rede an den Alerus über die Burde bes Priesterthums mit großem Nachdruck hielt.

Ein merkwürdiger Borfall ereignete sich im 3. 1500 zu Mainz, welcher großes Aussichen erregte. Gegen das Ende dieses Jahres wurde das in der Stephansfirche aussbewahrte Haupt der heil. Anna diebischer Weise entwendet. The obald, Scholaster zu St. Stephan, ein frommer gelehrter Mann, hatte auf seiner Wallsahrt nach Jerussalem im J. 1212, diese tostdare Reliquie von dem Prior des Rlosters zu Bethlehem, nehst mehrern andern minder wichtigen zum Geschent erhalten, und sie bei seiner Rachspausekunst dem Stifte verehrt. Im J. 1500 ließ der Stifted bechant Johann Fust den noch daselbst befindlichen Labernakel hinter dem hohen Altare verfertigen. Einer der

Steinmegen, geburtig von Cornely Munfter, benutte biefe gunftige Gelegenheit, und erbrach am Borabend von St. Anbreas bas Behaltnig, wo biefe Reliquie aufbewahrt gemefen, und fluchtete bamit nach Saufe. Balb gereuete ibn feine That ; er befchloß baber bem Stifte ben entwenbeten Schat wieder gurudjuftellen, weghalben er bie D. Frangistaner gut Dueren bat, Gorge gu tragen, bamit bie ibnen übergebene Reliquie bem Stifte wieber überliefert murbe. Indeffen erfuhren bie Stephaniter erft am Borabend bes Beibnachtefestes mit namenlosem Schreden bies fen Diebstabl, machten ber durfurftlichen Regierung fogleich bie Ungeige, und baten um Requisitionefdreiben, mit welchen verfeben fie einen gewiffen Pater Johann aus ber Rarthause an bas Rlofter von Cornely Munfter abfandten. hier erfuhren fie, bag bie Reliquie bereits ben Frangistanern ju Dueren jur Rudfenbung übergeben worben. Die Frangistaner bezeigten fich jeboch anfange lich nicht fogleich zur Ablieferung bereit, erft nachbem fie bas durfürstliche Borichreiben erfeben, gaben fie nach. Boll Freuden eilte ber Abgeordnete Johann fort, aber balb barauf überfielen ibn ber Stadtschultheiß, ber Burgers meifter und bie Schoffen von Dueren, und nahmen mit Bewalt bie Reliquie binmeg. Als biefe Tranerfunde nach Maing tam , begaben fich ber Dechant &uft mit einigen Rapitularen felbft nach Dueren, um burch inftanbiges Bitten ihren 3med zu erreichen. Man verwies fie an ben Bergog von Julid, auf beffen Befehl biefes geschehen fen. Bon bem Bergog, ber ein febr rechtliebenber Mann war, erhielten fie eine ausweichende Antwort, er muffe erft mit feinen Rathen barüber conferiren, bann wolle er ihnen in vierzehn Tagen feine Entschließung ertheilen. Da bie

Stephaniter sich in ihren Erwartungen getäuscht faben, sanbten sie einige aus ihrer Mitte auf ben Reichstag nach Rurnberg, und flehten bie Sulfe Bertholds an. Diese Bemuhungen liesen nicht fruchtlos ab. Berthold erließ am Freitag nach Maria Lichtmeß 1501 ein nachsbrucksames Schreiben an ben Herzog, und Kaiser Maria milian befahl bemselben unter bem 25. Juli b. J. uns verweigerlich die Herausgabe bieses Kleinobs.

Beibe Schreiben bemirften jedoch teine Menberung in ben Gefinnungen bes Bergogs. Eben fo menig fruche tete bas Schreiben bes pabfilichen Legaten Rarbinals Rais mund. Der Notarius, welcher baffelbe an bie Rirche au Dueren beftete, murbe mighanbelt und in ben Rerter geworfen, bas Schreiben ichimpflich gerriffen. Durch bies fee unmurbige Betragen gogen fich bie Duerer bie Uns anabe Bertholbs und bes Erzbifchofe von Roln Bermann gu. Gie murben begbalben mit bem Juterbift und Banne belegt, und als Berachter ber apostolischen Befehle bei bem Pabft Alexander VI. verflagt. Dach beffen Tobe trugen bie bamafe in ein Bundnif getretenen Furften, Grafen, Baronen, Gble und Stabte bei feinem Rachfolger Julius II. barauf an, bag biefe Sache uns terfucht, und endlich entschieden werben moge. Diefers balb beauftragte ber Pabft ben Dechanten ju U. E. Frauen, Satob Leift, ber Defreten Doftor, unter bem 2. Huauft 1504, bie Partheien zu berufen, und ein enbliches Urtheil zu fallen. Die Duerenfer murben unter Strafe ber Ercommunication vorgelaben, aber weit entfernt gu geborden, appellirten fie an ben Pabft, als wiberrechts lich gefrantt. hiermit nicht zufrieben, befturmten fie ben Raifer Maximilian fo lange mit Bitten, bag biefer

ben Stepbanitern feinen Schutz entzog, und fich fur fie Diefe Empfehlung mirfte fo bei bem Dabit verwendete. fraftig, bag Juline bie Probfte von St. Martin gu Rerge, und St. Caftor ju Robleng nebft bem Dechanten von Obermefel beauftragte, bie Sache abermal zu unter-In Befolge biefes Auftrages fallten bie Commiffarien am 28. Januer 1506 ein interlocutorifches Urs theil bes Inhalts: nach Unborung ber Betheiligten und genommener Ginficht ber Uften baben mir mobibebachtlich eine Inhibition verhänget, und find bes Dafurhaltens, bie Sache in bem Stande, wie fie unentschieden ba lieat. an ben apostolischen Stubl, ober an jenes Bericht, mofelbit biefer Streit anbangig gemacht, nebft Erftattung ber Roften zu remittiren, es fene bann, bag bie Partheien gwischen bier und Ditern fich gutlich murben verglichen baben.

Indeffen blieben bie Duerenfer nicht muffig, und arbeiteten aus allen Rraften, ihren 3wed zu erreichen. Sie versprachen ben Stephanitern eine betrachtliche Summe Gelbes, und wenn man einem unter ben Aften aufgefunbenen Brief Glauben beimeffen will, fo belief fich ihr Untrag auf 12000 Gulben, nebit bem Erfan aller in biefem Streite aufgewandten Roften und einer ichrlichen Benfion von bunbert Bulben. Das Ravitel vertrauend auf bie Gerechtigfeit feiner Sache, verwarf alle Untrage ale ents ebrend, indem biefe Reliquien ungleich toftbarer und allen Schaten weit vorzugichen fen. Die Bemuhungen ber Dues renfer murben jeboch mit gludlichem Erfolg gefront. 3us lius erffarte mittels eines Diploms, bag fie bas Saupt ber beil. Unna behalten, und mit ber gebubrenben Ebre furcht aufbewahren follen, Die Stephaniter murben gur Rube verwiesen, und benselben fur die Zufuuft Stillschweis gen auferlegt. —

In biesem Jahre erneuerte Bertholb ben schmäbisschen Bund in der Reichsstadt Eflingen, und verlängerte benselben auf die Dauer von zwölf Jahren. Auf dem Reichstage zu Angsburg rieth er dem Raiser, daß er eis nen eigenen Senat unter Benennung des Reichstegiments niedersehen möge, welcher mit Handhabung des Landfriedens und der Neichsvertheibigung beauftragt wurde. Marimilian, überzeugt von dem Angen einer solchen Ansordnung, bewilligte sie auf sechs Jahre, und erließ die Regimentsordnung. Bermöge derselben wurde Berthold als des heil. römischen Neichs-Erzkanzler beauftragt, die Regimentsfanztei mit Beamten, Sekretarien zu besetzen, und zum Beisiger für das erste Bierteljahr erklärt.

Während diesen wichtigen Berhandlungen vernach, lässigte er die geistlichen Obliegenheiten nicht. Da die Kirche zum heil. Ulrich und Ufra zu Angeburg von neuem auf das prachtvollste erbauet worden, so verrichtete er, in Gegenwart einer großen Anzahl von Bischbsen und Fürsten, die feierliche Einweihung dieses herrlichen Tempels, und verlich allen Jenen, so zur Fabrit besagter Kirche ober zu Anschaffung von Kirchengeräthschaften etwas beitragen würden, einen Ablas von vierzig Tagen.

Bu Nurnberg sollte bie zu Angeburg verfaßte Resgimentsordnung in Bollzug geseht werden, weswegen sich Berthold 1501 bahin begab und das Geschäft ordnete. Nach seiner Abreise beauftragte er hiemit Johann Ruschenmeister, einen sehr klugen, redlichen Mann. Bu Berstärfung seiner Macht schloß er mit Philipp von ber Pfalz 1502 ein gegenseitiges Bundnis.

Da um biese Zeit der Raiser die Stånde um Sulfe gegen die anwachsende Macht der Turken ersuchte, berief Berthold die Kursursten nach Gelnhausen, woselbst man nach reiser Ueberlegung beschloß, man wolle den Bunschen des Kaisers träftigst entsprechen, wenn die Könige und Fürsten der Christenheit mit ihren Schägen und Truppen auf das nachdrücklichste mitwirken wurden, denn sonst sen zuch nichts ersprichtliches gegen die Uebermacht der Türsten zu hoffen. Zugleich erneuerte man den Churverein, und beschwor ibn auss feierlichste.

Durch biefe Beigerung ward ber Raifer bochft auf. gebracht, fagte einen Tag nach Gelubaufen an, und ba biefer nicht zu Stande fam, berief er einen nach Birge burg. Alle Berthold bee Raifere Unanade erfuhr, fandte er ein Schreiben an Maximilian, worin er bemfelben feine Unschuld betheuerte, alle die wichtigen Dienfte gu Gemuthe führte, welche er ibm und bem Reiche geleiftet, er moge baber ben Uebelgefinnten fein Webor verleiben. indem er zu jeder Zeit bereit fen in Gegenwart ber Rurfürften, Rurften und Standen ju Rebe fteben, von 216 lem Rechenschaft zu ertheilen, wie bas in folchen Rellen und Sachen, eines romifchen Ronigs wiber einen Rurfürsten geburlich, und im Reich von Altere bertommen. Der Raifer hierdurch nicht befanftigt, erwiederte; bie Sache batte zwar aufänglich vor die Rurfurften gebort, er wolle aber nun auf bem ungefaumt ju verfammelnben Reichstage feine Grunde weitlaufig auseinander fegen, und auf die Borftellungen bes Rurfurften auf bas buns biafte antworten.

Indeffen ließ Bertholb von bem bieberigen regen Gifer in Beforgung ber Reichsgeschafte nicht nach, wo-

von bie Busammentunft ber Fursten, welche er um biefe Beit in Maing veranstaltete, ber beutlichfte Beweis ift. Much entwarf er ein Bergeichnift ber Beschwerben beutscher Mation uber bie Bebrudungen ber Curie, ale er bie Gre bobung Dius III. auf ben pabstlichen Stubl vernabm; er boffte von ber Magigung biefes vortrefflichen Rirchens Dberhaupts, welches ber beutschen Ration besonders gemogen mar, gemiffe Abbulfe biefer Uebel. Uber beffen bald erfolgter Tob vereitelte alle autgemeinte Entwurfe. Alle ihm widerfahrne Rranfungen feste er bem Bobl bes Reichs nach, und begab fich nochmal nach Augeburg au bem Raifer. Da bie Rurften von Zweibruden, Seffen und Burtemberg bie Pfals feindlich zu übergieben brobten. bat er benfelben, bag er burch feine Darzwischenkunft bie Sache gutlich vergleichen moge; als aber feine Borftele lungen nichts vermogten, und bie Rlamme bes Rriegs in ber Pfalz zu muthen begann, fo verbielt er fich zu Michafe fenburg rubig, indem er fein Mittel gur Abbulfe fab.

Der große Mann naherte sich bem Ende seiner thatenreichen Laufbahn. Gine sehr gesährliche Krankheit, die
bosen Blasen genannt, besiel ibn, und raffte ihn, nachdem
er mit unüberwindlicher Standhaftigkeit die heftigsten
Schmerzen erduldet, am 21. Dezember 1504 dahin. Allgemein betrauert, wurde seine Leiche am Borabend bes
Weibnachtösselbes vor dem eizernen Shor zu Füßen des
Altars der mater dolorosa beerdigt, die Grabstätte mit
einem kostdaren Stein von rothem Marmor bedeckt, und
seinem ruhmwurdigen Andenken an einem der mittlern
Pfeiler in der Kirche ein Denkmal errichtet, das unstreitig eines der schönsten in dem Dome ist.

Berthold erließ eine überaus große Menge neuer

Berordnungen, die das Gepräge des hohen Geistes, moburch er das Ganze seines Erzstifts fraftig auffaste, nur allzudeutlich an Tag legen, sie waren aber immer nur partifular, namlich fur einzelne Districte, Stadte und Gemeinden verfaßt. Er wurde, hatten ihn ble überhauften Reichsgeschäfte nicht zu sehr gehindert, seiner erzstiftisschen Regierung allein obzuliegen, zwerläßig in der kandzeleggeber Bahn seinem Nachfolger Albert vorgeeilet seyn.

Bertholds Rame verbient bei ber Rachwelt ein fegenreiches Unbenfen. Ungemein thatig fur bie Rube und Boblfahrt bes Reiche, welche er burch Stiftnug bes allgemeinen Landfriedens und Errichtung bes faiferlichen Rammergerichts beforberte, mar er nicht minber auf bie Rechte und Borguge feines Ergftifte bedacht. Bon Ras tur aus gur Strenge geneigt, fo bag man fich von feiner Regierung nicht viel Gutes versprach, war er uicht fobalb Regent geworben, ale er mit einer Magigung und Milbe berrichte, wodurch er bie Achtung und Bewunderung feis ner Zeitgenoffen erwarb. Bei ben Raifern Frieberich und Mar ftund er in großer Gnade. Bon legterm erbielt er bie Bestatiaung aller Rechte uber bie Stadt Mainz. mit ber Erflarung, bag fie ben Ergbischofen und bem Rais fer unmittelbar unterworfen fen, wie ich schon anderemo ausführlich gezeigt babe. Das Ende feines lebens murbe burch Difgunft Uebelgefinnter getrubt, welche mit neibis fchen Augen auf bas große Unsehen, beffen er im Reiche genoff, berabsaben. Maing verbantte ibm bie Berftellung ber Morigentirche, Die Bergroßerung ber Martineburg, und bie Erbauung bes Quintinsthurmes. Letterer allein ift ben Sturmen ber Beit entgangen, an ihm erblidt man noch jest fein Wappen mit ber Jahrzahl 1489.

Unter ben Denkwirdigfeiten seiner Regierung verbient bemerkt zu werben, daß das Jahr seines Regierungsantrittes, so wie seines hintrittes sich durch eine aufferordentliche Fulle an Bein auszeichnete. Er gerieth in solcher Menge, daß die Maaß um vier heller vertauft wurde, und die Maurer den Speiß mit demselben anmachten.

## LVII.

Sakob von Liebenstein, ermahlt am 30. Dezember 1504, firbt am 15 September 1508.

Satob von Liebenstein entsproffen aus einem eblen Geschlechte in Schwaben, Dombechant ju Maing, murbe nach Bertholbe Ableben wider feinen Billen von bem Domfapitel am 30. Dezember erwählt. Durch einen unbe-Scholtenen Bandel, vorzügliche Reinheit ber Gitten und Biffenschaft batte er fich allgemeinen Beifall erworben. Mur ber Borwurf einer zu großen Borliebe fur bas Burfel. fpiel murde ihm gemacht. Bon Julius II, erhielt er im Mary bes folgenden Jahres bie Bestätigung, mard am 20. Julius von feinem Beibbifchof Thomas von Bices compona in Beifenn Philipps, Bifchofe von Speier und Johanns, Bifchofs von Chermofoli gum Bifchof confecrirt, und fobann mit bem Pallium befleibet. Rach biefer feierlichen Sandlung begab er fich ju Ruf aus bem Dom in die Martinsburg unter gablreicher Begleitung ber Rlerifei, und bes boben Abels, welche er fobann uber 550 an Babl auf bas berrlichfte bewirthete.

Gleich nach feiner Bahl, nachdem er bie hulbigung eingenommen, ernannte er ben Erfurter Beibischof So-

bann, Bifchof von Sibon nebft einigen anbern in geift. lichen Burben fonftituirten Perfonen ju geiftlichen Richtern und Erecutoren ber Provinzialftatuten, burch bas Thuringer Land. Die ichon feit einiger Beit berrichenben Streitigfeiten in Betreff ber Berrichaft Eppftein, swifchen Cherbard, Grafen von Ronigstein und Dieg, und Gotte fried. Dynasten von Eppftein, entfdied er ale aufgefors beter Schiederichter auf die Beife: bag Cherhard ausfchlieflich bie Regierung in ber Berrichaft Eppftein und in ben bievon abhangenben, bermal jur Graffchaft Dies geborigen Dertern übernehmen folle, und bann nach beffen Absterben ber nachste Erbe. Die baraus zu beziehenben Gefalle an Fruchten, Bollen, follen aber mit Gotte fried jabrlich gemeinschaftlich getheilt werben, welcher überdieß bas Schloß Burgichwalbach auf Lebenszeit be. figen und benugen folle. Diefem Spruche traten beibe Theile bei.

Jakob wohnte bem von bem Kalfer zu Kbln gehaltenen Reichstage nicht bei, erhielt aber während beffelben von Mar ben Auftrag, die Klage bes Abten Makar von Limburg gegen Emicho, Grafen von Leiningen, zu untersuchen. Dieser hatte bas im Speierischen gelegene Kloster Limburg feindlich übersallen, geplündert und
sodann in Brand gesteckt. Dieser gegen ben erst neuerbings feierlich beschwornen Landfrieden verübte Frevel hatte
eine scharfe Uhndung verdient; da aber der Kaiser durch
andere wichtigere Geschäfte verhindert war, sollte unser Erzbischof den Handel gutlich ausgleichen.

Auf dem legten Reichstag hatte man dem Raifer Marimilian vier taufend Mann nebst dem jahrlichen Sold bewilligt, dieferhalb ruftete Jatob bie auf seinen Antheil fommende sechs und dreißig Mann aus, und ernannte gu ihren Anführern mehrere friegserfahrene Ritter aus den edelsten Geschlechtern. Bald darauf fand gu Oberwesel eine Zusammenkunft der rheinischen Kurfürsten statt; das selbst erließ man eine Berordnung in Betreff der Schiffer, welche mit Waaren auf dem Rhein hinab führen.

Die Besigungen bes Ergfifts vermehrte er burch Un. fauf bes vierten Theils bes Orte Rlingenberg, welcher auf bem rechten Mainufer gelegen und bem Pfalggrafen Philipp jugeborig war, ben biefer von bem Grafen von Sanau erfauft batte. Desaleichen erfaufte er von bem Rollegiatstifte jum beil. Stephan ben Ort Roftbeim mit allen damit verbundenen Gerechtsamen. \*) Die Jungfrauen. flofter ju Rordhaufen, Imchenhain und ju Gibingen ließ er burch Rommiffarien vifitiren, und ftellte bie verfallene Rlofteraucht wieder ber. Dem Rlofter in Steina, wofelbft fich nur noch zwei Donche befanden, fette er auf Erfuchen ber Dynaften von Pleg einen maderen Prior in ber Perfon hermanns Brud vor. Um fich bem Raifer gefällig ju bezeigen, ernannte er feinen Bruber Deter, welcher ibn nach Rom jur Kronung begleiten folle.

Dem Reichstag zu Konstanz wohnte er im Jahre 1507 bei, und empfieng bafelbst vom Raiser die Regalien. Die Fürsten waren wegen ben venetianischen Angelegenheiten und bem Römerzuge bahin berufen worben. Man verwilligte von Seiten bes Reichs eine gewisse Zahl Kriegseleute, von welchen Jatob nach seiner Nachhausekunft bie

<sup>\*)</sup> Alljährlich mußte noch bis auf bie jungften Zeiten bie turfürftliche hoftammer an befagtes Stift achtzig Malter haber bieferwegen abliefern.

von ibm gu fledenden Bolfer fogleich in ruftigen Stanb feste, auch feinen Bruber Peter beauftragte, ben Raifer auf feinen Bug gegen Rom gu begleiten.

Wahrend ber kurzen Zeit, die Jakob dem Erzstifte vorstand, hatte er immer mit einer widrigen Gesundheit zu kampfen. Besonders litt er an einer Lendenlahmung, und hatte viel von Steinschmerzen auszustehn. Diese bestörderten seine Ende in einem Alter von 46 Jahren, zu frühzeitig für das Beste des Erzstifts, dessen Flor ihm außerordentlich am Herzen lag. Wimpfeling erzählt, daß er dem Tode nahe, nicht sowohl seinen Hinritt als das arme Bolk betrauert habe, welches nunmehr durch sein frühzeitiges Ableben große kasten wegen Entrichtung der Bestätigungs, und Palliumsgelder zu tragen habe.

Er wurde in ber Domfirche vor bem eifernen Chor beerbigt, und bemfelben ein schones Denkmahl an bem erften Pfeiler bes hohen Chores, links errichtet.

## LVIII,

:

Uriel von Gemmingen,

ermablt am 27. Geptember 1503, ftirbt am 9. hornung 1514.

Rach Jacobs Ableben erwählte bas Domkapitel schon am 27. September Uriel von Gemmingen zum Erzbischof. Er war aus einem eblen Geschlechte im Creichgau entspross sen, Domkustos zu Worms, Amtmann zu Mombach, und endlich nach ber Erhebung Jacobs Dombechant geworben. In ben Wissenschaften hatte er solche Fortschritte gemacht, daß er zum Doktor in beiden Rechten kreirt, und vom Raifer Max jum Rammeraffeffor zu Speier ernannt wurde.

Die Mainzer Schriftfteller ertheilen ihm viele Lobfpruche, dagegen berichtet Paul Langius, er sey mit
allgemeiner Trauer des Bolts erwählt worden. Nach
dem Zeugnisse Wimphelings mußte er an Annaten
und für Erhaltung des Palliums 25000 Gulden an die
apostolische Kammer entrichten, und da diese Summe nicht
vorräthig war, so nahm er dieselbe zu Augsdurg bei den
Fuggers, welche damals die berühmtesten Wechsler
in Deutschland waren, auf.

Um Feste bes beil. Mathias 1509 murbe burch ben Domscholaster Laurentius von Bomerefelben bas Pallium überbracht, mit großer Feierlichkeit von bem gesammten Klerus an ber Dietherspforte empfangen, und mit Lobgesangen in ben Dom begleitet. Bon seinem Beibbisschof Thomas Ruscher murbe er zum Bischof geweihet.

Gleich im Anfange seiner Regierung publizirte Uriel eine, großes Aufsehen erregende, Bulle des Pabstes, versmöge welcher ben Geiftlichen scharf untersagt wurde, mehrrere Canonicate oder Bicarien zu besigen. Der Klerus hierüber außerst misvergnügt, provocirte nach Rom, und erwirkte eine Inhibition, welche er der hergebrachten Geswohnheit gemäß sogleich bekannt machen ließ, so daß Uriel von seinem gutgemeinten Borhaben abstehen mußte.

hierauf begab fich ber Erzbischof auf ben Reichstag nach Worms, empfieng baselbst in ber zahlreichen Berfammlung ber Churfursten und Stanben am 23sten April bie Regalien. Rachbem ber Kaiser zu ber Erpedition ges gen die Benetianer abgereist war, übersanbte er von Kausbeuern aus burch ben Reichshofrath Stort bas kaiser-

liche Siegel mit bem Befehle: Uriel möge alle Diplomen so wie alle Sentenzen bes kaiserlichen Rammergerichts eigenhandig unterzeichnen und besiegten, gleichwie es sein Borfahrer Berthold gethan habe.

Mit Friedrich, Markgrafen von Brandenburg, und Ulrich, Grafen von Burtemberg, erneuerte er auf zwanzig Jahre das von Berthold geschlossene Bundniß. Um eben diese Zeit nahm er auch den Landgrafen von Hessen Bilhelm II. in den rheinischen Munzverein auf. Da dieser während den Verhandlungen mit Tode abzeganzen, so traten die Bormünder seiner beiden Sohne unter den nämlichen Bedingnissen bei. Die Münzen sollen nach der in dem letzten Konvent sestgesetzen Korm geprägt werden; auf den Goldgulden sollen im mittlern großen Schilde die Bappen hessend, umgeben von kleinern, mit jenen der rheinischen Chursürsten, sich befinden, und unterhalb die Worte stehn: Moneta aurea Rhenensis mit der Jahrzahl ihrer Prägung.

In Erfurt hatten schon seit geraumer Zeit bebenkliche Uneinigkeiten zwischen ben Burgern und bem Stadtrathe geberrscht. Derselbe wurde einer schlechten Berwaltung und Bergendung der ftabtischen Gelder beschuldigt.
Einer der Bierherrn Heinrich Kelner, zugleich hochfier Zunftmeister, hatte sogar ohne Borwissen des Senats
und Bolts die kaiserliche Prafetur Kapplendorf den Sachsen um 8000 Gulden verpfandet, welche hierauf das
Schloß und die Dorfer mit Bewassneten besetzen. Niemand wagte es nur zu fragen, ob dieselbe verkauft oder
verpfandet sey. Die Lage des gemeinen Wesens verschlimmerte sich unter diesen Umständen täglich mehr; weder
der Ertrag der Zolle, noch die gemeinen Kollesten, kous-

ten ber Noth aufbelfen. Die auswartigen Glaubiger brangen auf Bablung, ba fie nichts erhalten fonnten, lauerten fie ben Burgern auf, wenn fie fich aus ber Stadt magten, und führten fie gefänglich binmeg. In biefer bes brangten Lage berathichlagte ber Rath, ob es nicht am beften fen, ben Burgern gang unverhoblen ben ichlimmen Buftand ber Finangen ju offenbaren; indem feine Abbulfe moglich fen. wenn man ferner bie uber alle Daffen ane gemachiene Schuld verheimlichen wolle. Debrere Rathe beren verwarfen biefen Borichlag als außerft gefährlich, bie Burger feven ohnebin jum Aufruhr geneigt, murben fie Bewigheit von ber feither geführten ichlechten Bermals tung erhalten, fo murbe bas Uebel nur noch araer. Große bes Uebels bewirfte endlich, trop ber Berichieben. beit in ben Meinungen, bag man ben Schluß faßte, bie Sache in ber allgemeinen Berfammlung ber Burger vors Man folle aus jebem Stabtviertel vier Danner erwablen, welchen ber Rath bie Gumme bes aufges nommenen Gelbes anzeigen wolle. Mit großem Murren erhielt bas Bolt biefe Rachricht; thoricht fen es nach ems pfangenen Bunden ju berathichlagen, ein Bernunftiger luche bei Zeiten bem Uebel porzubeugen; entgegnete es. bochft aufgebracht. Der Rath fab nun zu fpat ein, baß er nuglos voreilig gemefen, fuchte nun burch Baubern Beit zu geminnen. Indeffen flieg bie Ungebuld bes Bolfs taglich mehr, es nothigte feine Deputirte Rechnung gu forbern. Gie überraschten ben Rath unvorbereitet, ber fich nicht anderft, als mit Borlegung ber Register zu bels fen mußte, woraus fie mit Staunen erfaben, bag bie fammtliche Schuld fich auf 600000 Golbgulben und bie Binfen auf 30000 beliefe. Tobtlicher, ftummer Schreden bemächtigte sich bei bieser Rachricht ber Menge, die sobann in lautes Murren und larmendes Geschrei ausbrach. Die Deputirten bemühten sich das Bolk zu besänstigen, und durch die Borstellung zu beruhigen: nicht durch Ausbrausen und Toben wurde eine so wichtige Sache zum erssprießlichen Ziel geführt; die Sache erfordere ruhige reise Ueberlegung, Aufruhr sen zu jeder Zeit gehässig und bezwecke nichts Gutes. Das Bolk begehrte nun Rechnung über die seit dreißig Jahren her geführte Berwaltung. Der Rath zögerte, man besürchtete, dieser möchte das benachbarte Sachsen um Hulleserung der Stadtschlüssel, Besedung der Ciriaksburg, der Thürme und Thore; eine Forderung, welcher der sich nichts Gutes bewußte Rath nachgeben mußte.

Da ber Rath wirflich Unterbandlungen mit ben Sache fen anfnupfte, trugen bie Bunftmeifter ben Burgern por? man muße fich an ben Churfurften und bas Ergftift, ibre . Mutter, wenden, ale von welchen fie immer zu allen Beis ten in fdwierigen Rallen Rath und Sulfe erhalten batten. Diefer Untrag fand Beifall; ba aber inzwischen bie Une aufriedenheit von Tage ju Tage bober flieg, trugen bie Deputirten nochmal im vollen Rathe bie Buniche ber Burs ger vor; fie befragen ben Relner, um welche Gumme Rapplendorf verfauft worden fen. Entruftet fprang Rele ner von feinem Gige auf, und verfette, nur verratberis fcher Beife lege man ibm biefen Berfauf jur Laft. Erbittert antworteten bie Deputirten : er fen es, ber obne Bormiffen bes Rathes und ber Bemeinheit Rapplenborf ben Sachsen übergeben habe. Worauf berfelbe auf feine Bruft fchlug und ausrief: was Gemeinheit, bier ift bie

Gemeinheit. Diese wenigen Worte tosteten ihm bas Leben. Mit vieler Muhe ward ihm nach geleisteter Burgichaft bes Raths nach Sause zu geben erlaubt; als er sich aber bier nicht sicher genug hielt, flob er in die Kirche zum beil. Bitus, verweilte baselbst unter bem Schut der Beiligen an acht Wochen. Dieses Aufenthaltes endlich überbruffig, kehrte er nach Hause und sann auf Flucht. Als dieses ruchtbar wurde, bemachtigte man sich seiner, und septe ihn gefangen.

Die indeffen nach Maing abgeschickten Deputirte erbielten bei bem Churfurften eine febr gunftige Aufnahme. Bochft erstaunt vernahm Uriel ihre Beschwerden, Die Bergeudung ber flabtischen Gefalle, und bie Aufnahme fo betrachtlicher Summen. Er versprach ibnen allen Beiftanb. und beauftragte bieferhalb einige feiner Rathe, Die Des putirten nach Erfurt zu begleiten, um von allem Borges fallenen genaue Erfundigung einzuziehen, und mit Rath und Gulfe an die Sand ju geben. Da benfelben burch ben fachlischen Marschall Ritter von Thun bie Beae verlegt murben, suchten fie burch einen Ummeg bas Rlofter Georgenthal zu erreichen. Raum bafelbft angelangt, murs ben fie von einem Saufen von 1500 Bewaffneten umgingelt. Thun begab fich ju ben Befandten , und befragte fie, marum fie ohne Erlaubnig ber Landgrafen biefe Dros ving betreten, ohngefaumt mochten fie beimfebren. Befandten, erstaunt über biefe Rubnbeit, beriefen fich auf bie Beiligfeit bes Bolferrechts; Thun moge erflaren, ob er diefe Befehle aus Auftrag feines herrn ober als ein Rauber ertheile. Der Marichall magte feines von beiben ju behaupten; es geschabe auf Befehl ber Grafen und Eblen, welche befürchteten, baf wenn fie bie Stabt bes

traten, so murben sie Anordnungen treffen, welche den Gerechtsamen und dem Schuftrechte ihrer Fursten zuwider seinen. Die Gesandten wurden hierauf unter einem Eide genothigt, nach Mainz oder Wurzburg zuruckzufehren, die Erfurter Deputirten aber gefangen genommen.

Uriel beflagte fich in bittern Ausbruden bei bem Churfurften von Sachsen über biefe fchnobe Berlegung bes Bollerrechte, und brang auf die Befreiung ber Deputirten; worauf ber Churfurft gmar eine bofliche, aber feinem Begebren nicht entsprechenbe Untwort ertheilte. Sierauf ichidte er abermale eine Bejanbtichaft, welche bie Burger jur fleißigen Bewachung ber Stadt ermuntern, und fie übrigens einer gemiffen Sulfe verfichern follte. erbitterte bie Sachsen und vermehrte bie Uneiniafeit in einem Grab, welcher bie verberblichften Folgen befürchten ließ; wenn nicht burch Bermitttlung bes Bifchofe von Burgburg Loreng von Bibra zu Mublbausen eine Bufammenfunft mit ben Sachfen mare veranstaltet worben. Beide Theile tonnten fich jedoch noch gur Beit über ibre gegenseitigen Beschwerben und Unspruche nicht vereinigen. und ichieben unverrichteter Sache.

Die furfürstlichen Gesandten brangen wiederholt auf Ablage der Rechnungen. Der Rath erklärte sich zwar hierzu bereit, iedoch mit der Bemerkung, daß da seit lans ger Zeit her eine feste Berbindung und Freundschaft zwischen Ersurt und den Städten Nordhausen und Muhlhaussen bestehe, so moge man diese ersuchen, ihrer Seits einige Abgeordnete zu diesem Geschäfte abzusenden. Während diesem hoffte man, wurden die Sachsen sich auch gewiß einfinden, und Streitigkeiten über die Gerechtsame ihrer herren veranlassen. Indessen gestand man diese

Forberung ju; bie verlangten stäbtischen Deputirten erschienen, man brang nun nachbrucklicher auf Ablage ber Rechnungen. Da aber ber Rath abermals Entschuldigungen hervorsuchte, wichtige bringende Geschäfte jum Borwand nahm, so entstunden heftige Bewegungen unter dem Bolte, Berwünschungen gegen den Rath, die zu offendaren Thathandlungen übergegangen, und mit Plünderung der Haufen der in Berdacht stehenden Personen würden geendet haben, wenn nicht der Rath mit Beihülse der Erwählten diesem Uebel noch zu rechter Zeit gesteuert, und die Uebelgessunten theis zerstreuet, theise gesangen genommen hatte.

Die Burger beschworen nochmals die kursurslichen Gesandten, sie mochten den Rath ernstlich zur Ablage der Rechnungen anhalten, bessen Absücht sey, die Sache abszulehnen, bis die Sachsen wurden eingetroffen seyn. Hierauf sagte man auf den andern Tag allgemeine Bolksersammlung an. Die Burger erscheinen bewassente auf dem Rirchhof der Prediger, beschließen einstimmig, daß man die Herrschaft des Erbherrn und den Beistand seiner Gesandten ansprechen wolke. Darauf begeben sich die Deputirten in die Mainzer Kurie, Tausende von Menschen strömen ihnen nach, stellen ihre Wünsche nochmals vor, die Gesandten versprechen schleunige Hulle.

Andern Tags erscheinen die Deputirten mit hausen von Burgern in der Ratheversammlung, beschuldigen die Rathsherren, daß sie die Urheber des allgemeinen Elends sepen, durch unedle Mittel das Beste der Stadt vereitelzten, so zu sagen ihren Spott mit ihrem herrn und der Gemeinde trieben. Man bemachtigte sich der Schluffel bes Archive und der Risten, bewaffnete sich, damit der

Rath mit ben Patrigiern bas Bolt nicht unterbrudten. Da viele Stellen im Rath burch die Rlucht mebrerer Glieder erlebigt maren, trug man auf ihre Befegung an. Rath und Gebeiß ber furfürftlichen Abgeordneten ermablte man biergu friedliebende fur bas gemeine Bobl beforgte Burger, und ernannte ben vierten Burgermeifter, nicht mie feither gefcheben, aus ben Patrigiern, fonbern aus Der Gib ber Treue und bes Geborfams. ben Zunften. welcher bem neuerwählten Rathe vorgelegt murbe, erregte anfänglich als etwas Reues und Ungewöhnliches Beforge niffe; ba aber bie Befanbten erflarten: bag ber Bebors fam und bie Treue gegen ihren Erbe und Grundherrn immer fen anerkannt worden, nunmehr aber megen ben Anmagungen ber Sachsen nur bentlicher ausgebrudt murbe, obnbeschadet ber Rechte und Freiheiten ber Burger, fo berubiate man fich.

Die Sachsen, hierüber bochst erbittert, verdoppelten ihre Feinbseligkeiten. Dieses bewog ben Churfursten, daß er dem Rath eine sorgsältige Wachsamkeit empfahl, und den Kaiser um thatige Dazwischenkunft ersuchte. Marismilian gebot nun ernstlichst, daß die Sachsen sowohl wie die Ersurter gegenseitig die Gefangenen ohne Losegeld entließen, und ertheilte der Stadt die Bergünstigung, daß fein Gläubiger sie während eines Zeitraums von vier Jahren unter irgend einem Borwande von Schulden belästigen sen tonne, und zwar unter Strase von fünfzig Mart lottigen Goldes. Dieses Moratorium erfüllte indessen nicht gänzlich den beabsichtigten Zwed. Die Sachsen fehrten sich nicht daran, siengen die Bürger auf, und entließen sie nur nach eidlich geleisteter Berpflichtung, nach herges siellter Rube erst in die Stadt zurückutehren.

In ber Stadt befliß man sich, bie Lasten ber Burger zu mäßigen, man hob die Abgaben auf die Eswaaren auf; damit aber das Aerarium nicht darunter litte, wurden die Grundstücke und Garten, welche die Rathsherren seither benutet, dem Fiskus einverleibet. Indessen fuhr der sächsische Marschall Thun fort feindselig zu agiren, drang auf die Berweisung der Mainzer Abgeordneten, und die Biederaufnahme der verwiesenen Ersurter. Durch so vielfältige Neckereien erbittert, verfolgte der Pobbel die Patrizier, welche er als die Urheber dieser stets fortwährenden Uebel ansah, und verübte an ihnen große Ausschweifungen. Dulles war zu befürchten, wenn der Pars

<sup>\*)</sup> Die Bolksmuth foderte ein Opfer. Rellner, ber, wie oben ermabnt, gefangen gefest morben, murbe bochft bart und unmenichlich behandelt. Dan nothigte ibn auf ber Folter jum Bestandniß, welches man burch einen be: eideten Dotar verzeichnen ließ, und übergab biefes bem Burfürftlichen Berichte. Bubenus bezweifelt, bag man unpartheilfch ju Bert gegangen Das Bergeichniß feiner Berbrechen enthalt eine lange Reihe von Bergeudungen, an beren Spige die Berpfandung von Rapplendorf ben oberften Plat einnimmt. Ginbellig murde er megen ben pielen Diebftablen jum Strang verurtheilt. Dur mar Die Schwierigfeit, daß ber Balgen ju weit von ber Stadt entfernt mar, wodurch ben Gachfen die Mittel ju feiner Befreiung erleichtert murben. Der Stadtpras tor verordnete taber die hinrichtung vor bem Rrempferthor auf bem Balle. Aber nun fehlte es an einemt Benter. Das Bolt bedrobete ben Gerichtsvogt, bag, wenn gur bestimmten Beit feiner vorbanden, er felbft beffen Stelle vertreten muffe. In Schreden verfest, vers Punben die Mainger Beamten bemjenigen eine Befoh. nung , ber fich ju biefem unmenfchlichen Berte verfteben

theigeift, ber taglich muche, nicht beschwichtigt murbe. Buf instandiges Ersuchen Uriels beauftragte Mar ben

marbe. Dun erbietet fich ein gemiffer Reliner, melchen ber Delinquent aus der Taufe geboben, uneingedent diefer Bobithat, gegen eine Belohnung von breigebn Bulben, feinen Dathen ju bangen. Des andern Tags am Borabend por Detri und Dauli 1510 mirb ber Schuldige por Gericht geftellt, bie Unflagepuntte perlefen, melde er anfange leugnet, ba ibn aber ber Prator an bas auf ber Folter gemachte Bestandniß erinnert, fo bestätigt er es, worauf bas Bolf mit großem garmen und Gefdrei beffen hinrichtung verlangt, indem diefer Menich, ber foviel Glend veranlagt babe, teines Mitleids und Erbarmung murdig fen. Rochmal mird er gunt Balgen verurtheilt. Mit gebundenen Banben wird er bon ben Burgern jum Richtplag gefchleppt; untermege ftreitet man fich über ben Drt, Die Seiligfeit ber Mauern murbe profanirt, wenn er auf bem Balle gebenft murbe, man muffe ibn babin fubren, mo bie gemeinen Diebe gerichtet murben Der Schuldige bort Diefen Streit, und ba er ibn am nachften betrifft, fo auffert er, es mare um die Privilegien und Freiheiten ber Stadt gefcheben, wenn man die Reftungewerte burch eine fo fcmachvolle hinrichtung beflede, er wolle am gemeinen Orte ber Diffethater fterben. Durch Diefen Runftgriff hoffte er vielleicht noch von ben Gachfen befreiet ju mer. ben. Indeffen fand fein Rath Beifall : nachdem man gupor Rundichafter ausgeschickt, führte man ihn unter einer Bededung von 800 Bemaffneten, zwei Ranonen und 60 Bagen an ben Galgen aufferhalb der Ctadt, ohne daß fich ein Gadfe bliden lief. Der Reuling von henter verrichtete fo fcblecht fein Umt, daß der Delinquent breis mal vom Galgen fiel, und ihm julett ber Sals jugego. gen merben mußte. Auf folche tragifche Deife enbete biefer Bunftmeifter, ber lange eine febr bedeutende Rolle gefrielt, jur Barnung und jum Schreden fur alle treuErzbischof von Magbeburg und ben Bifchof von Bargburg mit Untersuchung und Beilegung biefer fo lang wahrenden Streitigkeiten. Aber biefes war feine leichte Arbeit, noch mehrere Jahre verfloffen, bevor Friede und Eintracht unter ben erbitterten Gemuthern hergestellt wurden.

Menben wir uns nun ju ben geiftlichen Berrichtungen unfere Ergbifchofe. Uriel batte in Erfahrung gebracht, bag mehrere Beiftliche feiner Didgefe febr geringe miffenschafts liche Kenntniffe befagen, felbst in ben geiftlichen febr vernachläßigt maren. Er beauftragte bemnach feinen Generalvis far und bie Rommiffarien ju Afchaffenburg, Friglar, Erfurt, Umoneburg, Beiligenftabt, Gottingen, Rorbhaufen und Gimbed, ihre Untergebenen gur gelegenen Beit, mit Bugiebung gelehrter Manner, ju prufen, und gu forichen ob fie bie Sinobalftatuten genau beobachteten. fie etwelche finden, welche ju Erfullung ihrer Dbliegens beiten unfabig maren, fo mochten fie biefes fogleich bes richten. Gegen tie Ronfubinarien follten fie ftrenge Un. tersuchung anftellen, biefelbe unter Bebrobung ber Ercom. munitation anhalten, bie verbachtigen Derfonen ju entlaf. fen, und im Beigerungefall jur Erecution fchreiten.

Da inzwischen zu Muhlhausen sich ber Fall ereignet hatte, baß bie bortigen Pfarrer ben Leichen berjenigen, welche zufällig burch eigene Rachläffigkeit ohne Empfang ber beil. Sakramenten verstorben, ein chriftliches Begrab, niß versagten, wodurch bie Zuruckgelaffenen nicht wenig

lofe Bermalter, smar auf eine febr untregelmäßige, aber gang bem fturmifchen Geift ber Fattionen angemeffene Beife. Die Furbitte bes fachfichen Marfcalls von Thun batte feine hinrichtung befchleunigt.

beangstigt wurden, so ertheilte Uriel den Seelsorgern auf zehn Jahre die Fakultat, jene Berstordene, welche christlich gelebt, und wenigstens alle Jahre einmal gebeichtet, mit allen kirchlichen Gebräuchen zu beerdigen. Der Rirche zu Neudorf, welche ein Filial von Eltvil bisher gewesen, ertheilte er mit Bewilligung des Kapitels von St. Peter, das Recht eines Taussteines. Hierdurch wurde dem großen Rachtbeil vorgebeugt, die Neugebornen wahrend der Winterszeit oder anhaltendem Regenwetter nach dem entsernten Eltvil zur Tause zu bringen; der Ortschauftanlan verrichtete nunmehr in der dortigen Kapelle die Tausspandlung.

Damit in ber Pfarrfirche zu Michelstabt ber Gottess bienft mit ber ehemaligen Feierlichkeit fonnte gehalten mers ben, vereinte er auf Ersuchen und Bitte ber Schenfen von Erbach bie Pfarrei von Pfungstatt nebft ihren fammts lichen Gefallen mit befagter Rirche. Uebrigens mar er eben fo febr wie fein Borfahrer beforgt, bie verfallene Rloftergucht berguftellen. Dieferwegen ließ er burch fromme in bem flofterlichen Beift eingeweihte Manner, bie Jungs frauenflofter ju Thundorf, Unnenrode, Bevern und Catts lenburg visitiren. Gelbft auf bie Juben erftredte fich feine religible Sorgfalt. Da feither bie Juden in bem Mainzer Bebiete ohne einen Dbern fich felbft überlaffen, fchaam. los allen Laftern ergaben, fo ernannte er einen in ben ifraes litischen Geseben und ber Arzneifunde erfahrnen Dann, Namens Benfuß jum Rabbi, Sofmeifter und Corris gierer. Er ertheilte ibm bie Befugnig, nach ihrem Gefebe Recht ju fprechen, bie bagegen Sandelnden ju beftrafen, bas Gingeben ber Chen ju gestatten, ihr Band, wenn es nothig ift, ju lofen. Bu Weisenau follte er feinen Bohnfit nehmen, und ben unerlaubten Bucher nicht bulben.

Der zahlreichen Furstenversammlung zu Trier (1512), welche ber Raiser wegen Abwendung ber in ber bortigen Gegend brobenben Gefahr berufen hatte, wohnte Uriel bei. Bei dieser Beranlassung weihte er am Pfingstfeste ben neu erwählten Erzbischof von Trier, Richard, mit Bei, hulfe ber Bischofe von Worms und Strafburg auf bas feierlichste ein.

In bem namlichen Jahre unterschrieb er ben schwas bijden Bund, und verlangerte ihn auf zehn Jahre.

Uriel icheint bei feinem fonft loblichen Charafter febr heftig und wirthichaftlich gemefen gu fenn; biervon zeuat folgende Thatfache, welche ein Manuscript ale unbezweis felt ergablt, und bie feinen fruhzeitigen Tob beforberte. Derfelbe batte in Erfahrung gebracht, bag fein Benber ju Afchaffenburg and bem Reller nachtlicher Beile Wein entmenbete. Alls er einftens benfelben auf ber That ers tappte, murbe er fo vom Born babin geriffen, bag er ein in ber Dabe gelegenes Banbmeffer ergriff, und bem Uns gludlichen einen fo beftigen Streich auf ben Ropf verfette, bag berfelbe tobt ju Boben fturgte. Bon bitterer Reu ergriffen, eilte er nach Maing am Tage vor Maria Lichts meg, begleitet von einer Schaar von bundert funfzig Mann. Dbgleich ein bichter Debel bie gange Gegend bebedte, und ber Rhein, ber eben aufgegangen mar, mit vielem Gife gieng, feste er bemohngeachtet gu Raffel in einem fleinen Nachen gang allein über ben gefährlichen Strom, und begab fich in die Martineburg, mofelbft er erfrantte, und nach wenigen Tagen mit Tobe abgieng.

Manche Schriftfteller glauben, fein Tob fey nur

angeblich gewesen, indem ber erschlagene Bender an seiner Statt seve beerdigt worden. Der Schmerz und die Reue über die unvorgesehene schreckenvolle That babe sein Gewissen so geängstet, daß er heimlich nach Italien entsstohen, und unerkannt in einem Karthäuserkloster ein strenzes bußsertiges Leben bis zu seinem Ende geführt habe. Die send ach behauptet, der Schlag habe ihn Morgens, als er ausstehen wollte, gerührt, wodurch er mehrere Tage sprachlos bagelegen, bis er am 9. Hornung 1514 seinen Geist ausgezehen, in einem Alter von kaum fünf und vierzig Jahren.

Nach seiner frühern Berbrbnung murbe er in ber Memorie vor bem Negibienaltare beerdigt. Sein Nach, folger Albert ließ ihm ein schones Dentmahl errichten, welches rechts an bem ersten Pfeiler des hohen Chores, Jakob von Liebenstein gegenüber, befindlich, aber bermal sehr verstummelt ift.

Sehr verschieden sind die Urtheile, welche die Zeits genoffen über Uriel fallen, einige bezeichnen ihn als einen Mann von großer Klugheit, und vorzüglichem Sifer für herstellung der alten Kirchenzucht. Langius ift ihm minder gunftig; er habe nachläßig und nicht wohl bem Erzstifte vorgestanden, viele Feinde gehabt, und die Kirche mit vielen Schulden belastet.

Das biefe Behauptung unrichtig feb, beweiset bie im Babre 1724 geschebene Eröffnung feines Grabes; wo man bie Leiche mit allen Insignten der erzbischöflichen Burde, der Muhe, dem Pallium und Stabe betleidet fand, wie Bod mann bemerkt bat.

## Achter Abschnitt.

Bon ben Zeiten ber Reformation bis zu bem Bestphalischen Frieden. Bon 1517 bis 1648.

## LIX.

Albert II., Markgraf von Brandenburg, Kardinal der heil. Römischen Kirche, Tit. S. Petri ad Vincula, Churfürft zu Mainz, Erzdisch of zu Magdeburg, und Administrator zu Halberstadt.

Ermählt ben 9. Marg 1514, ftirbt am 24 Geptember 1545.

Mit ber Regierung Alberts beginnt eine neue Epoche in der Geschichte unsers Baterlandes. Die schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts vorhergegangenen Ereignisse hat ten eine ganzliche Umanderung in den Gesinnungen der Nation bewirft. Der Sturz des griechischen Reichs durch Mahomet II., wodurch viele gelehrte Griechen genöthigt wurden, eine Freistätte in dem westlichen Europa zu suchen, und die Berbreitung der Buchdruckerei hatten die Begriffe des Bolts ausgetlart, seine Kenntnisse erweitert. Die gros sen vaterländischen Gelehrten, ein Reuchlin, Conrad Celtes, Erasmus von Rotterdam, genährt durch das Studium der Alten, bestrebten sich, eine bessere Lehrmethode einzuführen, und die scholastische zu verdrängen. Ihre

Schriften erwarben ihnen zwar viele Feinde, aber bie bestern einstäfisoonleren unter ihren Zeitgenoffen bezeigten ibnen die innigfte Berehrung.

Durch bie rubmlichen patriotischen Bemubungen Be w tholds batte Max bem Rauftrechte ein Enbe gemacht, und ben allgemeinen Landfrieden im Reiche befestigt. Gine nothmendige Rolge mar nun ber ftebende Golbatenftand jur Sandhabung ber allgemeinen Ordnung und Rube, um ben Storern bes offentlichen Friedens Ehrfurcht ju ges bieten. Amerifa mar burch Chriftoph Columbus (am 12. Oft. 1492) entbedt morben, ohne baß jeboch biefes wichtige Ereigniß noch jur Zeit einen bedeutenden Ginfluß auf unfer Baterland außerte. Die Macht ber Rurften in Deutschland mar noch immer im Steigen, bie faiferliche im Abnehmen, mabrent bie großen Bafallen in bem bes nachbarten Frankreich ftets an ihren errungenen Rechten verloren, indem fie theils burch Aussterben ber Familien, mit ber Krone vereint, theils burch die Staateflugheit fcis ner Ronige ibrer Berrichaft unterworfen murben. Ende des funfzehnten und ber Unfang bes fechezehnten Sabrhunderts, bemerft Roscoe in feiner vortrefflichen Befchichte Lorenzens von Medicis, machen eine von ben Berioben ber Geschichte aus, bie unserer forgfaltigften Ausmerksamfeit werth find. Die erfte Quelle aller ber gro-Ben Begebenheiten, benen Europa feine gegenwartige Lage verbanft, muß in jenen Zeiten aufgefucht werben. Erfindung ber Buchbruderfunft, bie Entbedung von Ames rifa, Die Reformation, Die Bervolltommnung ber ichonen Runfte, und die Ginführung ber mabren Grundfage ber Aritif und bes Gefchmade: alles bieß find eben fo viele ftrablende Punfte in bem bellen Gemablbe jener Beit, bie

bie Aufmerkfamteit und Bewunderung bes menichlichen Geschlechts noch in funftigen Sabrhunderten erregen werden."

Unter fa bemandten Umftanben murbe Albert von Brandenburg, ein Berr von vier und gwangig Jahren, am 9 Mary burch einstimmige Babl bes Domfapitels jum Erzbischof ernannt. Er mar ein Gobn Johanns, Churfurffen pon Brandenburg und ber Dargaretha von Sachsen, batte eine vortreffliche Erziehung genoffen, und mar ben Biffenschaften mit vorzuglichem Gifer erge Gehr frubzeitig mar er mit Domprabenden zu Maing und au Erier verfeben morben, und batte ichon im Sabr 1513 bas Erzbifthum Magdeburg und bie Stelle eines Abminiftrators von Salberftabt erlangt. Run marb er auf eine bieber unerhorte Urt fogar noch jum Erzbischof bon Mainz ermablt. In Sinficht feiner vortrefflichen Gie genschaften und bem besondern Stand ber geiftlichen Une gelegenheiten Deutschlands, bie eine fraftige Stupe bei ber allgemeinen Gabrung ber Gemuther verlangten, ertheilte ibm Leo X. ungefaumt bie Bestätigung, unter ber Bebingung, bag er bis ju feinem fieben und zwanzigften Jahre biefe bobe geistliche Burbe unter bem Titel eines Abministratore, nachmals aber mit ber gangen Rulle ber erzbifchoffichen Gemalt begleiten folle. Albert, mit ben berrlichften Gaben von ber Ratur ausgestattet, verbieß bie glanzenbften hoffnungen. Mit einem boben Geift verband er großen Gifer und Liebe fur bie Religion, wovon er ein febr auferbauenbes Zeugniß gab, bag er ichon auf Oftern fich mit Ginwilligung feines Brubers jum Priefter weihen lieft. Um 8. November bielt er feinen feierlichen Gingug in bie Stabt. Bu Baffer angelangt, murbe er an bem Fischthore von ber gesammten boben und niebern

Geiflichkeit mit auserordentlichen Ehren, wie noch keinem Erzbischof vor ihm widersahren, empfangen, und mit einem gabireichen Gesolge in die Kapitelstube begleitet, woselshie er der Mainzer Kirche den Sid ablegte. Hierauf wurde Albert zum hohen Altare geführt, und zum Zeichen der wirklichen körperlichen Bestignahme auf den Altar geset. Nach Beendigung dieser Feierlichkeit begab er sich in die Martinsburg unter dem Zusinst einer ungeheuern Bolkszahl, und einer Bebedung von tausend Mann zu Fuß und tausend zu Pferd.

Am folgenden Martinsfeste hielt er im Dom das feierliche hochamt unter Affistenz seines Beibbischofs Thomas von Bicecompona, und der Aebte von Fuld, Erbach, St. Jakob, St. Johann im Rheingau, und Selgenstadt. Rach geendigtem Gottesdienst empfieng er auf dem Plate vor der Martinsburg mit ungemeiner Leutseligkeit das Shrengeschenk an Bein von dem Klerus, dessen Freiheiten und Privilegien er sodann bestätigte.

Da am Samstag nach Andreastag die Domherren Thomas Graf v. Rieneck, Theodor v. Zobel und Martin Truchses, welche Albert nach Rom gesandt hatte, mit dem Pallium zurückehrten, wurden diese von der gesammten Geistlichkeit an dem Fischthore auf die vorherige feierliche Beise empfangen, und in den Dom geführt. Benige Tage darauf wurde der Erzbischof von dem Bischof von Brandenburg, nachdem er vorher dem römischen Stuble den herkömmlichen Eid abgelegt hatte, mit dem Pallium bekleidet, worauf derselbe des andern Tags in der Peterskirche den Klerikern die heil. Beisen ertheilte. Mit großem Eifer suhr er in den geistlichen Berrichtungen sort, hielt auf Beihnachten das hohe Amt im Dom,

und besuchte die Kirchen. Da er zu St. Alban wahrge nommen, daß man den Reliquien seiner großen Vorfageren nicht die gebührende Ehrsurcht bezeige, so ließ er den Körper des heil. Nabanus und die Halfte des heil. Marimus nach Halle in Sachsen bringen, und versetzte sie unster großen Feierlichkeiten in die daselbst neu erbaute Kirche auf der Morisburg.

Richt minber bebacht war Albert fur bie innere Berwaltung feines Staates. Schon langit batte er mabre genommen, bag in ben verfloffenen Beiten febr viele Progeffe burch Rabrlagigfeit ber Richter, ober weil auch ibre Ungabl ber Menge von Geschäften nicht gewachsen, auf ungebührliche Beife in die Lange gezogen murben, fo bag ber größte Nachtheil fur bie Sandhabung ber Juftig und bas offentliche Wohl hierdurch entstanden mar. Er errichs tete baber im 3. 1515 eine eigene Stelle unter ber Be nennung bes hofgerichts nach ber Rorm bes Reichstams mergerichts. Alle Rlagen und Streitsachen follen von bems felben entschieben, und bie Appellationen, Provofationen von ben Unterrichtern bieber gescheben. Bu biefem Bebufe bestellte er eilf Blieber, von welchen einer bas Imt bes Richters, die andere jene ber Beifiger verfeben follen. Gin Theil folle aus graduirten Derfonen bes Rechts genommen werden, ber andere aus bem Abelftande, alle follten fich jedoch burch anerfannte Rechtschaffenheit, Rlugbeit und Treue auszeichnen; befonders follte biefes ber Rall bei ber Perfon bes Richters fenn. Der erfte, fo mit Diefem Amte befleibet murbe, war Johann be gune, genannt Mobr, Bicedom von Maing, ein megen feiner Redlichkeit und Biffenschaft ausgezeichneter Mann.

Nachbem er auf biefe Beife Furforge getroffen, und

Eberhard, Grafen von Königstein und Diez, zum Statthalter ernannt ha ..., verfügte er sich nach Sachsen mit einer Begleitung von 150 Reitern, die auf das prachtvollste geharnisch waren, besuchte Amdneburg, heiligenstadt, Duberstadt, nahm daselbst die Huldigung ein, und kam wohlbehalten zu halle an.

Man macht Albert ben Bormurf, bag er burch Berfunbigung bes Ablages Belegenheit jur Religionsspaltung gegeben babe. Leo X. batte im Sabre 1516 einen allgemeinen Ablag ausgeschrieben, beffen alle biejenigen theils baftig murben, welche ju Erbauung ber Veterefirche eis nen Beitrag lieferten. Dit biefem Gefchafte beauftragte Albert vorerft ben Guardian ber Frangistaner, fobann Jobofus Lorder, ber Defreten Doftor, Georg Bebem, Dechant gu St. Loreng in Nurnberg, Job. Deus bar, Bifarius ju Burgburg, und bevollmachtigte fie, Priefter jum Beichthoren anzuordnen und im britten und vierten Grabe ber Bluteverwandtichaft ju biepenfiren; bie Taren fur ben Ablag ju reguliren, und die eingebens ben Gelber in Gegenwart eines Notarius und Zeugen in einer Rifte aufzubewahren. Bermoge eines Schreibens von Afchaffenburg ernannte er Gubfommiffarien mit bem Befehle, bag fie einen Schluffel gur Rifte bem Jatob Fugger einbandigen, nie ohne feine ober feines Bevollmache tigten Gegenwart biefe offnen, und bem befagten Beches ler bie Salfte biefer Rollette unter Strafe bee Bannes gu verabfolgen batten. Man babe Spuren, fagt Schmibt, baß bem Churfurften Albert ein Theil bes Belbes juges bacht mar, um feine Schulden, die er theils burch Ginlofung bes Palliums, theile burch feine Reigung gum Aufmanbe und Pracht gemacht batte, ju jablen. Hebrigens,

wenn biefes ber Rall gewefen, fo mare es fur bie bama. ligen Zeiten nicht fo auffallend, beim eben Schmidt bemerft: mandmal brangten fich bie weltlichen Regenten von felbit ju, und theilten mit. Gin wichtiges Beifviel giebt ber Ablag, ber im 3. 1500 bei Gelegenheit bes Jubilaums von Alexander VI. verlieben worben, von meldem man bas Gelb nicht einmal ben pabstlichen Legaten anvertraute, fonbern von Geiten bes Reichstregis mente in Bermahrung nahm, und bem Legaten ben brits ten Theil zu feinem Unterhalt zufommen ließ. Es follte amar gegen bie Turfen verwendet merben, ob es aber gefcheben, wird fchwer ju beweisen fenn. Ueber badjenige wenigstens, bas in bem Churfurftenthume Sachfen einges gangen, machten in ber Folge Raifer Maximilian und Churfurft Friedrich einen Bergleich unter einander, vermoge beffen ber Raifer fich 4000 Gulben bavon ausjablen ließ; bagegen aber gestattete, bag ber Churfurft 2000 Gulben bem Stift ju Bittenberg guftellte, eben jes ner Rirche namlich, an welcher in ber Folge bie erften Gate gegen ben Ablag angeschlagen morben, ben Ueberreft aber fur fein Dienstgelb, bas er von bem Raifer gu forbern batte, behielt. "

Indeffen waren die eifrigen Bemubungen bes Dominitaners Joh. Tetels, welcher von Albert beauftragt war, in Sachsen ben Ablaß \*) zu prebigen, die Ber-

Dullerbings, fagt Schmibt D. G. II. Th. p. 128, war bie Bufe burch Ablaftramer ungemein verunstaltet, fo wie es auch auf ber andern Seite unlaugbar ift, bag alle katholische Theologen vor, ju, und nach Lutbers Beiten einstimmig gelehrt, bag ohne Buf, ohne Bekehrung.

anlassung, daß Luther, ein Augustiner von Eisleben, seine berüchtigten Propositionen an die Schloßtirche zu Witten, berg am 31. Oktober 1517 anschlagen ließ, wodurch dem Ablaßhandel nicht allein ein Ende gemacht, sondern auch die große Trennung in der Kirche bewirft wurde. Ein Ereigniß, daß ihr Urheber anfangs selbst nicht beabsichtigte, und welches die traurigsten Folgen für das Reich und die Kirche hatte. Ansanglich betrachtete man diesen Streit als einen theologischen Disput, erzeugt von der herrschenden Eisersucht zwischen den beiden Orden des heil. Doministus und Augustinus, aber er wurde gar bald durch ausgeregte Leidenschaft und erfolgten Widerstand sehr ernsthaft, wodurch er die ganze Ausmerksamkeit der Zeitgenoffen auf sich zog.

Im J. 1518 reiste Albert abermal nach Sachsen, nachdem er ben Dombechant von Bommerefelden jum Statthalter ernannt hatte, um das Bohl ber ihm anvertrauten Kirchen von Magdeburg und Halberstadt zu besfördern. Bon ba begab er sich auf den Reichstag nach Augsburg, Da er im Consistorium vom Pabst Leo X. am 24. Marz auf Empfehlung Kaiser Maximilans zum Kardinal freirt worden, empsieng er in der dortigen Kathedraltirche von dem Kardinal Cajetan den rothen Hut. Manlius, historiograph des Kaisers, hat uns diese feierliche Handlung sehr ausschiedt beschrieben. Diese

obne festen Borsay fich zu bestern, tein Nachlaß ber Sunden auf irgend eine Weise mit ober ohne Ablaß zu erhalten sen, welches selbst die mit dem Ablaße als nothewendige Bedingniß verknupfte Beicht deutlich an den Tag legt.

batte in Begenwart bes Raifere, ber meiften Churfurften. vieler Bischofe und Rarften mit ausnehmender Dracht ftatt. Mertwurdig und bochft auffallend gegen bie Sitten unferer Zeiten ift bierbei, bag nach geendigtem Gottesbienft ber Raifer \*) ben neuen Rarbinal gu Auf bis in feine Bobnung begleitete, fobann bie namliche Gbre ben beiden Les gaten erzeigte, und bann erft fich nach Saus verfugte. Um 25. September empfieng er vom Raifer Die Regalien bes Ergftifte. Auf biefem Reichstag erschien auch Luther. ber auf Bebeif bes Churfurften Friebrich von Sachfen fich babin begeben batte. Rach Latomus foll Albert fich febr bemubt baben, ben Gifer bes fubnen Reformators ju maßigen, Joannis bezweifelt biefes, welches um fo mahricheinlicher ift, weil Luther erft nach Beenbigung bes Reichstags eingetroffen und nur verschiebene Unterredungen mit ben jurudgebliebenen Rathen bes Raifers batte, worunter mehrere feine Freunde waren.

Raifer Maximilian war am 12. Janner 1519 zu Bels im Tirol mit Tod abgegangen, ohne daß Farforge fur die Wahl seines Nachfolgers getroffen worden. Kaum hatte dieser Fall sich ereignet, als sehr bedenkliche Streitigkeiten im Norden und Suben Deutschlands aussbrachen, welche bieses wichtige Geschäft zu hindern bedroh-

<sup>\*)</sup> Maximifian beschentte Albert mit einer foniglich geschmudten Ganfte, mehrern auserlesenen Pferden mit Schabraten, nehft einem toftbaren Gewandte. Dagegen verehrte der Erzbischof bem Raifer einen goldenen hut, ber mit vielen Gbelfteinen befest war, sammt einem Schwerte in einer funftich gearbeiteten vergoldeten Scheide.

ten. Herzog Ulrich \*) von Burtemberg, ber fich ber Reichsstadt Reutlingen, wegen eines an seinem Forstbebienten werübten Morbes, bemächtigt hatte, brachte ben ganzen schwäbischen Bund gegen sich auf. Obgleich er nun erstlatte, daß er keine Feindseligkeit gegen den Bund vorhabe, auch selbst ein Mitglied zu werden sich erbot, so achtete man hierauf nicht. Die schwäbischen Bolter ruchten unter Anführung bes Bundeshauptmanns Herzogs Wilhelm von Baiern mit einer solchen Uebermacht in das Burtembergische, daß der herzog aus dem Land fliesben mußte.

Roch ernsthafter gieng es in Niedersachsen zu. Bis sichof Johann von Hildesheim, aus bem hause Sachsen. Lauenburg, hatte beim Antritt seiner Regierung sein Bisthum mit vielen Schulden und Pfandschaften beschwert gefunden, er beschloß baher diese abzuldsen, zog sich aber hierdurch den allgemeinen haß seines Stiftsadels zu. Besonders wurden die zwei Brüder von Salbern hochst aufgebracht, daß er die ihnen versetzen hauser Bodenum und Lauenstein gegen sein gegebenes Bersprechen einlosete. Sie giengen darüber aus dem Lande, suchten Schuß bei den Herzogen von Braunschweig, und kündigten troß des Landsfriedens dem Bischof die Fehde an. Dieser verstärfte sich burch den Beitritt des herzogs heinrich von Lüneburg,

<sup>\*)</sup> Ulrich war ein fehr heftiger ungestümer Mann, ber sich durch Mighandlung seiner Gattin, der baierischen Prinzesin Sabine, einer Nichte Maximitians, und durch Ermordung Hanns von Hutten, der sein Spielgeselle war, nicht allein die Reichsacht zuzog, sondern auch die unversöhnliche Feindschaft dieses ganzen Geschlechts und des schwäbischen Bundes.

bessen Sohn er zum Coadjutor ernannte, und ber Grafen von Schaumburg, Hoja und Diepholt. Mit biesen ruckte er trot bes ergangenen Mandats von Seiten des Shurfürsten von Sachsen als Reichsvikars, und der zur Wahl versammelten Chursürsten ins Feld. Man storte sich so wenig daran, daß am Tage, wo die Wahl zu Stande kam, das berühmte Tressen auf der Soltauer Heide ge, liefert ward, woselbst die Hildesbeimer einen vollsommenen Sieg ersochten, und bei 4000 ihrer Feinde erschlugen. Man gab den Machinationen des Königs Franz von Frankreich schuld, daß die Unruhen in Deutschland so ges fährlich wurden.

Alberts erfte Sorge war, mit Sulfe bes Churfursten von Sachsen, biese Sanbel gutlich beizulegen; sobann verband er sich auf einer perfonlichen Zusammenfunft mit ben rheinischen Churfursten, zu gegenseitigem
Schut und Bertheidigung, bis zur erfolgten Wahl eines
Reichsoberhauptes.

Zwei machtige Competenten bewarben sich um bie Krone. Karl von Destreich, ber reiche Erbe von Burgund, Neapel, und ber ganzen spanischen Monarchie in ben beiben Welttheilen, und Franz, ber tapsere Konig von Frankreich. Dem Pabst war keiner bieser machtigen Kandidaten angenehm; vorzüglich erklärte er sich gegen Karl, ber als König von Neapel nie biese Mürde erhalsten binne, indem dieses gegen die ausbrücklichen Berord, nungen Elemens IV. und mehrerer seiner Borfahren sey. In dieser Absicht erließ Les ein Schreiben an die zu Obers wesel versammelten Spursürsten. Mit der Mürde des erssten Fürsten Deutschlands antwortete Albert durch sein von Sobel: die Chur

fürften feven gu Befel nicht megen ber Babl eines Rais fere, fondern megen Dampfung ber Unruben im Reiche versammelt; weber Ort noch Beit gestatteten es, von bies fem Gegenstand ju banbeln; wenn man jur Babl fchritte, murbe man einen folden mablen, ber bem apostolifden Stuhl jur Chre, ber Chriftenbeit jum Rugen, und ein Schreden ber Reichsfeinde fenn murbe. Indeffen mare es ben Churfurften bochft befrembend, bag Leo es mage, (meldes in biefem Zeitalter unerhort fen ) ihnen Gefete porichreiben zu wollen, welche fie bei ber Babl eines Raifers ju beobachten batten. - Bewiß eine febr berbe Gprache, melde ben bundigften Beweis abgiebt, bag bie beutschen Rurften in Sachen, Die feinen Bezug auf bas Beiftliche batten, fonbern lediglich ihre weltlichen Gerchtfame betrafen, fich nicht unbedingt unter ben Billen bes Pabftes fcmiegten.

2m 28. Juni 1519, bem Tage, welcher gur Babl in Franffurt anberaumt mar, hielt Albert an Die Churfürsten eine fraftvolle Rebe, in welcher er bie Lage bes Reiches Schilberte, ben Rachtheil zeigte, wenn man gegen Die bieberige Dbfervang und anerfannten Reichsgesete einen Musmartigen jum Dberhaupt ermablte. Die Rlugs beit erforbere einen einbeimischen machtigen Rurften, ber im Stande fen, bas Reich gegen bie Musmartigen ju ichugen, ju ermablen, mesmegen er fur Rarl von Deftreich ftimme. Sammtliche Churfurften und felbft ber von Trier ftimme ten feinem Antrage bei, und fo ward Rarl jum Raifer proflamirt. Den ju Sochft fich aufhaltenden fpanischen Befandten murbe fogleich biefe Radricht mitgetheilt. Man lub fie ein, nach Frantfurt gu tommen, bamit fie bie Rapitulationspunfte beschmoren mochten. Rachbem bie Ge

fanbten biefelbe beschworen, ward ihnen bas Bahlbekret übergeben. Das Churkollegium erließ ein Schreiben an Karl, in welchem ihm die Bahl notificirt, und berselbe zugleich eingeladen wurde, sobald wie möglich nach Deutschsland zu kommen.

Mit anscheinender Gleichgultigfeit empfieng Rarl bie fo febr gewunschte Erbebung, welche bei feinen fpanis ichen Unterthanen große Beforgniffe erregte. Erft im Die tober fam er nach ben Nieberjanden, und ließ fich am 22. ju Hachen von bem Ergbischof Bermann von Roln mit Beibulfe Alberte fronen. Bon ba begab fich Rarl auf ben Reichstag nach Worms, und murbe auf feiner Durchreise zu Maing von ber Alerisei mit Rreug und Rabnen empfangen. Auf biefem berühmten Reichstag (1521) vermochte Albert burch feine bringenben Borftellungen ben Raifer, welcher beschloffen batte, But bern fein fernere Bebor ju geben; bag ben Furfien eine Unterrebung mit ihm erlaubt murbe, wodurch berfelbe auf beffere Befinnungen gebracht werden fonnte. Die Drobungen bes Frang von Sidingen und anderer Edlen follen hauptfachs lich hierin auf Albert gewirft und ju einem Berfuch bewogen haben, ber indeffen fruchtlos ablief, und ihm gleiche wohl bie Reigung ber Renerungefüchtigen nicht erwarb.

Ihr Groll ward noch beftiger, als Albert zu halle abermal pabitliche Ablage verfündigen ließ, und einen Pfarrer, ber sich verehligt hatte, unter Kerferstrafe nothigte, seine Frau zu verlassen. Dieses nahm Luther so übel auf, daß er sich ertühnte, an den ersten Fürsten Deutschlands eben so zornig als hochmuthig zu schreiben: Mir nicht des Schimpfs. Man muß anders davon singen und horen. Der Luther wird ein

Spiel mit bem Carbinal von Maing anfaben, beß fich nicht viel verseben. ic ic. Albert erwies berte bieses tropige Schreifen auf eine sehr bescheibene, ben Resormator so bemuthigenbe Beise, baß Luther selbst erstaunt, bem Capito schrieb: baß wenn er wüßte, baß es bem Rarbinal mit bieser Sprache Ernst gewesen, so sen er unwurdig, ben Staub seiner Fuße zu fussen.

Im Jahre 1522 erneuerte er zu Ulm ben schwäbis schen Bund auf rilf Jahre, und begab sich sobann nach Rurnsberg, woselbst die wichtige Angelegenheit wegen Leistung ber Reichshulfe gegen die Turken verhandelt wurde, welche Ungarn und die angränzenden Länder überschwemmt hatten.

Dem Scharfsinn Alberts entgiengen die Fehler nicht, die bei der vervielfältigten Menge von Arbeiten in der Berwaltung des Erzstifts eingeschlichen waren. Er hielt es demnach für zwedmäßig, ein rigenes Kolleglum von Rathen niederzusen, die stets sowohl in seiner Abwesenbeit, als wenn er gegenwartig, die Leitung sammtlicher Geschäfte besorgten. Dieses Kollegium solle für die Zufunst bestehen: aus zwei Gliedern des Comfapitels, dem Großhosmeister, dem Kanzler, dem Marschall, zwei Doftven der Rechte, und zwei Personen aus dem hohen Abel.

Seit bem vom Erzbischof Berthold zu Stande gebrachten Landfrieden verlor die Mainzer Rierisci von ihrem Beitritterechte alles, und der Landabel das wichtigste. Reformen wurden daher in allen Zweigen der Bermaltung nothwendig, und wurden von Albert mit einnem durchgreisenden festen Willen durchgesett.

Wegen Bruch bes Landfriedens, beffen mehrere Mainger Eble beschulbigt murden, gerieth Albert in verbrießliche handel mit ben Furften. Der fuhne Altter Frang von Sidingen batte burch beispiellofen Du'b in ben Rebben mit Borme, fich bem Ergftift Trier, ben Rurften von Pfalz, von Seffen und allen Benachbarten furchtbar cemadit. Der Mainger Abel batte bemfelben madern Beis ftand geleiftet. Biele bebaupteten fogar, Grabifchof 216 bert begunftigte ibn beimlich. Rach bem Beugnig bes Leobins follen beffen hofmeifter Kromin von butten. ber Sofmarichall Caspar lerch und felbit mebrere Dome berren Unbanger bes Frang gemefen fenn. Die Beute, fo er im Trierifchen gemacht, foll fogar in Daing offente lich verfauft morben fenn. Ueber biefe Borgange beflagten fich bie Furften. Alb ert widerlegte biefelben mit Gruns ben, welche ibnen nicht entsprechend schienen, wefbalb er fie um eine Busammentunft in Frantfurt ersuchte. Allba pertbeibiate er bie Sache feines Abeld, allein bie Rurften entgeaneten: fie fenen bes gemeinen Boble megen verfams melt, beffen Beforberung ibre Pflicht und fefter Bille fen, Die Uebertreter ber Reichegefete, welche fie felbit gegeben, mußten ftrenge beftraft werben, bamit burch Straffofigfeit ber Berbrechen bas Uebel nicht großer, und fie bes Meineibs nicht foulbig murben. "Benn ibr, meine Bettern, nicht burch Bitten jur Radficht bewogen werben tonnet, erwies berte Albert, fo thuct boch nur Etwas, bamit bie Deis nigen inne merben, bag meine Borftellungen boch nicht gang fruchtlos gewesen." Borauf bie Furften erflarten: obgleich ber Abel nach ben Gefegen gu Wiedererftattung bes Geraubten und ber aufgewandten Rriegsfoften verbunden fepe, welche fur einen Jeben ber Beschabigten fich auf die Summe von 60,000 Goldaulden beliefe, fo wollten fie rudfichtlich feiner fich verwenden, bag Triet fomobl wie die übrigen fich überbaupt mit einer Gumme

von 60,000 Gulben begnügten. Nach abermaligen Boreftellungen wurde endlich ausbedungen, daß der Abel innershalb einer bestimmten Frist die Summe von 25,000 Golde gulben erstatten solle.

Große Gefahr bedrobte bas Ergftift burch bie bedeus tenben Unruben, die unter ben Bauern in Dberbeutich. land (1525) ausbrachen. Die Grundfage von evangelis fcher Freibeit, welche von ben Reformatoren unter bem acmeinen Bolfe verbreitet murben, mard von biefer Menschenklaffe in einem ichiefen Ginne aufgefaßt. Gie glaubs ten fich an feinen Beborfam gegen bie bestebende Dbrig. feit mehr gebunden Bebnten, Bulten, Binfen ichienen ihnen bas bochite Unrecht, beffen Befreiung man fich um jeden Preis ertampfen mußte. Es traten einzelne fubne Menfchen auf, welche bas Bolf gegen ihre Unterbruder, ben Abel und die Pfaffbeit, aufregten, um bas mit Gewalt zu erzwingen, mas man bieber ihnen in Gute verfagt batte. Bange Schaaren ju Taufenden jogen gegen bie Rlofter und Schloffer, raubten, brennten, gerfiorten MUce, mobin fie famen, tobteten oft unter ben entfesliche ften Mighandlungen ihre Bewohner. Das Uebel griff in Bliperfchnelle weiter, ergoß fich über bie angrangenben Lander in die Pfalg und bas Rheingan. Albert befand fich gecade bagumal in Sachfen, und hatte ben Bifchof ju Strafburg, Wilhelm von Sanftein, jum Statthals ter in feiner Abmefenbeit ernannt. Diefer mußte fich in ber großen Bedrangniß nicht zu belfen, besonders ba bie Burger in Daing felbit einen Aufftand erregten, bemaffnet auf bem Thiermarkt (forum gentile) erschienen, und fich ber Martineburg bemachtigten. Der Stattbalter fammt bem Domfapitel fublten fich ju ichwach, ber muthenben

Menge Biberftand ju leiften, mußten bemnach Alles genebmigen, mas fie begehrten. Die Freude mar aber nicht von gar langer Dauer. Die aufrubrerifchen Bauern in Schmaben murben von Georg Truchfes, bem Anführer ber ichmabischen Bundestruppen, ganglich auf bas Saupt geschlagen, und gerftreuet. Gie mußten unter ein argeres Kreuz wie vorher friechen. Ihre bauptlinge murben bins gerichtet, und fie mußten betrachtliche Strafgelber erlegen. 216 bie Mainger biefe traurige Runde erfuhren, anderten fie aus Beforgniß einer abulichen Behandlung ihre Gefinnungen und legten fich jum Biel. Unaufgeforbert gerniche teten fie ben abgebrungenen Bertrag (am 1. Jul. 1525), versprachen Treue und Geborfam ihrem Furften, und bef fen Statthalter, und lieferten die Baffen mit bem feiers lichen Berfprechen ab, fich ferner in fein Bundniß eingus laffen; bie ichulbigen Bebnten, Binfen und Bolle wollten fie in Bufunft unverweigerlich entrichten, und jeden Reues rungefüchtigen ungefaumt ber Dbrigfeit anzeigen. Der fchmas bifche Bund nabm biefe Unterwerfung an, ließ jeboch etliche Rabelbführer enthanpten, und andere bed landes verweisen.

Richt besser ergieng es ben Aufrührern im Rheingau. Diese hatten sich in großen hausen auf einer Seibe ohns weit bem Erbacher Kloster, ber Wachholber genannt, verssammlet, holten ihren Proviant im Rloster Erbach, und ben Wein aus bem großen Faß daselbst, bavon nachmals, als alles geendigt war, unter ihnen ein Sprichwort entstaw ben, das also lautet:

Mis ich auf bem Bachholber faß, Da trank ich aus bem großen Faß, Wie bekam uns bas? Wie bem hunde bas Gras, Der Teufel gesegnet uns bas ic. ic. Als aber bie Tumultuirenden ihre Zeit eine Weile mit Fressen und Saufen und anderm Muthwillen vertries ben hatten, kam die Nachricht, wie die Bauern im Oberslande herum von den Fürsten aufgerieben, und heimgeschieft worden ze., nun kam ihnen eine Furcht an, begasen sich nach Hause, und waren wieder stille; vermeinten also, es sollte ihnen so hingeben. Aber als sie an nichts mehr gedachten, stellte herr Heinrich Brömser, Nitzter, Bizedom im Rheingau, eine Inquisition an, bei welf cher eine Anzahl Radelssührer mußten über die Klingespringen, und die Köpfe dahinten lassen. \*)

Durch ben schmabischen Bund wurde bas Meingau wegen biesem Aufruhr aller seiner Freiheiten beraubt, auch ihres Gerichtes, Rathes und Amtes verlustig erklart, wie sie seither bieselben unter ben Erzbischöfen besessen. Es wurde bem gegenwartigen Sburfursten anheim gestellt, welche Fürschung er für die Zukunft treffen wolle. Demzusolge erzließ Albert unter bem Donnerstage nach Neujahr 1527 eine eigene in 60 Artikel abgefaste Drbuung, wornach die

<sup>3)</sup> Die Rheingauer wurden nun zwar wieder von dem Statthalter zu Gnaden aufgenommen; sie mußten aber am
Tage der huldigung alle Briefe und Siegel, alle Regifter und Zinsbucher, welche den Riöftern von den Rotten
und Ausschuß genommen gewesen, wieder gegen Etfeld
bringen, worauf diese einem jeglichen Riofter nebst Erstattung der Rosten zuruckgegeben wurden. Ferner mußten sie 15000 Gulden Brandschangung zahlen, ehngerechs
uet die Strafen und Consistationen, mit welchen die
Schuldigen und Flüchtiggewordenen belegt wurden. Siebe
hierüber Schunk, welcher im Ilten Theile seiner Beia
träge aussührlich von dieser Sache handelt,

ebemalige Berfaffung umgeandert, und Alles febr puntts lich und genau vorgeschrieben murbe. Bermoge biefer bebalt fich ber Erzbischof als mabrer naturlicher Berr bevor, in Bufunft alle Obrigfeit und Bericht ju fegen. biefem bestellt er einen Bicebom als Dberamtmann, ber Die Berwaltung bes Rheingaues babe, geiftliche und weltliche Unterthanen, Abel und Unabel fchugen und vertha. tigen foll, fo wie auch bie erzbischoflichen Befehle getreus lich bandhaben und vollziehen. In beffen Abmefenheit foll ber Unter Bicedom beffen Stelle vertreten. Mebfibem murbe ein landidreiber und Balbbot angeordnet. bem Rleden und Orte foll ein Schultheiß nebft einem Ras the fenn, ben ber geiftliche lanbesberr gu feten und gu entfegen bat. Die Bebung ber Binfen, Bebnten und Bees ben, wie es von Alters ber gebrauchlich gemefen, merben eingescharft, und verschiedene Berfugungen erlaffen, in Betreff ber Feier ber Gonn : und Feiertage, ber Beschrans fung bes eingeriffenen Difbrauches im Saufen und Zangen bei hochzeiten und Rindtaufen. Godann wird bas Berbot eingescharft gegen bie Lebren und Predigten ber leichtfertigen ungelehrten Priefter, welche ber lutherischen Lebre jugethan. Die Stadt Algesbeim, welche bieber jum Rheingaue gehorte, und beren Bewohner bieber in allen Sachen als Unterthanen, gleich ben Rheingauern gehale ten murben, murben getrennt, und fur bie Bufunft einer befondern Orbnung unterworfen.

Babrend bie Bauern in Schwaben, an bem Rheinftrome und im Elfaß alle Grauel des Aufruhrs und eines hochst verderblichen Kriegs verübten, schien es manchen, als begunftige Albert die neuen Meinungen, besonders da Manche, dieser Grundsate verbächtig, wie ein Ulrich hutten ic. an feinem hofe Stre und Unterhalt genoffen. Dieses veranlaßte mehrere Fursten, Grafen, Baronen und Bafallen bes Erzstifts Magbeburg, baß sie ihm bas Ansinnen sich zu verehlichen machten. Selbst Luther that bieses. ") Da aber seine Bemuhungen fruchte

Unter andern Gorgen und gurnehmen, fo mich auch befummert, diefe leidige und greuliche Emporung ju file fen, welche durch den Gatan als eine Strafe Gottes erregt wird, ift mir epngefollen, & Rurf G. ju ermab. nen und anzuruffen. Und ift farglich bif bie Dennung, bas fich G. Rurf & in ben Ghelichen ftand begeben, und bas Biftbumb jum weltlichen Gurftentbumb macheten. Und find be meine Urfachen. Erftlich, bag bamit ber Strafe Bottes juvorfommen, und dem Catan Die Ur. fache jur Emporung genommen murben. Bum andern bağ auch nun ber gemeine Mann fo weit bericht, und in Berftandt fommen ift, wie ber Geiftliche Grandt nichts fen. Guure Rurf G. bat beg fur antern großer Urfac, weil Gie fich an Gott vergriffen, und ju Salle ben geiftlofen Stand belfen mit großer Roft vergeblich fterten. Die bat G. Rurf. B. ein icon Erempel, ben Sobemeifter in Preugen. Gollte bas allein gnug fepn, baß E. Rurf. B, ein mannlich Berfon von Gott gemacht.

Auf folde gewaltige tröftliche Berheiffung mage es E. Rurf. G. frifch und heraus aus bem lesterlichen uns driftlichen Standte, in den feligen und gettlichen Standt ber Gbe, ba wird fich Gott gnetiglich finden legen. Schredlich ift, so ein Mann obn Beib gefunden solt werden im Todt, jum wenigsten, baß er doch ernstlichen Mainung und Billens were in die Gbe ju temmen. Denn was wil er antworten; wenn Gott fragen wirdt: 3ch habe bich jum Mann gemacht, der nicht allein septis sondern ein Beib haben soll, wo ift bein Beib?

<sup>9)</sup> Luther fandte im 3. 1525 bem Churfurften folgenbes Schreiben :

los abliefen, suchte er Albert zu verkleinern, und in ber großen Meinung, die man von ihm hegte, herabzusethen.

Die Gefahr, welche bem Reiche von ben Turfen brobte, wurde immer bringender. Konig Ludwig II. von Hungarn war bei Mohacz am 29. Juli 1526 von biefen ganzlich aufs haupt geschlagen und getöbtet worden. Alber t hielt bemnach mit bem zum Reichsregiment beauftragten Deputirten zu Eflingen eine Zusammenkunft, und brang ernstlich barauf, daß die auf dem letten Reichstag zu Speier versprochene Huse beschleunigt werde. Um diese Zeit ware Albert fast in einen weit aussehenden, dem Erzsstift hochst verderblichen, Krieg mit Philipp von hessen verwickelt worden. Otto Pack, Rath des katholischen Herzogs Georg von Sachsen, hatte ein erdichtetes Schreisben geschmiedet, basselbe dem Landgrafen und dem Herzoge

Birflich ein gang eigener fonberbarer Rath, um ben Born Gottes ju befanftigen, und die Emporung gu ftillen !

Diese eben so unlogisch als untheologisch vorgetrages men Grunde versehlten ibren 3med. Albert war übers zeugt, daß die Hauptpflichten eines Bischofs nicht in Schließung einer Ebe, welche den Gläubigen zum Standal, und das Mohl des Erzitites wurden gefährdet das ben, sondern die nach dem Geiste des Evangeliums in der gewissenhaften Sorgsalt für die anvertraute Heerde bestünden, von welcher er einst die strengste Rechenschaft dem höchsten Richter wurde zu geben haben. Nirgends sindet man im Evangelium die Verpslichtung sich zu vereehigen, eingeschärft. Ebristus empsehlt sogar den ebelosen, und Pausus zieht ihn dem verbeiratheten vor. Aber nur wenigen ist es gegeben, den Sinn des Wortst qui se castraverunt propter regnum coelorum zu versestehen.

Johann von Sachsen, dem Beschützer Luthers, mitzgetheilt, wodurch diese von einer Berschwörung überzeugt wurden, welche König Ferdinand, Albert, der Herzzog in Baiern und mehrere Bischöse zu ihrem Untergang und zur Unterbruckung der evangelischen Lehre mit einander beschlossen hatten. Zur Abwendung dieses Ungewitzters mußten die Bischöse, damit ihre Unterthanen nicht dem Elende eines verheerenden Kriegs ausgesetzt wurden, nebst Läugnung des Bundnisses, eine Summe von 100,000 Goldgulden denselben für Ersatz der Kriegssossen entrichten. — Der Betrug ward in der Folge entdeckt; Pack gestund auf der Folter das Berbrechen der Verfälschung und wurde zu Antwerpen gewiertheilt. Albert hatte auf die Kriegszurüstungen 40,000 Gulden verwendet.

Nachbem biese handel gludlich beigelegt waren, verwandte Albert seine Sorgsalt auf die Angelegenheiten bes Reichs. Im solgenden Jahre 1529 wohnte er dem Reichstage zu Speier bei. Daselbst fam der Turkenkrieg wieder zur Sprache; auch wurde zu Berhütung aller weistern Reuerungen in Religionssachen ein Reichsschluß abzesaßt, gegen welchen Johann, Churfurst von Sachsen, Georg von Brandenburg, Ernest und Franz, herzoge von Braunschweig, Philipp von hessen, und Bolfgang, Fürst von Anhalt protesierten, weswegen sie mit dem Ramen der Protesierenden belegt wurden, eine Benennung, womit in der Folge alle Anhanger der neuen Lebre bezeichnet wurden.

In biefem Jahre verordnete Albert eine Bistation sammtlicher Stifter zu Frankfurt, da sowohl die firchliche Disciplin als auch ihre ofonomischen Umftande sich in einer so schlimmen Lage befanden, daß bas größte Merger-

niß zu befürchten war, wenn man nicht durch Ergreifung fraftiger Maßregeln diesem überhandnehmenden Uebel bei Beiten steuere. Mit diesem Geschäfte wurden Balentin v Tettleben, Tomberr von Mainz, Bernard Scholl, Protonotar und geistlicher Richter, nebst dem Stadtschultteiß Joh. Pfaff beaustragt, um den Glanz der alten Religion und die Reinheit der Sitten wieder herzustellen.

Stets bebacht auf gutlichem Beg bie Religionsftreis tigfeiten beigulegen, begab er fich im Sabr 1530 auf ben fo merfmurbigen Reichstag nach Mugsbura. Rarl fam am 22. Junius bem Borabend bes Frobuleichnamfeftes baielbit an. Reft entichloffen einen Beweis feiner Unbange lichkeit an bie alte Religion ju geben, ließ er bie Furften ju ber am folgenden Tage ftatt babenben Reierlichfeit eine Die protestantischen Rurften weigerten fich, wie man permutbet batte, und maren fogar gefonnen, prebis gen ju laffen. Diefes ju verbuten, verbot ber Raifer beis ben Theilen bas Predigen auf biefen Tag. Die Proceffion murbe mit ungemeiner Dracht gebalten; Albert trug une ter einem von feche Reichsfürften getragenen Simmel bas bochmurbige Gut, welchem Rarl im Glang ber faiferlis den Burbe mit ben anwesenden fatholischen Furften folgte.

Da bie Sulfteistung gegen bie Turken, und sobann bie Religions Angelegenheiten ein Gegenstand ber Berathsschlagung seyn sollte, so baten bie Protestanten, baß man mit letterm Gegenstand sich zuerst beschäftigen, und ber Raifer erlauben moge, ihre in mehrere Artifel versaften Religionsgrundsate vorlesen zu durfen. Diese von Mes Iancht hon versertigten Fundamental-Artisel bes protestantischen Glaubensbefenntnisses wurden am 25. Junius in Gegenwart bes Raifers und ber Fursten verlesen, nach

beren Beendigung Rarl bas lateinische Driginal mit ber Erflarung ju fich nahm, er wolle biefen bochwichtigen Sandel in Bedacht nehmen, und feine Entschliegung barüber ertheilen. Ju ber Berfammlung ber fatholifchen Gurs ften, mit welchen ber Raifer uber biefe Sache zu Rath gieng , maren die Stimmen getheilt. Debrere befurchtes ten, die protestantische lebre moge bie Dberband geminnen, und ber fatholifche Rultus ober ber Teufelebienft, nach bem Musbrud bes lanbarafen Dhilipps pon Seffen. allmablig unterbrudt werben, man muffe baber mit Strenge Der berühmte Matheus lang, Rarbinal und Erzbischof von Galzburg, fagte offentlich auf bem Reichstage: entweder muffen wir und beben laffen. pber euch beben, welches von beiben follen mir nun mablen? So bachten ber Bergog Georg von Sachfen, Bilbelm von Baiern und die meiften Bifchofe. Undere bachten mas figer wie Albert; biefe fubrten an : baß ein folches Une ternehmen nicht obne Blutvergießen und innerlichen Rrieg abgeben tonne. Da biefer an fich ichon gum ganglichen Umfturg bes Reiches Aulag geben tonne, jo gefelle fich noch bie große Turfengefahr bagu, welcher bie gertheilten Rrafte bes Reiche nicht gewachsen fenn burften, inbem von ben Protestanten feine Sulfe ju erwarten fen. Man folle bemnach bie Protestanten entweder durch Ueberzeus gung, ober andere gutliche Bege wieder mit ber Rirche vereinigen, ober fouft auf eine Urt die Sache babin riche ten, bag menigstens ber Friede im Inneru von Deutsche land erhalten merbe.

Demaufolge bat Albert ben Raifer, bag er eine Ausschnung mit ben Protestanten versuchen moge. Sein Bruder Joachim, Churfurft von Brandenburg, mar von

teinen so mäßigen Gesinnungen beseelt. Er drohte viels mehr dem Churfürsten von Sachsen und seinen Berdünsbeten, er würde seine ganze Macht mit jener des Kaisers vereinigen, ja selbst sein Leben daran wagen, daß man den Beschlen Karls Folge leiste. Begen diesen Meusseschlen Karls Folge leiste. Wegen diesen Meusseschlen Mibert sich bei dem Churfürsten zu erklaren, daß er nie der Meinung jener beigepflichtet, sondern stets seine Bertheibigung bei dem Kaiser übernommen, auch seine Unsschuld und nicht Theilnahme an dem Aufruhr der Bauern behauptet habe.

Dhaleich Albert ber Gbre und bem Intereffe bes Raifere aufferft ergeben war, fo lagen ibm bie Rechte und Borguge bes Churfollegiums nicht weniger am Bergen. hiervon zeuget die in feinem und ber Mitfurfurften Ramen eingelegte Protestation (am 29. Inli) auf bem Rath. haufe ju Mugsburg in Wegenwart einer anschnlichen Bers fammlung von Fürsten gegen die Berletung ihrer Gerecht famen. Rurg vorber batte ber Raifer ohne Mitmiffen ber Churfurften einen Bertrag mit bem Pabft und ben Benetianern abgeschloffen, und fie nicht ju ber feierlichen Rronung nach Bologna berufen; bie babei flatt habenben Berrichtungen, welche laut ber golbenen Bulle ben Churfürsten gufteben, batte er burch italianische Rurften verfes ben laffen. Damit ihnen diefes Berfahren , befonders bie Uebergebung bes Erzbischofe von Roln ale Erzfangler burch Italien, nicht zum Rachtheil gereichen moge, fo wollten fie fich gegen biefe Eingriffe feierlich verwahrt baben.

Bur Abfassung des Reichsabschiedes wurde unter anbern, auch Albert bestimmt. Karl hatte schon ju Augeburg die Einleitung gur Wahl eines romischen Konigs getroffen. Die Beitlaufigfeit feiner Staaten, feine oftere Abmefenbeit, die noch immer gunehmende Befahr vor ben Turfen, Die innern Religioneftreitigfeiten, machten eine folche Magregel bochft nothig und bringenb. Bon bem Raifer aufgefordert erließ bemnach Albert ein Schreiben an Die Churfurften mit ber Ginladung, fich ju Enbe Decembere jum bevorstebenden Bablgeschafte in Roln einzufinden. Churfurften fanden fich jur anberaumten Beit, mit Unds nahme von Sachsen ein, an beffen Statt ber Churpring Diefer erbob mehrere Unftande gegen bie Babl, inbem eine folche, bei Lebzeiten eines romischen Raifers, obne wichtige erhebliche Grunde vorgenommene Babl, gegen ben ausbrudlichen Ginn ber golbenen Bulle fen. 216 lein bie Churfurften ichritten in bem Geschafte pormarte. und erwählten am 5. Januer 1531 bes Raifere Bruber Kerdinand von Bohmen jum romischen Ronig. auf begleiteten fie benfelben nach Machen, mofelbit Fers binand von dem Churfurften Bermann von Roln mit Beibulfe Alberte am 13. Janner gefront murbe. nach altem herfommen ber Erzbischof von Maing als Erzfanzler bas Reichssiegel an einer golbenen Rette mabs rend bem feierlichem Mable um ben Sals tragt, und es fodann bem Rangler bes neu Ermablten ju übergeben pflegt, fo lief Albert baffelbe burch Bal. v. Tettleben bem -Rangler Rerdinands, bem Rardinal Clefel, einbandigen, und beschenkte ibn zugleich mit einem prachtigen Pferbe. Nach feiner Nachbaufefunft ergriff Albert Magregeln, um ben ichon zu Machen gefaßten Borfat, fich von Be-Schaften gurudzugieben, in bas Bert gu fegen. Mit Ginwilligung bes Domfavitele nahm er ben Bifchof von Strag. burg Wilhelm Grafen von Sanstein (am 11. Mara 1531) ju Gehulfen, und ficherte ibm unter gewissen Bebingniffen bie Rachfolge im Ergftifte ju. Bilhelm verband fich hierzu, und bestellte einen Profurator ju Rom, um bie wähftliche Bestätigung zu erhalten.

Noch immer mar eine feiner angelegentlichften Gors gen bie Bereinigung ber getrennten Stande. Dieferbalb verband er fich mit bem Churfurften von ber Pfalz, bes fonders ba bie Protestanten jum Schut gegen allenfallfige Bewalt, Berfammlungen ju Schmalfalben und Frantfurt peranftaltet batten. Er fandte Abgeortnete an Rarl in Die Riederlanden, welche ibm bie Rothwendiafeit vorftels Ien mußten, mit biefen Unterhandlungen anzufnupfen. Rachdem er nicht obne große Schwierigfeiten Die Benebs migung erbalten, fandte er ben hallifchen Rangler Chris flian Turf und ben Umtmann von Querfurt an ben Churfurften von Sachien und ben Landgrafen Philipp von Seffen. Beide wollten fich wohl die Bermittlung ges fallen laffen, neun nur indeffen bie Rammergerichtepros geffe gegen fie eing fiellt murben. Man bestimmte bems nach eine Busammentunft ju Schmalfalben, (30. August 1531) allein Alberte Bemubungen maren fruchtlos; man wollte feinen Frieden, wedwegen bie Abgeordneten, als man ernftlich ju Bert fchreiten wollte, aus Mangel notbiger Inftruftionen erflarten, fie fonnten nichte, als bas Borgetragene ibren herren berichten.

Alls der Raifer im folgenden Jahr 1532 durch Mainz reifte, um fich auf den Reichstag nach Regensburg zu begeben, machten Albert und Ludwig Sburfurst von der Pfalz abermals Borstellungen wegen herstellung bes Friedens, indem sonst die Protestanten wo nicht losbrechen, boch gewiß nichts zum Krieg gegen die Turken bei

tragen murben. Rarl ließ fich nochmals ju neuen Un. terhandlungen bewegen, bie auch ju Schweinfurt und Rurnberg Statt batten. Beide Churfurften famen perfonlich dabin und gaben fich alle erbenfliche Dabe ju Bereinis gung ber Bemuther. Fruchtlos liefen jedoch ihre moblgemeins ten Berfuche ab; man erbob abermal Beichwerben gegen bie vollzogene romische Ronigewahl. In Diefer fritischen Lage fandten bie Mittler Abgeordnete an Carl nach Regensburg. \*, Die Bergogerung bes Friedens, wodurch auch die Sulfleiftung gegen die Turfen, die Bien bedrob. ten, taglich schwanfenber murte, feste ben Raifer in bie größte Berlegenheit. Trop ber Ginfpruche bes pabfilichen Runtius Aleander beauftragte er bie Abgeordneten in feinem Ramen ju erflaren: bag er aus faiferlicher Macht. volltommenbeit einen folchen gemeinen Frieden aufrichten und publigiren wolle, vermoge beffen bis auf ein funftie ges Concilium, ober bis die Stande felbft wieder jufam. men famen, feiner ben andern bes Glaubens, noch fonft einer andern Urfache balben befehben, befriegen, berauben, faben, übergieben, belagern, auch burch fich felber, ober jemand anderft von feinetwegen nicht bienen, ober Borfchub bagu thun folle." hierbei beruhigten fich bie Protestirenden noch nicht, bis Rarl in Betreff ber Berufungen an bas Rammergericht fie vor ber Sand gufrice ben ftellte, fo bag fie in Betreff ber Turfenbulfe feine Schwierigfeiten mehr machten; Sachsen jedoch die Unerfennung bes romifchen Ronigs noch jur Beit ablebnte.

Der schwäbische Bund hatte fich als eine Folge ber

<sup>\*)</sup> Auf diesem Reichstage wurde auch die peinliche Salsgerichtsorbnung genehmigt und bekannt gemacht.

firchlichen Reformen getrennt, bie protestantischen Glieber munichten lieber eine Bereinigung mit bem ichmalfalbifchen. von welchem fie mehr Schut fur ihre Religion ju erwarten batten. Die Ratholifchen maren burch bas Betragen bes Bunbes in ben Vadifden Sanbeln abgefdredt, wo Micht fobalb batte ganbaraf man fle bulflos gelaffen. Philipp biervon Nachricht erhalten, ale er fich anschickte, bem verjagten Bergog Ulrich \*) ju Biebererlangung fcis nes landes ju verhelfen. Mit einem Seere von 15000 Mann ju Sug und 4000 ju Pferd, ju beffen Unterhalt ber Ronig Frang I. einen Theil ber Roften berichof, rudte er obnerachtet ber fammergerichtlichen Manbate in bas Burtembergifche, foling ben Statthalter Ferbinanbs bei Lauffen, und bemeifterte fich in furgem bes gangen Landes. Gegen alle Erwartung ergriffen Rarl fowohl wie Ferdinand feine ernfiliche Magregeln; fie benutten viels mehr biefen Umftand, um fich ber Ginwilligung Sachfens megen ber romifchen Ronigemurbe zu verfichern. Albert, in Berbindung mit bem Bergog Georg von Gadfen, batten bierauf ibre Unfmertfamteit geleitet, und es gelang

<sup>\*)</sup> Ulrich, von Land und Leute verjagt, tehrte, da bet Bund feine Truppen entlassen, wieder jurud, und behans beste seine Unterthanen ärger wie zuvor, mit der Graufamteit eines Ueberwinders. Dieses ermunterte die Bundbestruppen, noch einmal gegen ihn zu ziehen. Ulrich, von Allen verlassen, sob zum zweitenmal. Da man aber das Land zu behaupten sich nicht traute, so wurde von dem Bunde mit der öftreichischen Interimes Regierung ein Bergleich, dem Albert beiwohnte, abgeschlossen, vermöge welchem das ganze würtembergische Land gegen Ersstatung der Expeditionskosten von 220,000 Gulden dem neu erwählten König Ferd in and verlauft wurdes

ber Geschäftstunde unsere Churfurften, ju Caban Frieden zwischen Sachsen und bem Konige Ferbinand ju Stande zu bringen.

Die Lage bes Rammergerichts murbe von Tage ju Tage bebenflicher, inbem bie Protestanten bie Befolgung ber ergangenen Manbate als partheiifch und widerrechts lich verweigerten. Deshalb fandte Rarl feinen Dices tangler Belb nach Deutschland, um biefe Sache mit ben Rurften ins Reine gu bringen. Er überzeugte fich aber balb, bag nach ben von ihnen aufgestellten Grundfagen nichts Erfpriegliches fur bie Ratholifchen gu erwarten fen, indem fie mit ber Gatularisation ber Stifter und Rlofter in ihren ganbern fortfuhren. Diefe mibrigen Umflande bewogen Selb ein enges Bunbnif als bas ficherfte Begenmittel vorzuschlagen, welches ihm gelang. Albert, ber Erzbischof von Salzburg, bie Bergoge Bilbelm und Lubwig in Baiern, Georg von Sachsen, Die Bergoge von Braunschweig, ber Raifer und ber romische Ronia ichloffen mit einander ein Bundniß, vermoge beffen fie fich anheischig machten, feinen von ben Protestanten wiber ben Ginn bes Murnberger Friedens ju belaftigen; follte es aber jemand magen, fie ober bie Ihrigen bon ber Religion zu bringen, ober ihre Unterthanen aufzuwiegeln, fo wollten fie fich unter einander ichugen und beschirmen. (1538.)

Eingebent der hinfälligkeit aller irdischen Große zog sich Albert auf einige Zeit zurud, und versertigte seinen letten Willen im Jahre 1540. Auch ließ er den schonen Grabstein aus rothem Marmor versertigen, den man noch, an einem Pfeiler aufgestellt, im Dom erblickt.

Albert blieb immer ein treuer Unhanger ber alten Religion, obgleich er burch fein glimpfliches und wohle

wollenbes Betragen gegen Anberegefinnte ben Gifer mander Beloten rege machte. Stets batte er gur Giniafeit und Frieden gerathen. Diefe Gefinnungen erlitten jeboch auf bem Reichstag zu Regensburg (1541) eine Menberung, als er ben fortmabrenben Wiberipruch mabrnabm. und nur Seil in offener Gewalt gegen Die Widerspanftis gen zu finden glaubte. Rarl, ber von ber großen Schwies rigfeit eines Rriege überzeugt mar, wollte biefe Unfichten nicht theilen. Der Mangel an Gelb, die Feindschaft bes Ronigs Frang, und bie Bebrangniffe von Geiten ber Zurfen gemabrten ibm wenig gunftige Auslichten. Befinnungen miffielen bochlich unferm Churfurften und ben beiben Bergogen in Baiern. Gie ließen fich fogar verlauten, bag, wenn ber Raifer fo fortfahren werbe, wie er bie Sachen angefangen, die Ratholischen fich offentlich gegen ibn erflaren, und um einen andern Raifer fich ums feben murben.

Traurig mar bas Jahr 1542 für Mainz. Der Blig schlug auf Maria himmelfahrt in mehrere ber vornehmssten Kirchen, zundete ben herrlichen sehr hohen Stephans. Thurm an, wodurch berselbe ganglich niederbrannte: ans bere kamen blos mit Beschäbigungen bavon.

In diesem Jahre berief Albert einen gewissen Peter Faber \*), einer von benzehn ersten Batern ber Gefelichaft

<sup>\*)</sup> Jaber war ein fehr gesehrter Mann, dabei fehr angenehm im Umgang, beliebt bei den Großen und den Niedern. Er lebte anfänglich bei dem Pfarrer von St. Christoph, welchen er durch seine eindringenden Ermahnungen von seinem bisherigen Mandel abzubringen vermochte. Er erklärte die heil. Schrift, besonders die Psalmen Da-

Jesu, nach Mainz, ben er auf den Reichstagen zu Speier und Regensburg hatte kennen lernen. Der Erzbischof war willens, denselben mit seinem Suffragan dem Bischof von Merseburg auf das Konzilium von Trient zu schicken.

Der Raifer hatte auf ben letten November bes Jahres 1544 einen Reichstag ausgeschrieben. Dieser murbe
jeboch wegen ben frangofischen Kriegsunruhen ausgesett,
und auf bas folgenbe Jahr eine Zusammentunft in Speier
angesagt. König Ferbinand und sammtliche Churfursten
fanden sich baselbft ein.

Im Jahr 1545 begann bas Konzilium zu Trient seine Sibungen. Albert, ber seit einiger Zeit schon sich in sehr mistichen Gesundheits Umständen befand, so baß er einige Monate lang nicht aufrecht geben konnte, schickte Abgeordnete nach Trient, um ben Batern seine Shrsucht zu bezeigen. Die Gesandtschaft bestand aus feinem Weih-bischof, dem berühmten Michael Helbing, D Bischof

vibs, beförderte bie Schönheit und Pract des Gottesbienfies, und ichentte ben Armen bas, was ihm vom hofe und vom Kangler angewiesen war.

Duichael Belbing mar von Langenenslingen in Schwaben von sehr geringen Eltern geburtig. Gebr frühe
zeichnete er sich durch Frömmigkeit und Geschicklichkeit
aus. Er wurde anfänglich in Mainz Domschullehrer
und sodann Dompfarrer. Megen seiner vorzüglichen
Gelebrsamkeit ernannte ihn Albert am 18 Oktober 1537
zu seinem Meihbischof, und er erhielt den Titel eines Bi,
schofs von Sidon. Der Erzbischof konserrirte ihn selbst
in der Stiftskirche zu Achassendung. Im Jahr 1545
erschien er auf der Kirchenversammlung zu Trient, um
feinen Herrn wegen seiner Abwesenbeit zu entschuldigen.
Im Jahre 1547 begleitete er den Erzbischof Gebastian

von Sibon, bem Dottor ber Theologie, Ronrab Nicrofius, einem Dominitaner, und bem Dottor ber Rechs te, Theodorich Rauf, welche am 18. Mai in ber Berfammlung ber Bater erschienen, und bie Ubwesenheit ihres herrn wegen wibriger Gesundheit entschuldigten.

> auf ben Reichstag nach Mugsburg, und berfaste bafelbit auf des Raifers Befehl, in Gemeinschaft mit Julius Pflug, Bifchof von Raumburg und bes protestantifchen Theologen Johann Mgricola, ju Bewerfftelligung ber Gintracht, bas berühmte Interim. 3m folgenden Sabre unternahm er auf ergbifcoflicen Befehl die Bis fitation mehrerer Rirchen und Rlofter bes Graftiftes; und mobnte 1549 ber Mainger Provingialfonode bei, auf welcher er fraftigft jur Berfaffung febr beilfamer Berords nungen beitrug. Go große und michtige Dienfte um bie Rirde und ben Staat verschafften ihn im 3. 1550 bas Rurftbifthum ju Merfeburg, und im 3. 1557 ernannte ibn ber Raifer jum Rammerrichter bes Reichsgerichts gu Speier. Endlich murbe er Prafident bes faiferlichen gebeimen Rathes ju Bien, wofelbft er im 3. 1561 mit Tobe abgieng, und in ber St. Stephansfirche beerbigt murbe.

Delbing mar bei feinen ausgezeichneten Eigenschaften außerst bescheiben. Er schämte fich seiner niedern Bertunft nicht, und bezeigte fich vorzüglich freigebig ges gen arme Schüler. Als er einst als Fürstbischof bei ber Tafel in Gesellschaft hoher Gatte, ber damals berrschen ben Sitte gemäß, einen Schüler vor ben Saufern singen hörte, um ein Almosen zu erhalten, ließ er denselben beraufrufen, und wandte sich sodann an die Anweienben mit den Worten: "wohlan denn meine herren, sehr nutglich ift die Unterstügung solcher Rleinen, manch gutes Talent ift unter Wesen verborgen; auch ich war einst ein solcher." —

Seit ber Abreise ber Abgeordneten verschlimmerte fich ber Justand Alberts, seine Krafte nahmen zuses hends ab, und machten seiner irdischen Laufbahne am 24. September im funf und funfzigsten Jahre seines Alters nach einem funsmonatlichen Krankenlager ein Ende. Am 28. September wurde seine Leiche, getragen von den Hofberren, unter bem Borantritt des ganzen Klerus aus der Martinsburg in den Dom überbracht, und in ber Mitte bes hohen Chores vor dem Hauptaltare feierlichst beigesest. \*)

Albert war ein herr von hohem Geift, ber in feiner langwierigen Regierung manchen harten Kampf gu bestehen hatte. Die neuen Meinungen ber Reformatoren

<sup>\*)</sup> Um bas Grab umber fagen amolf arme Burger in langen Trauerfleidern mit brennenden gadeln. Schon im Jahre 1510 hatte Albert in feinem Teftamente verord. net, daß alljahrlich gwolf Arme gefleidet und auf Char: freitage mit brennenden Facteln bei bem beil. Grabe machen follten. Jeder Geiftliche, melder feinen Gre= quien beimobnte, erhielte ein halbes Biertel Bein nebft einem großen Brod. Der Celebrans brei Beigbrode. Der Dombechant bie Rergen bei bem Offertorio, bas Gelb fur bas Bachs ber Dberglodner. Rach been= digten Grequien murden fammtliche Pralaten, Canonici, Domizellaren ber Stifter, ber Bicedom, ber Univerfie tats : Reftor mit ben Dottoren, ben Debellen, ber Stadt. rath, die Stadtrichter, die Boller, Ginnehmer, Officias ten, Gafriftanen mit ihren Gebulfen, Die Stabler, Guccentoren, Choraliften, Die Berren von ber Rammer, alle Glodner ber Mainger Rirchen, ber Schulmeifter mit fcis nem Baccalaureus, die Brimiffarien, Beboomadarien, Scpiten, ber Gacellan bes Chori ferrei, in bem neuen Dra. fenzhaufe bes Detereftiftes auf bas berrlichfte nach bamafiger Art bemirtbet. -

machten ibm viel ju fchaffen. Er fchlug zwar meiftens ben Beg ber Maßigung ein, fonnte aber hierdurch bem Tabel ber auf bas außerfte gespannten Partheien nicht entgeben. In ber Bermaltung bes Lanbes ergriff er burchgreifende Magregeln. Die feither von ben Erzbischofen befolgten Maximen erlitten einen beftigen Stoß burch bie veranberten Gesinnungen ber Menschen, welche wichtige Reformen in allen Zweigen bes offentlichen Lebens nothe wendig machten. Gehr viel trug ber Aufruhr ber Bauern im 3. 1525 biergu bei, ber, abgerechnet ben großen Schaben, ben er anrichtete, boch barin wohlthatig mirfte, bag wichtige febr beilfame Berbefferungen baburch beforbert murben. Diefer Zeitpunkt ift auch barum wichtig, weil bie erften Amortisationsgesete wegen bem Erwerb geiftlis der Guter erlaffen murben. Freilich giengen auch manche Freiheiten ju Grabe, unter beren Schut man Jahrhunberte lang gludlich gelebt batte. Allein Die Geschichte lehrt, bag bas gewaltsame Ringen jum Beffermerben felten ju einem gludlichen Resultate führt; nur allmablia feimt bas Gute, und bringt nur bann erft Fruchte, wenn biefe mubfelig barnach ftrebenben Generationen langft verichwunden find. Schwer und brudend fublte man bas male bie getroffenen Magregeln Alberte.

Albert war ungemein prachtliebend, ") und führte einen glanzenden Hofftaat.

<sup>\*)</sup> hiervon zeugten die noch zu unferer Beit im Domichate vermahrten Roftbarfeiten. Er beschentte ben Dom mit einem toftbaren gang mit Perlen besetten Tragbimmel, mit seinem über zwei Schub hoben Bappen, bas mit Bolb und Perlen gestidt war, so wie auch mit einem

Der hof Alberte, bemerkt Bogt, mar eine Art Afabemie, mo Genie und Gelehrsamfeit um bie Bette ciferten. Dier ichrieb Sutten feine Gebichte, bier mache ten Albrecht, Durer und Grunemald ibre Bilber. bier verfertigten Bilbbauer und Golbarbeiter Statuen, Denfmaler und Roftbarfeiten; bier führten Tonfunftler beilige und fuße Gefange auf. Die Sofbaltung und Vrachtliebe bed Furften unterftugte bie Runfte. Schone Deiber murzten bie Gefellschaft burch ihren Big und Reig. Die Dichter und Sofnarren unterhielten Die Befellichaft mit Gebichten und Spagen. Roftbare Beine und Gerichte fullten bie Tafel. Schongemablte Teppiche und glanzende Spiegel zierten die Gale und Gemacher. Sundert und funfgig Reiter und eine Menge Sofbebiente in roth und Bold gefleibet, gaben bem Bangen ein eben fo prachtiges Benn er auf einer Reise ober als niedliches Unfeben. auf einen Bug ausgieng, mar er immer von einem gro. Ben Gefolge begleitet; und wenn er jurudfehrte, empfieng ibn bie Rlerifei, ber Abel und bie gange Burgerichaft in festlicher Rleibung mit Befang und Bludwunschungen.

Dieß alles machte bie Sitten bes Hofes, und von ba aus auch die bes Boltes freier, geschliffener und gesichmeibiger — ber Aberglaube wurde gerügt und verlacht, den brudenden Gebrauchen und Kasteiungen ausgewichen, und ber öffentliche Gottesdienst mit einer Pracht geseiert, die jener Roms glich.

Aber wie alles in ber Ratur, fo scheint auch ber

vollständigen erzbischöflichen Ornat, an dem das Gold, die Perlen, Rubinen und Smaragben verschwenderisch angebracht waren.

Fortgang ber Ruftur feine Grangen und Wenbegirtel gu baben, und biefes um fo mehr in geiftlichen Staaten, mo man bie Ausschweifungen ber Dentfreiheit und Beichliche feit um fo eber merft und ju rugen anfangt. ber Beit, als bie zwei erften geiftlichen Sofe und Stabte ber Christenbeit (Rom unter Leo X., und Main; unter Albert II.) auf den bochften Punkt bes Bobliebens klimm. ten, entstand bas fchredliche Ungewitter gegen fie, mas fie beinahe gefturgt hatte. Die Gitten beider Sofe und Stabte zeigten zwar von Teinheit, Befchmad, Artigfeit und Bewandtheit; aber fle grangten auch fo nabe an Ueps pigfeit und Unglauben, bag fich nicht nur ihre Feinde, fondern felbst die eifrigften Freunde und Bertheibiger barüber beflagten. Die Sitten bes romifchen Sofes und Bolfes find von andern Geschichtschreibern umftandlich genug beschrieben worden. ") Wir wollen jene ber Mainger burch einen eifrigen Ratholifen, welcher fich zu ber Beit am hofe aufhielt, mablen laffen. "Die Stadt, fagt Ros bert Turner, ift fo ichon gelegen, bat einen fo prache tigen Pallaft, fo artige geschliffene Ginwohner, eine fo zahlreiche Beiftlichfeit, bag ich nichts mehr bebauere, als daß alle die Bortheile, welche die vortreffliche Lage, die Pracht bes Sofes, die feinen und menschlichen Sitten bes Bolts, und die Ungabl ber Klerifet verschaffen fonnten, burch bie Musschweifungen und Lafter, welche bier berrfchen, überwogen werben. Man rubmt bie Freiheit in Sitten und Denfungeart bes golbenen Maing; allein mir Scheint es um fo mehr eine Stlavin bes Zeitaltere gewor-

<sup>\*)</sup> Gine treffende Schilberung biefer Beit findet man bei Roscoe Gefchichte Leos X. 3 Bande. Bien 1818.

ben ju fenn, ale es frei gepriefen wirb. 2m Steuerruber fist ein fatholifcher Furft, aber bas Steuerruber felbft führt ein unglaubiger Minifter. ) Auf ber Bunge, in ben Rirchen, an ben Thuren fieht man ben beil. Bonis facius, aber nur einen ichon gemablten Bonifacius; an ber Tafel aber, im Schlafgemache, im geheimen Ras the fist Buther, und gmar ein febr verführerischer und gefährlicher Luther. - Daber tommt es, bag bie Sus gend, welche ben Giftbecher ber Regerei faum mit ben außersten Lippen versucht bat, biefelbe ichon mit vollem Munbe einem entgegen fpeiet; Anaben, welche bie erften Begriffe ber Priefterichaft noch nicht fennen, unterfiebn fich ichon, bie Majeftat ber Geiftlichkeit zu verhobnen. Wenn man bie vergartelten und weichlichen Gitten biefer Jugend, ihr unanståndiges Gefpott, ihr farbonifches Belachter, ibre Sanswurften : und Romedianten : Manieren. ihre Theater . und Romanenfprache fieht, fo glaubt man, fie haben fich im Gerail bes Garbanapale gebilbet, und, nachdem fie allen mannlichen Tugenben ben Rerv entzwei geschnitten, fich ganglich auf die weichlichen Gitten ber Beiber verlegt. "

"Die Dinge, fagt Turner weiter, find an biefem hofe fo verkehrt, daß der junge Ebelknabe, welchen uns fere Bater borthin als in eine Schule der Religion schickten, nur darum dort ju fenn glaubt, um alle Frommige keit zu verlernen. Wenn man an der Tafel bei ihnen sigt, oder sich in ihre geheime Gesellschaften und Gemacher schleicht, so findet man eine Menge, welche nicht nur den

<sup>\*)</sup> Fromin von hutten, ein Better bes Dichters Hl. rich, mar Oberhofmeifter und Minister Alberts. -

öffentlichen Gottesbienst vernachlässigen, sonbern felbigen auch spottisch verlachten."

Mis ein großer Liebbaber von Runft und Biffenschaft ergeigte MIbrecht fich febr freigebig gegen Belehrte und Runftler, Die er fürftlich beschentte und unterhielt. Des verfolgs ten Reuchlins \*) nahm er fich mit vielem Rachbrud an, und unterftutte Ulrich v. hutten, um feine Stus bien in Italien zu vollenben. Durch feinen frubzeitigen Tob verlor bie fatholifche Parthei eine machtige Stute. Trop aller Unerbietungen und Anlodungen mar er bem alten Glauben treu und unerschuttert fest geblieben; batte mit allen ihm ju Gebot ftebenben Mitteln geforgt, bag bie neuern Grundfage im Ergftifte nicht Burgel fagten. Bang offen und unverhohlen gesteht biefes Pallavicini in feis ner Geschichte bes Rongiliums von Trient: ber Rarbinal Albert, fagt er, warb mit Recht fur eine vorzügliche Stube bes Glaubens in Deutschland gehalten, sowohl megen ber Große feiner Burbe, als ber Macht feines Saufes, welches feinem, wenn man Deftreich ausnimmt, an Sobeit nachsteht; als auch wegen bem aufrichtigen Beftres ben fur bas Befte ber Religion, indem er ftete, zwar manchmal furchtfam, jeboch jebergeit mit Stanbhaftigfeit fie vertheibigte. Ja in feinen letten Jahren, nachbem bas Keuer feines Temperamentes nachgelaffen, ermachte

<sup>\*)</sup> Als ihm einst eine Schrift bes tolnischen Theologen P fefertorn übergeben murbe, worin bieser mit großer Beftigteit gegen Reuchlin und andere Reformatoren loszog, warf er fie, wie er fie gelesen, sogleich ins Raminseuer mit ben Morten: "fo muffen alle die zu Grund geben, welche so lästern."

mehr als je sein Eifer für die Religion. Der unvorherges sehene Berlust eines so wichtigen Mannes hat mit Grund Besorgnisse wegen der zufünftigen Mahl erregt, indem sehr vieles wegen ihrem ungewissen Ausgang zu befürchten war, wenn man das Berderben erwäget, welches in geistlichen Dingen bei der deutschen Nation herrscht. Bestwegen man wegen der Bichtigkeit des Geschäfts, und der Größe der Gesahr sich eifrigst bemühte, damit die Kapistularen einen Mann zu dieser hohen Mürde beförderten, dessen Tugenden das Berlangen nach dem Entseelten zu stillen vermöchten.

In ben letten Jahren feiner Regierung überzeugte fich Albert, bag bie fruber an feinem Sofe berrichenben Besinnungen, bie er felbft begunftigt, ben geiftlichen Staa. ten unvermeidliches Berberben bringen murben. Er lenfte bemnad ein, und fuchte biefelben ju unterbruden. Blud fur ben Mainger Staat befolgten feine Nachfolger biefelben Maximen. Gebaftian, Daniel, Johann Abam, Bolfgang und alle Churfurften bis auf Go. bann Philipp bestrebten fich anhaltend und bis auf bie geringften Rleinigfeiten, ben Neuerungen entgegen ju arbeiten. Die ihnen gefahrlichen Schriften und lehren murben untersucht und verbrannt; Buchercenforen bestellt, bie Pfarreien und Stifter visitirt; bie unanftanbigen Sitten ber Beiftlichen gerügt; ein Sirtenbrief über ben anbern erlaffen; bie verbachtigen Lebrer entweder ihrer Memter entfest, ober jum Schweigen gebracht; alle Stellen, fowohl geiftliche als weltliche, mit eifrigen Ratbolifen befest; Rlofter und Stifter erhalten, ober neue gestiftet, ber Gottesbienft mit Ordnung und Anftand gefeiert; bie ups pigen Sitten bes Sofes eingestellt, und bie Soffinge von dem Tanzboben in die Rirche verwiesen. Die Erzbischofe verrichteten selbst wieder den Kirchendienst; die Wunderbilder, Wallfahrten und Gebräuche, welche die Sobern feither verspottet hatten, erhielten ihr altes Unsehen.

Auch feine Gegner ließen feinen hohen Tugenben Gerechtigfeit wiberfahren, und ehrten fein Andenken in ofe fentlichen Schriften, wie Sabinus, ber Schwiegersohn Melanchtbons.

Albert war übrigens ein Fürst, ber sehr für ben Frieden und die Eintracht in dem Baterlande besorgt war. Bei der traurigen Religionsspaltung war er mit dem Pfalz-grasen Ludwig der einzige, welcher den Ausbruch eines verderblichen Kriegs hinderte. Man kann beide, sagt Camerarius, gleichsam als die Balle betrachten, welche verhinderten, daß der Krieg nicht gleich einem Alles verscheenden Balbstrome die Gesitde Deutschlands übersschwemmte. Zum fernern Beweis seiner Friedensliebe dienet dessen Benehmen gegen die Magdeburger. Denn als der Kaiser im Jahre 1527 besagte Stadt wegen versändertem Glauben in die Acht erklatt hatte, so wußte er die Sache so geheim zu halten, daß auch nicht eine Silbe davon bekannt wurde.

Der Billfuhr und eines eigenmächtigen Betragens bei manchen Beranfassungen wurde er jedoch beschuldigt, oft mit Recht, oft mit Unrecht. Go dunkte es den Magebeburgern dußerst tyrannisch, baß er in der Nahe der Morifburg zwei Gebaude niederreissen ließ, wovon bas eine, eine dem beil. Ulrich geweihete Kavelle, das andere ein Monchskloster war, welches aber wegen Nabe der Gesahr bei einer feindlichen Invasion geschah. Eigentlichen Tadel verdienen die Maßregeln, die er gegen den Domdechant

Lorenz Truchfes von Bommerefelben ergriff. Da bie fer in dem offenen Kapitel bie Ratifitation eines Bergleiches, ben Albert mit Philipp von heffen abgeschloffen hatte, verweigerte, \*) und bochft entruftet von feinem

<sup>\*]</sup> Loren; mar ein burch Tugend und Wiffenschaft ausgezeichneter Mann, ehemals ein Liebling Alberts gemefen, ein großer Gonner ber Gelehrten, febr bewandert in ber Aftronomie, ein Renner und Berehrer des Alters thums. Albert batte ibn im 3. 1518 gu feinem Gtatts halter ernannt, und ibmt feine eigene Rurie jum Bemohnen verlieben. Beil ber Churfurft ohne Ginwillis gung bes Rapitels einen Bertrag mit Philipp abges foloffen, verweigerte Lorens als Dombechant beffen Ratifitation und Beffeglung. Dieferhalb ließ ibn Als bert am 1. Julius 1527 aus bem versammelten Rapis tel abholen, und im Rreuggang gefänglich nehmen. Go wurde er öffentlich mit Bache burch die Rirche in ben Thiergarten geführt, dem Dbermarichall Bolf Morlin gen Bebeim überliefert, und in die Martins. burg gebracht, mofelbit er funf Tage gefangen faß. feine Freiheit ju erhalten, mußte er fich verbindlich mas den, Die Dombechanei noch vor Ausgang bes Jahres ju refigniren, defhalb Urphede leiften und Burgen ftellen. 3m 3. 1528 legte er feine Burde nieder, und fehrte in ben Rang eines Domtapitularen auf feinen ehemaligen Plas. Gine fehr intereffante Dentmunge murde auf dies fen Borfall geprägt. Auf ber Borderfeite befindet fich bas Eruftbild bes madern Dannes mit ber Umfdrift: Laurent, Truchses a Bommersfelden Decanus Eclie Magunt, MDXXX. Auf ber Rudfeite um bem Rande: Periculum in falsis fratribus. In ber Mitte auf einer vieredig lang. lichen Safel: Confundantur superbi, quia injuste iniquitatem fecerunt in me. Dber berfelben befindet fich eine Sanduhr mit ber Infdrift: Michi hodie, cras tibi. un. ter der Zafel feine beiben Gefchlechtsmappen. -

Sige aufftund, fo ließ er biefen verbienten Mann gegen allen Anstand mit ber Bache aus ber Rapitelftube hohlen, und in die bifchbfliche Curie jum Thiergarten fuhren. —

## LX.

Sebaftian von heußenftamm, erwählt am 20. Oftober 1545, firbt am 18. Mar; 1555.

Rach bem Ableben bes um bie Religion und bas Baterland fo boch verbienten Alberts bemubeten fich Raifer und Dabit auf ben erften erzbischöflichen Stubl ei nen Mann gu erheben, ber in ber mißlichen Lage Deutsche lands biefer hoben Stelle gewachsen, mit eben fo viel Rraft ale Rlugheit biefe erhabene Wurde gu behaupten. im Stande fen. Paul III. und Rarl hatten ihre Ab. ficht auf ben Rarbinal Bifchof von Augeburg, Dtto von Truch fe &, gerichtet, und empfahlen ibn bringenbft bem Rapitel. Dagegen bemubte fich ber romifche Ronia Ferdinand burch Unterhandlung bes Corenz von Altenstaja feinem Gobne bie Rachfolge im Erzstifte ju ver-Schaffen. Gelbit ber landgraf Philipp von Beffen batte im Bertrauen auf einige feiner Freunde es versucht, mehrere Domberren ju Gunften eines Cobnes Albertis, eis nes Bettere bes vorigen Ergbischofe, ju ftimmen. alle biefe Empfehlungen verfehlten ibren beabsichtigten 3wed.

Er ftarb am 20. Dezember 1543 ju Murzburg, wurde baselbst im Dom beerdigt, und erhielt von seinen Freunben in der Domkirche ju Worms ein Denkmal.

Um 20. Ottober versammelten fich bie Domberren, nachbem fie ber von bem Dombechanten Abam Ruchens meifter von Gamberg abgefungenen beil. Beiftmeffe beis gewohnt hatten, in ber großen Rapiteleftube, und ermable ten fast einstimmig in Begenwart ber faiferlichen Befanbten. und jener bes romifchen Ronigs Ferbinanbs, ben Doms Scholafter Gebaftian von Beugenstamm jum Erzbifchof. Sebaftian murbe fobann in bie Rirche geführt, mofelbit er auf bie rubrenbfte Beife fein Gebet verrichtete, und in Thranen gerfloß, ale er ber Sitte gemaß auf ben boben Altar erhoben murbe. hierauf murbe beffen Babl von bem Dombechanten bem Bolfe befannt gemacht, und ber Reuerwählte fobann in Begleitung bes Domfapitels, ber Befanbten, ber anwesenden Furften, und bes fammtlichen hofftaates in die Martineburg geführt, mofelbit er bie Bludwuniche ber erfreueten Berfammlung empfieng, melche fobann auf bas herrlichfte bewirthet murbe. \*)

Diefen murben folgende Gerichte aufgetragen :

<sup>\*)</sup> An fechzig Tifchen murben, auf Einladung bes Reuerwählten, folgende bewirthet: alle Personen des Domstifts, bie Canonici, Bifarien, Domizellaren, die Cantores, Pracentores, Campanatores, die Sakristeigehülfen, die Berkleute, der Rüftmeister mit seinem Glödner, auch alle Prasaten der andern Rebenstifter, die vier Nebte mit ihren Kapellanen, der ganze Rath, die uff der Rhent, der Schultheiß mit den vier Richtern, samt dem Schreiber, Borfprechen und Pebellen, die Jollberrn und Besehr, der Bachtmeister mit allen Umtleuten und Bevelchaber 2c, 2c.

hirgen Wilpred gebraten. Rindfleisch.

Suner in einer gelen Brub. Rladen babei.

Sebaftian war ein Mann von vorzuglichen Eigensichaften, febr bewandert in der Gottesgelehrtheit und in den Rechten, beren bochste Burde er erlangt hatte. Besicheiden, demuthig, allem eitlem Geprange feind, war er ein wahrer Bater der Armen und aller Hulfsbedurftigen. Sehr mäßig und enthaltsam beobachtete er auf das punttslichste seine Berpflichtungen, und gab durch seine ungeheuschelte Gottessurcht und auferbaulichen Bandel das nachsahmungswurdigfte Beispiel.

Am 27. Oftober nahm er die Huldigung in ber Stadt ein. Alle Thore wurden um acht Uhr geschlossen, und sammtliche Burger beschieden, ohne harnisch und Geswehr auf dem Platze vor dem Gerichtshause zu erscheinen. Alle Dompralaten und Rapitularen erwarteten in dem Gesrichtshause die Ankunst des Erzbischofs. Alsobald kam gegangen in einem schlechten schwarzen Rock, wie sich die handschriftliche Rachricht bei Gudenus ausdrückt, der Hochwurdigst in Gott Batter, Durchleuchtigst Fürst und herr, herr Sebastian, des heil. St. zu Mentzesbischof, des h. R. R. durch Germanien Erzkanzler und Ehurfürst; gieng also unter das Gerichtshauß mit Salutation, Ehrerbietung und Handreichung gegen dem Capitel.

Bilpred in einem Pfeffer. Ein geröften Ralbetopf.
Gebratens: Ralber, Lammer.
Nall, weiß gefotten.
Grünen Salmen.
Krebs gefotten.
Erbefen gefocht.
Bein Müslein.
Gebaches, und Raes.
Und fpeift köftichen guten Wein.

Allba war ein schwarz sammet Auch mit breben grunen Ruffen ausgemacht. Auf demselbigen lag der Erwelt Erzbischof, und uff der linken Seiten der Ohumdechent Adam Ruch en meister, und die andern Capitulares stunden hinter ihnen. Nachdem las und sagte man den Burgern die Huldung vor, also daß dieselbigen, und ein igklicher insonderheit sollten schweren, geloben, hulden, und einen Eyd thun mit Handgelobe. Erstlich dem Erwelten . ., darnach eim Hochwirdigen Ohumsapitel als Erbherrn des Stifft Meng ze. ze. ze. wornach der Erwelte mit samt dem Ohumdechant wieder zu Schloß gangen, und nit geritten, on angesehen, daß seucht naß und unsauber Wetter gewest. Indem hat man die Porten wieder auffgethan.

Um Camftage nach Martini murbe bie Sulbigung im Rheingau vollzogen. Um 14. November morgens fice ben Uhr ritten 300 moblgeruftet ju Pferbe. alle ichmar: gefleidet uber ben Rhein, indeffen ber Ergbischof in Begleitung bes Domprobftes, bes Dechants, mehrerer Ras pitularen und anderer weltlichen herrn ju Schiff giengen. Man fubr bis Deftrich , mofelbit man landete. Der Erze bifchof nebft feiner Begleitung begaben fich ju Ruff bis Bartholmeus. Und bo waren zwo Bent mit Dulven bereit und bargeftellt, aber es fost fich niemands. Do mas bie Lanbichaft bes Ringfame verfamlet. Alebalb empfingen Die landschaft ben Erwelten und begerten: Gie bei ibren alten Freiheiten und Privilegia ju banthaben und ju la. Ben; welches ban burch Fribrichen von Stodbeim, Bigthum im Ringam, alfo angezeigt und gered worben. Darnach ichmuren und bulten bem Erwelten, ale einem Erge bifchof, und bernach bem Dhumbechant von wegen bes Capitels als Erbherren, Die Schultheißen und Scheffen aus ben Ampten, wie ban vor Alters ein Gebrauch ist. Es war bo ber gereißig Zeug, welche sie gar umbrinkten, also bas der Erwelt, mit samt ben Pralaten und Rittersschaften, auch mit ber Lanbschaft in ber Mitt stunden. Und nach Ende der Hubigung sein Sie wieder zu Schiff gangen, und bis ghen Eltvil gesaren, allbo die Racht blieben, gessen und getrunken, und frolich gewesen. Auf Sontag hat man zu Mittag zu Eltvil zu hoss gespeiset, und nach dem Mittagsmal sein die Reuter wiederum uss gesesen, und ist der Erwelt mit den obangezeigten Perssonen zu Schiff gangen, und ghen Mainz gesaren."

Wenige Tage barauf ritt Sebastian nach Mges, beim zur Ginnahme ber Hulbigung; sobann begab er sich zu Schiff nach Hochft, ließ sich baselbst hulbigen, und von ba nach Steinheim, Selgenstadt, Aschaffenburg, Milstenberg, Bischofsbeim, Oftheim, Königheim, Gernsheim, und ben übrigen Rellereien und Orten, so bem Erzstifte zuständig sind.

Gleich nach seiner Wahl hatte er ben Domkapitularen Arnold von Buchholz und ben Dechanten zu U.L. Fr. Anton Wid meier nach Rom gesandt, um die Bestätigung und das Pallinm einzuholen. Als diese im folgenden Marz wieder zurücksehrten, ließ sich Sebastian am weißen Sonntage zum Bischof weißen. Diese Handlung wurde mit großer Feierlichkeit in dem hohen Dome von dem Fürstösichof von Bürzburg Melchior von Zobel vollzogen. Den nächsten Quatember ertheilte er mit großer Auserbauung die heil. Beihen, und auf Psingsten das Sakrament der Firmung.

Nun manbte er feine Sorgfalt auf bie zeitliche Bohlfahrt bes Erglifte ; ba baffelbe mit mehrern Schulden belaftet mar,

fo fuchte er biefe abzutragen, indem er verschiedene unnuge Rirdjengeratbichaften biergu bestimmte, moburch er fich ben Tabel mancher Zeloten gugoa. Richt minber lag ibm ber verwirrte Buftant bes Reiche am Bergen. Go febr er bemubt mar, bie feinbselige Stimmung gu beschwichtigen, fo war er boch burch bie Erfahrung von bem Unnugen und Fruchtlofen ber angestellten Colloquien überzeugt, batte in biefer hinficht gang unbefangen bem Raffer feine Deis nung geaußert. Doch erft vor furgem batte Rarl bei eis ner folden Beranlaffung fich vergebene bemubt , burch eine berablaffenbe nachgiebige Beife ben Landgrafen Philipp von Seffen auf gemäßigtere Befinnungen zu bringen. Gben fo wenig gelang es ihm auf bem am 5. Juni 1546 gus fammenberufenen Reichstage ju Regensburg. Die Gemit. ther maren au weit von einander entfernt, ibre Grund. fate au offenbar widerfprechenb, ale bag ein friedliches Uebereinfommen gu erwarten ftanb. Die Ratholifen biels ten ein Rongilium fur bas mirtfamfte Mittel, indeffen bie Protestanten baffelbe als ju partheiifch fur bas großte Sinbernif ber Bereinigung anfaben.

Rach vielen fruchtlosen Bersuchen erachtete es Karl seiner Ehre und Burde gemäß, indem es bei der Rach, welt unverantwortlich erscheinen wurde, daß einer der machtigsten Kaiser so wenig Rucksicht auf das Beste der Religion genommen, entscheidende Maßregeln zu ergreisen. Nachdem er mit dem Pabst ein Bundniß eingegangen, so verband er sich mit Moriz von Sachsen, dessen Mißversgnügen mit der ältern sächsischen Linie ihm bewußt war. Zugleich nahm er die beiden Markgrafen von Branden, burg Albert und Johann in seine Dienste. In den Riedersanden mußte Maximilian von Buren so viel

Mannschaft, als er konnte, anwerben. Sebastian versschaffte biesem ben Uebergang über ben Rhein, welchen bie schmalkabischen Bundesverwandten zu verhindern suchsten. Aus Mangel an Einklang erleichterten sie Karln den Sieg, der ihnen in Schwaben eine Stadt nach der andern hinwegnahm. Da er trot seinem Podagra zur Fortsezung des Krieges selbst im Binter Miene machte, so verließen, hierdurch erschreckt, die Bundesverwandten den Kriegesschauplat und zogen nach Haus.

Die Rachricht von biesen Ereignissen erbobte in Eurropa ungemein ben Rubm Karls. Der Churfurst Friederich von Pfalz und ber herzog Ulrich von Wurtemberg suchten nun Frieden, welchen sie unter sehr harten Bedingnissen erhielten. Alle Stadte Schwabens und Frankfurt folgten biesem Beispiele. Sie mußten sich unterwerssen, und sehr starte Summen Strafgelder erlegen. So mußte Augsburg 150,000 Gulben, Frankfurt 80,000 zah, len. Eine andere Folge des Kriegsgluckes war, daß hermann von Beiba, Erzbischof von Koln, sein Erzstift aufgab und auf seine Guter zog. \*)

<sup>&</sup>quot;) Auf bem Konvente zu Oberwesel im 3. 1546 bemabte man fich, Sebaftian und ben Churfursten von Trier für die Sache Hermanns von Koln zu gewinnen. Dieser hatte die Lebre Luthers angenommen, und suchte bessen Grundfate im Erzstift auszubreiten. Die Kolner Universität hatte sich fraftigst diesen Neuerungen widerssetz, so wie auch der Pabst und der Kaiser. In dem Schurtollegio schienen die Protestanten das Uebergewicht zu gewinnen, da auch Friedrich von der Pfalz sich für die Reformation erklärt hatte. An Sebastians Etand, haftigkeit und Treue scheiterten jedoch alle Bersuche.

Im folgenden Frühjabr fette Karl bie Kriegsoperationen gegen die Berbündeten fort, schlug sie bei Mühlberg (im April 1547) ganzlich aufs Haupt. Der Churfürst Friedrich von Sachsen gerieth in die Gefangenschaft, wurde als Hochverräther zum Tode verdammt, von dem Kaiser zwar auf Fürbitte des Churfürsten Joachim von Brandenburg begnadigt, mußte jedoch das feste Bittenberg übergeben, und eidlich versprechen, so lang es dem Kaiser gestel, in der Gefangenschaft zu verbleiben. Moriz erhielt dagegen zur Belohnung der geleisteten Dienste desse hurwürde, und wurde in den Besit seiner Länder mit der Berpflichtung gesett, seinen Kindern eine jährliche Pension von 50,000 Gulben zu zahlen.

Balb barauf ergab sich ber Landgraf Philipp durch Bermittlung ber Chursursten von Sachsen und Brandensburg unter gewissen Bedingungen auf Gnade und Ungnade. Er that zu halle bem Kaiser öffentlich Abbitte; am Abend aber, als er bei bem Herzog Alba zu Racht speisete, wurde ihm die hochst befrembende Erklarung gemacht, baß er bes Kaisers Gefangener sey.

Nach einem so glanzenden Erfolg, wodurch Karls Macht das Uebergewicht in Deutschland erhielt, war ganz Europa gespannt, welche Maßregeln der Kaiser für Herstellung der innern Ruhe und Ordnung im Reiche ergreisten wurde. Der von ihm angesagte Bundestag zu Ulm war nicht zu Stande gekommen. Die Fürsten wurden demnach auf den Reichstag nach Augsdurg beschieden. Sebastian begab sich mit einem glänzenden Gefolge dabin, unter welchem sich auch der berühmte Michael Helding, Bischof von Sidon, besand. Unser Erzbischof gab sich außerordentliche Muhe, damit die Propositionen

Rarls wegen Besetung bes Rammergerichtes, beffen Birkungskreis seit ben berrschenben Unruhen aus Mangel an Unterfiuhung sehr geschmalert worden, angenommen wurden. Desgleichen unterftute er bessen Untrag wegen Fortsetzung bes Konziliums in Berbindung mit ben beis ben gesiklichen Chursuffien, und übersandte bieserwegen eine traftige Vorstellung an den Pabst.

Babrend bem Beerdauge Rarle nach Sachfen bats ten bie Bater fich von Trient nach Bologna begeben, ein Borhaben, welches fle langft beabsichtigt, und bas fie nunmehr, burch eine ausgebrochene epibemische Rrantheit bewogen, in bas Wert festen. Der Raifer mar bochft ents ruftet barüber und machte bem Pabft bie beftigften Borftellungen. Die beutschen Bischofe mußten bas namliche thuen. Allein ber Dabit mar por ber Sand nicht zu bes megen. Da nun bas Rongilium nicht fortgefest murbe, ber Raifer aber überzeugt mar, bag bie Gaden unmöglich fo verbleiben tonnten , obne bag Borfebung getroffen murte, fo nahm er ben Borichlag, welchen einige Stanbeperfonen gur Bereinigung ber Gemuther machten, febr bereitwillig auf, und übertrug die Prufung beffelben einigen bemabrten Theologen, namlich von Geiten ber Ratbolifen bem Julius Pflug, Bifchof von Raumburg, und bem Dainder Beibbifchof, Dichael Selbing; von protestantischer Seite aber bem Jobann Marifola, In einigen Duntten, wie in ber Materie von ben Saframenten, ftimmte ber Borfchlag feineswegs mit ben Protestanten überein, bei andern bebiente man fich gelinderer Husbrucke, welche gur Roth ein jeder auf fein Suftem anwenden fonnte. Bugleich murbe bie Priefterebe und bie Rommunion unter beiben Geftalten awar nicht ausbrudlich gebilligt, aber

boch gefagt, bag es außerorbentlich bart fen, bie bereits vereblichten Geiftlichen von ihren Beibern zu trennen. Da ber pabstliche legat Rarbinal Sfonbrati erflarte, baf folche Bewilligungen nur bem Dabit guftunden, und baff vor allem die geistliche Jurisdiftion in ihr voriges Anseben gefest werben muffe, fo begebrten bie fatholifchen Stanbe vordersamft bie Burudgabe ber geiftlichen Guter an ibre porigen Beliger; mas bie Glaubensfachen betrafe, fo muffe man folde lediglich ber Entscheidung bes Rongiliums uberlaffen. Demobnerachtet murbe ber Borfchlag ale ben Beits umftanben gemäß gebilligt, und von bem Raifer am 15 Mai 1548 publigirt. Aber felbft bei ben protestantischen Stanben fand er feinen Beifall. Um beffen Unnahme gu bemirten, beichieb Rarl bie Stanbe in fein Quartier, ließ ihnen feine Erflarung, (welche unter ber Benennung bes Interims fo berubmt murbe): wie es mit ber Religion in bem beil. romifchen Reiche bis jum Austrag bes allgemeinen Rongiliums gehalten werben folle, porlefen. bierauf unfer Erzbischof im Ramen ber Stanbe, bem Rais fer fur beffen regen Gifer und Bemubung ben marmften Danf abstattete, nahm biefes Rarl als eine gemeinschafts liche Beipflichtung und Ginwilligung an, mogegen er in ber Folge feine Entschuldigung gelten ließ.

Um den Protestanten ju zeigen, daß es ihm mit der Reformation der Geistlichfeit wirklich Ernst sen, erließ er einen Monat spater am 14. Junius 1548 die merkwurdige Reformationsformul, welche von den Standen aus genommen, und von den Bischbfen in Bollgug gesetzt wurde.

Sebaftians ernftes Beftreben gieng nun babin, nach feiner Rudfehr von dem Reichstage jene Migbrauche abzuschaffen, welche den Reuerern fo viele Beranlaffung zu Rlagen gegeben. Die Reformationsformul, zu beren Berfassung er auf bas eifrigste mitgewirkt hatte, biente ihm
zur Richtschnur. Er beauftragte bemnach seinen Weibbischof Helbing, ben Domprobst Arnold von Buchholz, ben Generalvitar Balthasar Geper, benen er
noch mehrere ausgezeichnete Manner zugesellte, mit ber
Bistation sämmtlicher Pfarreien und Richter beiberlei Geschlechts, mit ber gemessensten Beisung: ganz unpartheissch
bie Lehre und ben Banbel ber Geistlichen zu untersuchen,
und die herrschenden Gebrechen zu rügen.

Um 28. Gept. 1548 erließ er an alle Mebte, Probite, Dechanten, Archidiatonen und bie fammtliche Didgefans Beiftlichfeit ein Paftoralfchreiben, worin er benfelben ans fundigte, bag er am funftigen 19. November eine Gynobe jur Abstellung aller Digbrauche und gur Berbefferung ber Rirchenzucht halten murbe, wozu er auch bie protestantis fchen Beiftlichen ber Rirchen gu Erfurt, Gifenach, Balterebufen einlub, welche fich aber megen gewiffen bochs wichtigen Urfachen zu erscheinen weigerten. Bald barauf. bamit im Ginflang mit ben frommen Befinnungen bes Raifers bie nothwendigen Magregeln zu gemeinschaftlicher Abbulfe ergriffen murben, ichrieb er eine Provinzial. Go. nobe auf ben 6. Dai 1549 aus, bamit bis ju Beenbis gung bes Generalfonziliums einsweilen mit feinen Guffras ganbischofen die geborigen Borfebrungen gur Bebung ber Migbrauche getroffen murben. Dorzuglich thatig zeigte fich hierbei ber Bifchof von Gichftett, Morig.

Die febr es Gebaftians angelegentliche Gorge

<sup>\*)</sup> Sieb bieruber am Ende biefes Rapitels bas Rabere ausführlicher.

war, in allen Zweigen ber Berwaltung Mißbrauche auszurotten, beweiset bessen Berordnung vom 30. Juni 1549, in Betreff der Gerechtigkeitspflege. Sie zeuget von seiner großen Geschäftskunde und dem regen Eiser für Recht. Auf das punktlichste ist daselbst die gerichtliche Berfahrungsart vorgeschrieben, die Frist bestimmt; die Obliegenheiten der Richter, des Sieglers vorgeschrieben, so wie die Berpflichtungen der Abvokaten gegen ihre Partheien, jene der Prokuratoren, Notarien und Pedellen. Allen, die es angeht, wird auf das schäfte befohlen, bei Bermeidung der zu verhängenben Strafen sich genau nach dieser Berordnung zu richten.

Rarl hielt im Juni 1550 abermal einen Reichstag gu Augeburg, mobin er fich mit feinem Gobne Dhilipp und bem gefangenen Churfurften von Sachfen begab. Auch Sebastian fand sich allba ein. Man vereinigte fich uber bie Fortfegung bes bereits angefangenen Rongie liums ju Trient, feste bie Sanbhabung bes neulich ju Mugeburg gegebenen Religionsebittes feft, fo wie auch bie Wiederherstellung ber geiftlichen Gerichtsbarfeit, und bie Burudgabe ber geiftlichen Guter. Das Rongilium batte im Dai unter ben Auspicien Julius III, feine Gigungen wieber eroffnet. Bur ausnehmenben Freude aller Guts gefinnten reifete Gebaftian im August mit bem Grabis fchof von Trier, Johann von Ifenburg, babin ab, melchen im Oftober jener von Roln folgte. Bon ber Gegenwart fo ausgezeichneter Rurften, boffte man die Beilung aller geschlagenen Bunben.

In ber XIII. Seffion am 11. Oftober 1551, in welcher man von ber beil. Eucharistie handelte, wurde ben Protestanten, bie auf bem Konzilio erscheinen wurden, um ihre Lehren vorzutragen, sicheres Geleit zugesagt, und

bas Instrument mit eigenhanbiger Unterschrift ber brei geistlichen Churfursten und sammtlicher Bater bes Rongiliums ausgefertigt. Aber bemohnerachtet wartete man vergebens auf ihre Theologen, indessen einige Gesanbten ihrer Fursten sich nur einfanden.

Auf bem in biefem Jahre ju Augsburg gehaltenen Reichstage bemuhte fich Rarl vergebens, die Churfursten bahin zu vermögen, bamit in ber gegenwartigen fritischen Lage fein Sohn Philipp zumrömischen Konig erwählt wurbe.

Wegen bem ju Magbeburg erregten Aufstanb ber Burger murbe von Geiten bes Reichs Morig von Sache fen beauftragt, biefelben mit einem Beere ju Paaren gu treiben. Rach erfolgter Ginnahme ber Stabt, mit welcher er eine febr gelinde Ravitulation abgeschloffen batte, banfte er die Truppen nicht ab. Mus Mangel an Bezahlung bes Soldes überfielen fie bie benachbarten ganber, befonders bie Mainzer Besitungen, fielen in bas Erfurtische, und verübten alle mogliche Ausschweifungen. Dem Gichefelbe legten fie eine Brandichagung von 6000 Golbgulben auf. Der Mainger Statthalter marb in ber Geschwindigfeit brei Rompagnien Aufganger, und rief alle Bafallen bes Ergs ftifte zu ben Baffen. Rur auf bie Berficherung bes Rais fere, bag er alle Gefahr abmenben, und ben Truppen ber rudftanbige Golb follte entrichtet werben, entließ man fie. 216 aber nach bezahltem Golb Morig noch ferner Die Truppen auf ben Beinen erhielt, erichien beffen Bes tragen taglich zweibeutiger. Er unterhielt gebeimes Ginverständniß mit Albrecht von Brandenburg, und bem Sohne bes landarafen Philipps, indeffen er bem Rais fer bie Berficherung ertheilte, bag er nachstens mit feinen Theologen bas Rongilium beschicken, auch felbit fich au ihm persönlich nach Inspruct versügen wolle. Beit entsfernt seine Bersprechungen zu erfüllen, sandte er ein Entsschuldigungsschreiben, und bat den Kaiser um Lossassung des Landgrafen. Obgleich Karl, um einen Krieg abzuwenden, wozu es ihm an Geld mangelte, ihm diese zusagte, so wurde er hierdurch so wenig zur Ruhe gebracht, daß er vielmehr neue Ausstückte machte, gegen des Landgrafen Kinder neue Berbindlichteiten vorschützte, woraus man deutlich abnehmen konnte, daß er Feindseligkeiten im Sinne habe. Albrecht von Brandenburg war indessen in Frankreich gewesen, und hatte mit König heinrich II. die gegen die katholische Parthei zu ergreisenden Maßregeln verabredet.

Diese unerwartete Wendung ber öffentlichen Angelegenheiten erregten große Besorgnisse. Besonders waren
die Erzbischöfe von Mainz und Trier sehr in Schrecken
gerathen. Die Rabe der Gesahr ersorderte dringendst ihre Anwesenheit. Karl, der nichts mehr fürchtete als die Auflösung des Konziliums, bat sie in den dringendsten Ausdrücken, dasselbe nicht zu verlassen; sie möchten den
großen Nachtheil beherzigen, welcher der Religion und ihrem geistlichen Ansehen daraus erwüchse, sie möchten nicht
gleich einem jeden Gerüchte Glauben beimessen; Moriz habe
ihn so oft seiner Ergebenheit versichert; er tonne demnach
nicht glauben, daß er so zweidentig und arglistig handeln könne.

Beruhigt burch biefes Schreiben blieben bie Erzbisichhe, und wohnten ber am 25. Janner gehaltenen XV. Sigung bei, wo abermals ben anwesenden protestantischen Gesandten sicheres Geleit für ihre Theologen zugesagt wurde. Aber statt ber erwarteten Ankunft ber Theologen verbreitete sich nunmehr mit Gewisheit bie Nachricht von

dem zwischen bem König heinrich II. von Frankreich, Moriz von Sachsen, Albert von Brandenburg, und Bilhelm, dem Sohne des gefangenen Laudgrafen, gesschlossene Bundnisse. Sie traten als Retter der germasnischen Freiheit, als Berfechter der Gerechtsamen der gesmishandelten unterdrückten Religion auf.

Bilbelm von Seffen batte ben Mainger Rathen bie Unzeige gemacht, bag er ju Befreiung feines Baters fich mit mebrern verbunden habe, er erfuche fie bemnach, ibm fein Sindernif in den Weg ju legen , Friede und Freunds schaft zu erhalten, mogegen er ihnen bas namliche verfpreche, wo nicht, fo mochten fie ibre Rrafte bemeffen, und ben Schaben bebenten, welcher ihrem herrn baraus ermachfen tonne. Auch mochten fie ihm von ben gu Umos neburg vorrathigen Rriegemafchinen etliche leiben. erbaltene abichlagige Antwort belaftigte er febr bie Mems ter von Friglar, Amoneburg, Reuftabt, und nahm mit bemaffneter Sand bie Rriegsmafchinen binmeg. bewog bie Rathe, baf fie einiges Fugvolt in Gold nab. men, baffelbe aber balb wieder entließen, indem fie mit einer fo geringen Macht nicht ben erforberlichen Bibers ftand leiften ju tonnen glaubten. Gine Dagregel, bie in ber Folge bem Mainger land febr verberblich murbe.

Raum hatte Sebastian diese beunruhigenden Rachserichten erhalten, als er sich sogleich nach Inspruct begab, woselbst er mit Karl eine lange Unterredung hatte. Bon da eilte er über heidelberg, besprach sich mit Churfurst Friedrich über die zu ergreifenden Maßregeln, und langte am Ende des Märzes zu hause an.

Sein vorzüglichstes Geschäft mar nun, daß er die Stadt in beffern Bertheidigungestand feste, fammtliche

Burger zu ben Baffen rief und mehrere Rrieger in Golb nabm. Er befestigte ben Jatobeberg, bei welcher Beranlaffung ber Gichelftein febr ruinirt murbe, beffen ganglis den Umfturg man gur Sicherbeit ber Stadt beabsichtigte. Unter biefen Umftanben erhielt Gebaftian gang uners martet ein Schreiben von Ronig Beinrich II. von Franfreich , worin biefer ibn aufforberte fich mit ibm fur ben, ju Gunften ber beutichen Freiheit unternommenen Bug, ju vereinen. Der Raifer habe feither gegen bas Bobl bes Reiche gebandelt, Die Reichefrone von ber beutiden Ration auf Die fpanische zu übertragen getrache tet, er babe unter bem Bormand bie Religion ju vertheibigen, bie Unwiffenben bethort, im Grunde aber bie Freiheit zu unterbruden gefucht. Es fen baber gur Begabmung ber unbanbigen Berrichfucht bes Raifere von mehrern Rurften, ale Moris von Sachfen, ben Bergogen von Meflenburg, bem landgrafen von Seffen, vielen Grafen, Baronen und Stadten ein Bunbnig gefchloffen worben. Da er nun traft ber freundschaftlichen Berbalts niffe jur Befampfung bes gemeinschaftlichen Reinbes Deutschlands bie Baffen ju ergreifen beschloffen babe, fo ermarte er mit Buverficht, bag Gebaftian biefe Erpedition mobigefallig unterftuten murbe. Er moge verfichert fenn. bag Alles von ibm porgunehmenbe gang allein aus jener uralten Freundschaft gegen ibn und bas gange Reich entspringe; er erwarte feine andere Belobnung für bie aufgewandte Dube und große Roften, als ben Rubm, Die Freiheit Deutschlands gerettet zu baben.

Allein, biefes in fo trugerischen Worten abgefaßte Schreiben, verfehlte feinen Zwed auf bas aufrichtige, ber Religion und bem Reiche treu ergebene Gemuth Seba

stians. Die Gefahr erschien ihm bringender als je. Deswegen berief er die benachbarten Fürsten auf eine Zussammentunft nach Worms. Die Rurfürsten von Trier und Pfalz, die herzoge von Julich, von Würtemberg erschienen personlich. Koln und Würzburg durch Abgesordnete. Nach reifer Ueberlegung fanden sie rathsam, Gesandte nach Weisenburg an den Konig zu senden, der dasselbst mit einem heere angekommen war, um ihn von fernerm Fortruden abwendig zu machen.

Babrend biefen Unterhandlungen batte ganbgraf Bilbelm am 5. Mai 1552 burch feinen Felboberften Martus Cofch bie Memter Umoneburg, Friplar und Reuftatt unversebens überfallen, und ben Burgern ben Gib ber Treue unter bem Bormande ablegen laffen, bag man ibm in Betreff feiner Forberungen fein Genugen geleiftet babe. Das Eichsfeld übergog ber Graf von Olbenburg mit feinen Bolfern, richtete vieles Unbeil in Beiligenstatt und Duberftatt an, jog fich fobann nach Miltenberg und Bifchofsbeim, welche er plunbern ließ. Dun brach auch ber muthenbe Martgraf Albert log. Er beschonigte fein Unternehmen burch ben Borwurf feindfeliger Befinnungen, welche Gebaftian ftets gegen bie Berbundeten an Tag gelegt habe, indem er erft neulich bem Oldenburger ben Uebergang über ben Main bei Afchaffenburg verwehrt babe, bagegen bem faiferlichen Unfubrer Sanftein allen moglichen Borichub zu beffen Berfolgung geleiftet babe. Much hatte er feine Felboberften, welche er Truppen ans zuwerben abgeschickt habe, gefänglich gurudbehalten. Rache bem er bie Stadt Rurnberg, bie Bifchofe von Burgburg und Bamberg, mit welchen er fcon feit einiger Zeit in Sandel verwidelt mar, ju ben brudenbften Friebenebes bingnissen genöthigt hatte, vereinte er sich zu Mergentheim mit den Berbundeten. Obgleich nun die Pfälzer und Würtemberger Abgeordneten ihn auf das instandigste um Abwendung des Kriegsungemaches baten, so nahm er so wenig Rucksicht hierauf, daß er seinen nur an Raub und Schwelgen gewöhnten Truppen den Befehl ertheilte, unter Anführung des Grafen von Oldenburg loßzubrechen. Wose binkamen, wurde alles verheert und verbrannt, demohngeachtet noch die unerschwinglichsten Brandschatzungen auserlegt, wie zu Prozelben, Klingenberg, Selgenstatt, Steinheim, Dieburg und Gernsheim. Die in den kurfürstlichen Kellereien vorsindlichen Früchte und Weine wurden hinweggenommen, und die Unterthanen zur Ablegung des Eides an den König von Frankreich und ihn gezwungen.

Diefe Borgange verbreiteten großen Schreden in Maing. Da viele an ber Moglichfeit verzweifelten, bie Stadt mit Erfolg vertheibigen gu tonnen; manche ben neuen Lehren ergeben, fich taufchenben Soffnungen bingas ben, jur Sulfe von ben Benachbarten feine Mublicht erfchien, fo bielt man es am gutraglichften, ben Born bes Markgrafen mit einer Gelbsumme zu beschwichtigen. Allein bie Forberungen bes übermuthigen Siegers maren fo übermäßig, bag man fie unmöglich erfullen fonnte. Aller hoffnung nach Sulfe beraubt, mußte man ber Buth bes Feindes weichen. Jeber fuchte gu retten, mas er vermochte. Um 6. Juli reifte Gebaftian von Maing hinmeg, nachdem er vorber bei Elfeld neun, und unterbalb Rudesbeim funf und zwanzig Ranonen im Rhein hatte verfenten laffen. Er gieng uber Strafburg in bas Breisgau, allba gunftigere Zeitumftanbe ermartenb.

Franffurt, in welchem eine faiferliche Befagung von

siebenzehn Fahnen Fugvolf und taufend Reuter lagen, wurde von Moris bis zu Ende des Julius belagert. Durch ten Passauer Bertrag, (am 16. Juli 1552) welschen ber Kaiser mit demselben abschloß, wurde die Belasgerung aufgehoben.

Schon seit einiger Zeit hatte ber romische Konig, ber sich wegen ber immer weiter greisenden Macht ber Turken in Hungarn in einer sehr bedenklichen Lage befand, Unterhandlungen mit Moriz angeknüpft und eine Zusammenkunft der Fürsten auf den 26. Mai zu Passau veranstaltet. Unvermuthet war in der Zwischenzeit Moriz mit einer Armee nach Inspruck aufgebrochen, so das sich der Kaiser in aller Eile mit Zurücklassung seines Gerättes flüchten mußte, und das Concilium abermals auf zwei Jahre lang ausgesett wurde. Auch war dieß die Beranlassung, daß Karl dem Kurfürsten Johann von Sachsen die Freiheit schenkte, und aus der bisherigen Gefangenschaft entließ.

So auffallend biefer Schritt, ber bem Raifer bochst schmerzlich seyn mußte, so erschienen bennoch seine Gessandten und jene Ferdinands auf dem angesetzen Tage zu Passau. Der Erzbischof von Salzburg, die Bischöfe von Sichstett und Passau, herzog Albrecht von Baiern, Moriz von Sachsen, die Gesandten aller Aurfürsten, des Bischofs von Murzburg, des Markgrasen Johann von Brandenburg, der herzoge von Braunschweig, Julich, Pommern, Murtemberg nebst dem französischen sanden sich daselbst ein.

Moriz und ber frangofische Gesandte erneuerten in sehr harten Ausbruden ihre ehemaligen Rlagen wegen Unterbrudung ber germanischen Freiheit, welche ber Raifer tagtäglich verlette. So wenig nun eine folche Sprache zur Bereinigung der gereizten Gemuther geeignet war, so gab Karl den vernünftigen Borstellungen seines Brus dere Gehör, indem er die bedenkliche Lage erwog, da eine Festung nach der andern in Hungarn versoren gieng, und der König von Frankreich sich indessen Lothringens des meistert, und die Städte Met, Toule und Berdun wegenommen hatte. Der Friede fam endlich unter den Beschingnissen zu Stand, daß Moriz und seine Berbündete ihre Truppen beurlauben, der Landgraf seine zu Halle abgeschlossen Kapitulation zwar halten, aber auf freien Fuß gesetz, und innerhalb eines Jahres ein Reichstag zur Abhülse der Religionse Beschwerden und zur Erörterung der Klagepunkte wider den Kaiser gehalten werden solle\*).

Bum Erstaunen bes Raifers hielt fich Albert nicht an benfelben verbunden. Beit entfernt ihm beizupflichten, brach er in die heftigsten Ausdrucke gegen Moris los, und setze die bereits aufgehobene Belagerung von Frankfurt fort. Er ließ in den Bisthumern von Speier und Borms Kriegsbedurfnisse von jeder Art wegnehmen; als bennoch die Belagerung nicht den gewünschten Fortgang hatte, brach er voller Unmuth plotlich am 9. August auf,

<sup>\*)</sup> Auf dieser Busammenkunft hatte sich Gebastian vielsfältig, wiewohl vergebens bemüht die Streitigkeiten des Erzstifts mit dem Landgrafen beizulegen. Durch die Bermittlung des Pfalzgrafen Otto Heinrich, gelang es ihm späterhin auf den Unterbandlungen zu Frankfurt die gewünschte Eintracht zu bewirken. Bur Einlösung der versenten Kanonen mußte der Erzbischof sich verpflichten, dem Landgrafen eine Summe von 18000 Goldgulden zu zahlen.

und gieng gegen Maing los. Da niemand bie Stadt vertheidigte, jog er ohne allen Biderftand in die mehrlofen Mauern fein. Er bemachtigte fich bes gangen Lanbstriches von Sochft bis Labnftein, feste ben Burgern 12000 Golbaulden an, gwang fie, ibm und bem Ronige von Frankreich ben Gib zu leiften. Dem Erzbischof unb bem Rlerus murben 600000 angefest. Da biefe ungebeure Summe, besonders weil ber größte Theil ber Beiftlichfeit geflüchtet mar, nicht aufgebracht merben fonnte, fo ließ er Die Schloffer ju Afchaffenburg und Steinbeim angunden, und verschonte felbst bie Martineburg nicht, in welcher er fein Quartier aufgeschlagen. Um 23. August am Bors abend von St. Bartholomaus murben auf feinen Befehl bie um Maing liegenden Rlofter und Rirden von St. Alban, St. Biftor, beil. Rreng, bie Rarthause geplunbert, und fobann angestedt. Das Rlofter auf bem Jafobeberge, und jenes ber Minoriten wurden allein verschonet \*).

<sup>\*)</sup> Bahrend seiner Anwesenheit zeichnete sich vorzüglich ein gewiser Minorit Pater Ferus durch seine Geistesgegenwart und Muth aus. Der größte Theil der Geistesgegenwart und Muth aus. Der größte Theil der Geistickseit war aus Furch vor den Grausankeiten der undistiplisnirten Banden Alberts gesloben. Pater Ferus war geblieben, ließ sich dem Markgrasen vorstellen, und sprach mit solcher Beredsamkeit und Unerschrockenbeit sur das Beste der Stadt, daß der Fürst darüber erstaunte, und sich hernach öfters mit ihm unterhielt, auch das Minoritenkloster völlig verschonte. Unter dem Gespräche rieth ihm einstens der Markgraf, er solle seine Kutte ablegen und ein anderes Kleid tragen. Ferus versetzte bierauf : dieser habit hat mir so viele Jabre lang nichts zu Leid gethan, warum soll ich ihn hinwegwersen? Biese Jabre lang batte er mit großem Rubm die Domkanzel verseben

Giniae alauben, weil er gur Beit, ale er an bem Sofe bes Erzbischofs Albert fich aufhielt, von ben bortigen Monchen ehrenvoll aufgenommen und bemirthet morben. Undere ichreiben bieg ber Furbitte feiner Mutter gu, melche. ale fie einft bei Rachtzeit vor ber Stadt anlangenb, nicht eingelaffen marb, auf bem Safobeflofter mit aller Achtung beberberat murbe. Er mar auch Billens ben Dom ans gunden zu laffen, wenn er nicht burch bie Bitten mehrerer bedeutenden Manner, befondere bes Domberrn Richards. einem gebornen Pfalggrafen mare bewogen worben, bas von abzusteben. Bur Berbrennung aller geiftlichen Saufer mar auch ichon ber Befehl gegeben worben; auf bie Borftellung ber Burger, bag bierburch bie gauge Stabt in bie außerfte Gefabr fame, berubigte er fich mit bem gegebes nen Beriprechen: bag bie Burger felbst alle geiftliche Bebaube nieberreiffen wollten. Bum Glud vereitelte fein balbiger Abzug biefen eben fo graufamen als hirnlofen Befehl.

Nachdem Albert weit und breit alles verheert hatte, zog er sich nach Kaiserslautern und bann nach Lothringen, woselbst er in eine schwierige Lage kam.

Der Kaifer langte am 20. August zu Augeburg an, traf aber zur Bermunderung von ganz Deutschland keine Anstalten, um bem Unwesen Alberts ein Biel zu fte-

und fich allgemeinen Beifall erworben. Er ftarb im Jahr 1554, wurde in der Minoritenfirche begraben, woselbst ibm ein Grabftein gesett wurde, ber bei Erbauung ber Zesuitenkirche ju Grund gieng. Bon ihm find febr viele Predigten und Auslegungen über verschiedene Bucher der heiligen Schrift gedrudt worben.

den. Er zernichtete blos aus taiferlicher Machtvollfommenheit die den Ständen von Albert abgedrungenen nachtheiligen Berträge, entließ die Mainzer Burger von der Berbindlichkeit des dem Könige von Frankreich geleissteten Sides, worum ihn Sebastian, der sich indessen nach Augsdurg verfügt hatte, inständigst bat, und trat seinen Zug in das Elsaß an.

Der Erzbischof ließ nun sogleich durch eigends be, vollmächtigte Rathe die Burger von neuem beeidigen, eilte in seine Didzese zurud, woselbst er überall mit bem lauteften Inbel empfangen wurde. Am 10. September trat er in Mainz ein. Der Anblick ber veröbeten Stadt zer, riß sein Innerstes.

Rarl hatte ben Bergog von Alba mit einer Armee nach Des gefandt, um diese Feste in die Gewalt bes Reiche ju bringen. (19. Oft.) Um Podagra leibend folgte er nach, und fohnte fich gu Diebenhofen mieber alles Bermuthen mit bem Markgrafen Albert aus. Albert unterwarf fich, trat mit allen feinen Truppen in bes Raifere Dienfte, mit bem Berfpreden nie gegen ihn ju bienen, mogegen biefer bie von ihm ben Bifchofen pon Burgburg und Bamberg abgebrungenen Bertrage von neuem genehmigte. Mu ber Belagerung von Des Scheiterte Rarle Gludeftern. Der Bergog von Buife batte in aller Gile bie Befestigungen ausgebeffert, und bie Borftabte niebergebrannt. Unaufhörlich murben bie Belagerer von ber Befagung in ihren Arbeiten beunruhi. get. Die Rrantheit bes Raifere und ber bereinbrechenbe ftrenge Winter verbreiteten Muthlofigfeit unter ben Trups pen, fo bag Rarl genothigt mar, die Belagerung aufzubeben, und fich nach Diebenhofen gurud ju gieben. (Am 26. Deg. 1552.)

Die Bifchofe von Burgburg und Bamberg bezeigten wenig Luft, Die Erfullung ihrer abgedrungenen Bertrage au vollzieben, und flagten begbalb bei bem Reichstame mergerichte. Daffelbe erließ fogleich ein Manbat gegen Albert, und forderte bie benachbarten Stanbe gur Sulfe und Schut ber Unterbruckten. Der Martgraf, bochst erbittert, berief sich auf die faiferliche Ratification, brobte mit Rrieg und Berberben. Bergebens fuchte ibn ber Raifer zu berubigen, und einen Bergleich zu ftiften. Der unruhige gereigte Mann fiel uber bie Bifthumer und bemeifterte fich ihrer in furgem. Bur Abmehrung weitern Kriegeungemaches murbe ber Beibelberger Berein gefchloffen. bei welchem fich Gebaftian ungemein thatig bewieß. Much ju Frankfurt bemubte er fich im Juli 1553 bie frantischen Sanbel beizulegen, aber ohne gunftigen Erfolg.

Araftiger wirkte ber erfochtene Sieg bei Sieversbausen (am 9. Juli 1553). Die verbindeten Truppen bes Aurfürsten Moriz, bes herzogs heinrich von Braunschweig, ber Bischöfe von Burzburg und Bamberg, bes Laubgrafen von hessen, schlugen ihn ganzlich auf das Haupt, wobei er jedoch das Bergnügen hatte, daß sein Todtseind Moriz tödtlich verwundet wurde, und nach wenig Tagen in einem Alter von 32 Jahren seinen Geist aufgab. Albert zog sich hierauf in das Braunschweigische zurück, da er aber daselbst sich nicht sicher genug glaubte, gieng er nach Franken, woselbst er neue Feindsseligkeiten ausübte. Auf Antarag der versammelten Fürsten zu heilbronn, dem anch Sebastian beistimmte, wurde Albert als Neichsseind erklärt, wegen Störung bes

Landfriedens und heillofer Berbeerung, fein Leben, Sabe und Lander einem Jeden preis gegeben.

Bei dem heranruckenden Frühling unternahm heinrich die Belagerung von Schweinfurt, in welches sich Albert mit 500 Mann geworfen hatte. Aus Mangel an Bedurfnissen jeder Art verließ er diese Stadt, und dog gegen Kigingen, fest entschlossen das außerste zu wagen. Er ward aber bald eingeholt, und bei Schwarz zach ganzlich geschlagen, so daß er selbst mit genauer Noth sich durch Schwimmen über den Main nach Kisingen retten konnte. Bon allen verlassen flüchtete er nach Frankreich, wo er zwar verabscheuet, aber nicht ohne Unterstützung blieb, weil man hoffte, sich seiner als eines Schreckbildes bei fünstigen Gelegenheiten in Deutschland bedienen zu können.

Bermöge bem Paffauer Bertrag sollte innerhalb Jahredfrist ein Reichstag gehalten werben; wegen ben zeitherigen Unruhen konnte er nicht statt haben; nunmehr wurde er auf ben 29. Dezember 1554 ausgeschrieben. Da aber außer dem römischen König Ferdinand keine Kursten erschienen, so wurde er auf den 5. Hornung angesagt. Unser Kursürst Sebastian, dem das Bohl des Reichs so sehr am Herzen lag, wurde durch Kränklichkeit verhindert, selbst zu erscheinen, er sandte demnach Abgeordnete dahin.

Schon feit einiger Zeit hatte feine Gefundheit gelitten, weßhalb er auf den Rath einiger Domherren fich von Steinheim nach Eltvil begab, wo er von ber beffern Luft seine Wiederherstellung erwartete. In dieser Absicht hatte man einen der berühmtesten Nerzte Johann Lang von Beidelberg, berufen. Allein die Huffreichung dieses berühmten Mannes konnte die durch so vielfältige Sorgen und Arbeiten gerruttete Gesundheit nicht wieder herstellen. Sebastian fühlte sein Ende herannaben, bereitete sich bemnach mit der größten Auferbanung zu diesem wichtigen Schritt, und gab seinen Geist voll Ruhe und Ergebung unter dem Gebet der Karthauser und ber trauernden Hosseute, am 18. Marz 1555 in einem Alter von 47 Jahren auf.

Sein Tob murbe eine Zeit lang verheimlicht, und fogar beffen Tafel, wie gewohnlich bestellt. Erft am 23. Mary ward feine Leiche, getragen von gehn ber vornehms ften Stiftebeamten, ju Schiff gebracht, und nach Maing abgeführt. Um rothen Thore empfing bie fammtliche Beiftlichkeit bie Leiche, und geleitete fie unter feierlichen Befangen in ben Dom, wofelbft Gebaftian in ber Dies morie neben bem Grabe feines Batere Martin von Beufenftamm gur Erbe bestattet murbe. Gebaftian mar ein Rurft befferer Zeiten murbig, beffen Unbenfen noch lange in bem Bedachtniß aller Gutbenkenben lebte. Obnerachtet ber großen Unruben batte er mehrere Gums men zu Errichtung von Gebauben, und Auslofung verpfandeter Guter angewendet. Gegen Rothleibende mar er febr mobitbatia. Bermoge feines letten Billens verordnete er, bag alliabrig mehrere Urmen auf feinem Grabe beten follten, mofur ihnen nach ber Stiftung reich liches Almofen gespendet murbe.

Da bas im Jahre 1549 gehaltene Provinzialfonzis lium bas lette war, welches zu Mainz in vollem Glanz ber alten Metropolitanherrlichkeit von Sebastian, im Beisepn der Abgeordneten der sammtlichen Suffraganbis schofe, gefeiert murbe, so werbe ich bas Wichtigfte bies fer merkwurdigen Synobe bier aufuhren.

Am 6. Mai 1549 Morgens um feche murbe biefelbe im Dom mit einem feierlichen Sochamte eröffnet, welches ber Beibbifchof, Dichael Belding, Bifchof von Gibon, abbielt. Rach beffen Beendigung begab fich ber Erge bifchof in Pontififalfleidung mit ben Gliedern ber Synobe und einem großen Gefolge von Beiftlichen und Raien aus bem Chore in Die Rapitelftube. Unwesend hierbei maren ber hochwurdigfte Rurft Mauritius, Bifchof von Gich. ftett, ber Mainger Proving und ber beil. Synode Ergfangler. Bon Seiten ber Suffraganen erschienen ihre Abgeordneten. Bon Worms namlich: Daniel Mauch, ber Rechte Doftor, und Domicholafter ju Borme, Georg Rigri, ber Gottesgelehrtheit Doftor, und Gerhard Lorichius. Bon Burgburg: ber Beibbifchof Georg Rlach und Jobann Urmbrufter, Lizentiat ber Theologie und Canonicus ju St. Johann außerhalb Burgburg. Bon Speier: ber Generalvifar Georg Mosbach, ber Rechte Ligens tiat und Dechant ju St. Berman, ferner Georg Bod, ber bifchoflichen Curie Richter, und Canonicus ju St. Berman. Bon Strafburg: Georg von Beidersheim, Probst in Sulz. Bon Constanz: Johann Dompard, Generalvifar, und ber Rechte Doftor. Bon Mugsburg: Jatob Benrichmann, ber Rechte Doftor und Doms kapitular zu Augsburg. Bon Paberborn: Liborius Schmitt, Dechant ju St Peter und Andreas in Buftorf. Und im Namen bes Domfapitels zu Gichftett erschienen ber Dombechant Georg von Leonrob und bie Doms fapitularen Friedrich von Bireperg, Daniel Stis bar, und Ulrich Solin. Der Bifchof von Silbesheim,

Balentin von Tettleben, befand sich verjagt aus seiner Didzese gerade zu Mainz. Er entschuldigte schrift, lich seine Abwesenheit wegen widriger Gesundheit, wobei er zugleich höchlich bedauerre, daß er von Allem entblößt, weder einen Theologen, ja nicht einmal einen Geistlichen bei sich habe, den er abordnen tonne.

Die Situng wurde mit dem feierlichen Gefang: Veni Creator eröffnet, worauf der gelehrte Neander in einer eben so gründlichen als zierlichen Rede der Geistlichkeit die Burde ihres Standes, die Unbescholtenheit ihres Bandels und das fleißige Studium der geistlichen Wissenschaften auf das nachdrücklichste zu Gemuth führte. Der Weischlichste gertlatte nunmehr die Gründe und den Zweck ihrer Zusammenkunft auf das eindringendste, wornach der Bischof von Eichstett auf Besehl des Erzbischofs mit lauter Stimme die Punkte verlas, worüber berathsschlagt werden sollte. — Rach geendigter Borlesung ertheilte Sebastian den Abgesaubten der abwesenden Bisschles die volle Besugniß, Propositionen zu machen.

Unter den Abgeordneten von Burzburg und Borms ereignete sich ein Pracedeng Streit. Burzburg behauptete den ersten Platzur Rechten, wogegen Borms das Alter seiner Kirche anführte. Man entschied, daß beide mit einander abwechseln sollten. Der nämliche Fall ereignete sich zwischen Augsdurg und Paderborn, der auf die nämliche Beise geschlichtet wurde. — Es wurden nunmehr fromme, gelehrte und kluge Männer auserwählt, zur Berfassung der Punkte, wie die katholische Glaubenslehre gleichförmig und übereinstimmend soll vorgetragen und erstent werden. Andere wurden mit der Sorge für Berbefferung der Sitten und Aufrechthaltung der Kirchendisse

plin beauftragt. Bur Erbrterung ber Glaubenslehren murben bestimmt: Georg Flach, Johann Armbrufter, Georg Rigri, Gerhard Corichius und Georg Mostach, welchen ber Erzbischof feinen Beibbifchof Selbing und ben Dechanten von St. Johann Georg Ising zugesellte. Der Bischof von Sichstett bestimmte hierzu ben Dottor ber Theologie Johann Cochlaus.

Fur die Befestigung ber Rirchenzucht murben ernannt Friedrich von Bireperg, Daniel Mauch, Georg Bod, Johann Dompard, Jafob Benrichmann, Georg von Beidersbeim und Liborius Schmitt. Mit biefen vereinigten fich auf Gebaftians Befehl, ber Dombechant Abam Ruchenmeifter von Gamberg und Johann Gelbach, Dechant ju St. Deter und bes Mainger Stuhls Protonotar. Der Bischof von Gichftett bestimmte biergu ben Gichstetter Generalvitar Bilibalb Frankmann. Sammtliche Rommiffarien erhielten ben gemeffenen Auftrag: bie Gachen genau ju prufen, bie Rlas gen und Beschwerben zu vernehmen, fodann nach vorbers gegangener reifen Berathichlagung bie erfolgten Enticheis bungen bem Ergfangler in duplo ju überreichen, bamit Diefer bestimmen tonne, mas Rechtens fen. Wenn 3meis fel entsteben, ober Schwierigfeiten fich erheben follten, beren Lofung fchwer zu überwinden feven, fo ftunde es ib. nen frei, noch mehrere in ber Bottesgelehrtheit und in bem fanonischen Rechte bewanderte Manner zu Rathe ju gieben, wie jum Beispiel, bie allgemein als grundliche Gelehrten anerkannten; Johann Kerus, Guardian ber Minoriten, ben Dominifaner Conrad Ricrofins, und ben Doftor ber Theologie Peter Abel. Am 11. Mai trafen auch bie Abgeordneten von Salberftabt bei ber

Synobe ein, namlich ber Dominifaner-Provinzial ber fachfischen Provinz Johannes Alberti, und Theodorich
von Rheben, Scholaster zu U. E. Frauen und Ranos
nisus zu St Bistor. —

Diefe gelehrten erleuchteten Manner, befeelt von bem aufrichtigen Buniche, Die Brrtbumer zu vertilaen. welche bie Novatoren allgemein als bie mabren evangelis ichen Lehren zu perbreiten fuchten, verfaßten Statuten, in 104 Rapitel eingetheilt, welche bie mabren von ben Aposteln überlieferten Lebren in ihrer primitiven Reinheit enthalten. Ju furgen Gaben find biefelben aufgestellt, und febr gredmaßig erlautert. Dit eben fo großem Gifer und Beurtheilung werben bie eingeschlichenen Fehler in ber Rirs chengucht gerügt, und bie Mittel verordnet, wie benfelben in Bufunft vorgebeugt werben tonne. Porzuglich wird feftgefest, baf bie Jugend beffer unterrichtet merbe. Der Sorglofigfeit in Erlernung ber notbigen Wiffenschaften idreibt Gebaftian ben Berfall ber Religion gu; er ers mabnt und bittet bemnach feine Conprovingialen auf bas eindringlichfte, bag in ihren Dibgefen bie erforberlichen Schulanstalten errichtet murben, bamit bie Eltern nicht in Die traurige Rothmendigfeit verfest merben, ibre Rins ber an Orte ju ichiden, mo religionegefabrliche Grunds fate gelehrt murben. Den jungen Rlerifern, welche ben Biffenschaften, befonders ben theologischen, obliegen, wird ber Bezug ibrer Benificialrevenuen mabrent einem Beits raume von funf Jahren bewilligt, mit Ausnahme jeboch ber taglichen Distributionen. Die reichen Rlofter werben augehalten, theologische Lehrstühle innerhalb ihren Mauern gu errichten, mobin bie unbemittelten Ribfter ibre 36ge linge ju fdiden haben. Unter ftrenger Abnbung werben bie Pralaten gu Erfullung biefer Berpflichtung aufges forbert. -

Nachbem sammtliche Statuten von einer eigenen Kommission noch einmal geprüft worden, so versammelten sich am 23sten Mai der Erzbischof mit dem Bischof von Sichstett und den sammtlichen Abgeordneten. Der Weisbischof ermahnte sie in einer fraftigen Rede: sie möchten die verfaßten Statuten genehmigen, die Alagen und Besschwerden aber, denen die Synode für jeht teine Abhülfe leisten könne, auf den Neichstag und das Generalkonzissium verschieden. Alle waren hiermit einstimmig, und das ten den Erzbischof und den Bischof von Sichstett, sie möchsten in ihrer aller Namen die Statuten unterzeichnen, und zu desto größerer Bekräftigung ihre Siegel daran hängen, so wie auch dieselden den andern Tag bestellich verlesen lassen.

Freitags ben 24. Mai Worgens um 5 Uhr begaben sich Sebastian in Pontifitalkleidung mit bem Bischof von Sichstett und sammtlichen Abgeordneten in ben hohen Domchor, woselbst nach abgesungener Messe de Somma Trinitate, in Gegenwart viefer Pralaten, der Geistlichkeit und bes Bolks, durch Balentin Dorrhe, Kleriker der Trierer Didzese, und öffentlichen Notarius, und dem Magister der freien Künste, Philipp Ugricola abwechselnd, mit lauter vernehmbarer Stimme alle und jede Statuten vorgelesen wurden, nach deren Beendigung jedermann sich wegbegab.

Sammtliche Statuten biefer merkwurdigen Synobe finden fich nach ihrem wortlichen Inhalt abgebruckt in Schepplers Codex ecclesiasticus Moguntinus novissimus p. 16. Sie find uns ber überzeugenbste Beweis von ber Frommigkeit und bem apostolischen Gifer bes gottselizgen Sebastian.

## LXI.

## Daniel Brendel von homburg,

ermablt am 18. April 1555, firbt am 22. Marg 1582.

Das Domfavitel batte gur Babl eines neuen Erze bischofes ben 18. April anberaumt, und beffalls an alle auswartige Domberren Schreiben erlaffen. Gebr viele wichtige angesebene Manner befanden fich bamale in bem Rapitel; unter andern madte Richard, ein geborner Pfalzgraf und Bergog in Baiern, fich vorzuglich große hoffnung. Der wichtige Ginfluß feiner Familie und Freunde, sowie feine großen Reichthumer ließen ibn an einem gludlichen Erfolge nicht einmal zweifeln. beffen Erwartung, murbe burch Rompromig ber Bablberren einer ber jungften Domberren Daniel Brenbel von homburg ermablt; und nad vielem Strauben und Betbeuern, bag er einer fo boben Stelle nicht murbig fen, auf ben boben Altar gefest. Der bergebrachten Gewohnheit nach murbe er nach ber verbrannten Martinss burg geführt, von mo er fich aber fogleich nach bem Rarmeliterflofter begab, welches er ju feinem einstweiligen Aufenthalt, bis gur Wiederherstellung ber Burg ermablt batte. 2m 22. April nahm er in bem Sofe jum Thiergarten bie Sulbigung von ben Burgern ein.

Daniel war erft 33 Jahre alt, noch Subbiaton, ein Mann von reinen Sitten, unbescholtenem Bandel, fromm, bescheiben, bemuthig, ber mit vielem Gifer ben geistlichen Biffenschaften obgelegen, und tein größeres Bergnugen, als die gewiffenhafte Erfulung seiner Standbespflichten kannte. Sein Borfahrer hatte ihn im hornung

auf den Reichstag nach Augsburg gefandt, um an dem für Deutschland so nothwendigen Religionsfrieden zu arbeiten. Nun konnte er zwar denselben nicht in eigener Person, wegen den dringenden Geschäften, zu hause besuchen; er sandte aber sogleich eine ansehnliche Gesandtsschaft dahin, damit dieses hochst wichtige Geschäft nicht aufgehalten wurde.

Durch bie unausgesetten Bemuhungen Ferbinanbs fam endlich ber fo febnlich gewünschte Religionefrieden ju Stande \*). Unenbliche Schwierigkeiten hatte er gu betampfen, bie es ihm gelang burch fluges Rachgeben, beibe ftreitige Theile babin ju vereinigen, bag man enbe lich über folgende bodift nothige Punfte überein fam: meber ber Raifer noch bie Stande follen feinen ibrer Mitftanbe ber Religion wegen befchabigen, ober mit Rrieg übergieben. Bo ein Bifchof ober Pralat von ber alten Religion abtreten murbe, foll beffen Bigthum, Pralatur, jedoch feiner Ebre unnachtheilig als erledigt anzuschen fenen, und bem Rapitel bas Recht gufteben, gur freien Babl einer biergu qualifigirten Derfon gu fcbreiten. geiftliche Juriediftion foll uber bie Mugeburgifchen Religioneverwandten nicht ausgeubt werden, fondern bis gum endlichen Bergleich über bie Religionsmaterien fuspendirt fenn.

Dieser Frieden ist in der Geschichte durch biesen sogenannten geistlichen Borbehalt, reservatum ecclesiasticum, berühmt geworden, eine Berfügung, wodurch bem ganzlichen Berfall der geistlich-katholischen Stiftungen vorsgebeugt wurde.

<sup>\*) 2</sup>m 21. Geptember 1555.

Inm größten Schreden Deutschlands war Albert im Jahr 1556 aus Frankreich, woselbst er eine Pension von 12000 Goldgulden bezog, zurückgekehrt. Bon seinem unruhigen Geiste erwartete man alles Schlimme. Die Fürsten bemühten sich daber auf einer Zusammenkunft in Mainz, welcher er mit seinem Schwiegervater Otto von der Pfalz beiwohnte, seine Streitigkeiten mit den frankisschen Bischbsen und der Stadt Nürnberg gütlich beizulegen. Allein er machte solche außerordentliche Forderungen, Daß man unverrichteter Sache von einander schied. Schon besorgte man einen neuen Ausbruch des Krieges, als sein am 9ten Jänner 1557 unverhosst erfolgter Tod den Bessorgnissen Deutschlands ein Ende machte. Er starb zu Pforzbeim an Leibesschwäche, wohin er sich begeben hatte, um das Zeller Bad zu gebrauchen.

Auf bem Reichstage zu Regensburg 1557 willigte Daniel zwar auf ein in Borms zu haltendes Religions, kolloquium ein, obgleich er nichts ersprießliches bavon erwartete; wie auch der Erfolg lehrte, indem die protestantischen Theologen wegen den neu entstandenen Setten selbst unter einander in die heftigsten Streitigkeiten geriethen.

In bem folgenden Jahr fand die feierliche Abdantung des Kaisers statt. Karl, durch vielfaltig erlebte Schicksale des Regierens mude, wozu sich ein entschiedener Edel gegen jede Geschäfte gesellte, der theils durch seine heftigen Anfalle von Podagra erzeugt wurde, theils durch reifliche Erwägung der Nichtigkeit aller irdischen Größe, hatte schon vor einigen Jahren seinem Sohne

<sup>\*)</sup> Er begehrte von Burgburg und Bamberg bie Summe von 800,000 Goldgulden. -

Mhiling bie Rieberlande abgetreten. Im Sanner 1556 trat er Spanien ab. und im August ertheilte er bie Boll. macht zur Abtretung bes Raiferthums, worauf er fich in bas Rlofter St. Jufti nach Spanien begab, um entfernt pon allem irbifchen Getummel ben Reft feiner Tage als driftlicher Beije in Rube gu beschließen. Bergebens machte Kerbinand über biefen außerordentlichen Ents fchluß bie nachbrudlichften Borftellungen. Rarl blieb feis ner Gewohnbeit nach fest und unerschutterlich; nur ubers zeugte er fich, bag biefer Uft auf eine feierliche Beife in einem besondern Auftrag an den romischen Ronig und bas Churtollegium geschehen muffe. Dan fam bemnach überein, bag biefes in ber Berfammlung ber Churfurften ju Frantfurt am 28. Februar 1558 ftatt baben folle. Rarls Gefandten, ber Pring von Dranien und ber Reichebriges fangler Gelb trugen bes Raifere Willensmeinung vor, erflarten beffen Abbantung: bag er biemit bie Stanbe bes ibm geleifteten Gibs entlaffe, und bas Reich an ben ro. mifchen Rouig formlich abtrete. Auf Die Erflarung Ferbinanbe, daß er die Refignation annehme, befahlen die Churfurften, bag ber feitherige romifche Ronig ale nun. mehr ermablter romifcher Raifer zu publigiren fen. Rady bem foldes von bem Mainger Dombedjanten gefcheben, marb die Feierlichfeit mit bem Gludwunich ber anwesens ben Churfurften und Furften, bem Ritterichlage einiger von Abel, und einem folennen Te Deum beschloffen. Dit biefen Borgangen mar Paul IV. febr ungufrieben, und verweigerte fogar ben Befandten Ferdinands eine Andienz.

Auf die Bitte Daniels ertheilte ber Kaifer ben anwesenden Fursten die Reichsleben. Um 15. Marg verlieh Ferdinand in seinem Quartiete bem Erzbischof die Megalien. Daniel empfieng sie knieend, indem er die Hande auf das Evangelium legte, den Sid hersagte, und das kaiserliche Schwert kuste. Er stund sodann auf dessen Befehl auf, und nahm neben ihm Plat, worauf der Erzbischof von Trier ein gleiches that. Bei seiner Heinreise wurde der Kaiser zu Aschassendung auf das prächtigste bewirthet, und von unserm Chursussen bis Miltenberg begleitet.

Unter andern wichtigen Angelegenheiten, worüber Rerbinand fich mit Daniel befprach, lag ihm nichts mehr am Bergen, ale bie Reformation des Rlerus. bald barauf ber Erzbischof von Salzburg Michael einen Plan bieruber verfaßte, fo ersuchte ber Raifer Die brei geiftlichen Churfurften, Die Sache in reife Erwagung und aemeinsame Berathschlagung zu ziehen. Daniel bestimmte bierzu eine Busammenfunft in Bingen, und fandte babin ben Dombedianten Mosbadi von Linbenfels. Dafelbit erachtete man einen Bufammentritt in Worms fur zwedmas Biger, wohin die Churfurften biergu geeignete Danner fchiden mochten. Geiner Geits ersuchte Daniel ben berubmten Michael Belding, ber indeffen Bijchof gu Merfeburg und Rammerrichter ju Speier geworben, ben erften Plat unter den Mainger Abgeordneten anzunehmen, welchem er ben gelehrten Simon Bagen und Georg Bebem zugesellte. Dichael weigerte fich beffen aufanglich wegen baufigen Geschaften, verftund fich jeboch biergu, nachbem man bie Busammenfunft nach Speier verlegt hatte. Allein auch bier fand man rathfamer, bie Gadje auf ben nachst zu haltenben Reichstag zu Mugeburg zu verschieben.

Daniel wohnte in Perfon bem im Sabre 1559 ge-

baltenen Reichstage zu Mugeburg bei. Dafelbit bemubte man fich, bie noch nicht erledigten Religionebeschwerben beizulegen. Da man aber mit einem endlichen Bergleich nicht an Stande fommen founte, fo wurde befchloffen, bag ber Paffauer Bertrag und ber Religionsfriebe inbef. fen in voller Rraft gebanbhabt und aufrecht erhalten mere ben follten. Auf bie Borftellung Rerbinanbe megen bringenber Befahr abseiten ber Turfen, verwilligte man bie Summe von 500,000 Goldgulden, bie man aber fo ungleich vertheilte, bag bie großten Rlagen baruber erboben murben. Man befestigte auch neuerdings ben laubfrieben, ber an verschiebenen Orten gestort murbe, befchloß bie Rieberreiffung ber Ranbburgen, und verbot bie Dufterungeplate für frembe Rurften. In Rudficht bes Rammergerichts von Speier wurden beffen Spruche als verbindlich fur jeben Stand erflart. In Betreff ber Reformation bes Rlerus batte Daniel mehrere Unterrebungen mit bem Bifchof von Burgburg und bem Inline Pflug, Bischof zu Naumburg, worauf er sobann bie Bunfte schrift lich verfaffen ließ.

Im Jahre 1561 nahm Daniel die Jesuiten in Mainz auf. Angeseuert durch das Beispiel der benachbarten Fürsten zu Trier und Köln, wurde er hierzu durch ben einleuchtenden Ruben bewogen, welchen diese, in Beforderung des Geelenheils unermüdete Manner, auch in Erziehung der Jugend leisteten. Zu sublar war seit geraumer Zeit der Mangel an Unterricht. Demselben halfen diese Bater ab, indem sie schon am Tage nach Maria Empfangnis ihre Schulen eröffneten. Lambert Auer war der erste Rektor in Mainz. Der Chursürst raumte ihnen erst einige Haufer hinter der St. Christophs

Rirche ein, fpaterhin übergab er ihnen bas Minoritenflofter, in welchem sich nur noch zwei Patres befanden, die auf Pfarreien versetzt wurden.

Das folgende Sahr mar merkwurdig durch die Babl eines romifchen Ronigs, welche bie gange Thatigfeit uns ferd Churfurften in Unfpruch nahm. Raifer Kerbinand ließ burch eigende an bie Churfurften abgeschickte Befandten bie bebrangte Lage bes Reichs vorftellen, und bie Wefahr schildern, wenn er mit Tode abgeben follte, ohne baß fein Rachfolger bestimmt fen. Er fchlug bemnach feinen Gobn Marimilian, einen herrn von vorzuglichen Gigenichaften, jum Rronfandidaten vor. Bei ben geiftlichen Churfürften fanden fie leicht Gebor, obaleich Dar im Berbachte neuerungefüchtiger Grundfage ftunb. mehr Schwierigfeiten fliegen fie bei ben protestantischen, besonders bei Churpfalg, welches fich vor ber Sand nicht erflaren, fondern an bem Babltage feine Stimme abgeben wolle. Daniel marnte bie faiferlichen Befanbten, fie mochten fich vor ben frangofischen Pratiten buten, bie fich bereits weitlaufig zeigten, auch mochte ihr Berr es babin einleiten, bag ber Pabft in einem gebeimen Schreis ben ben geiftlichen Churfurften bie Babl Maximilians empfoble.

Unfer Churfurst schrieb ben Mahltag auf ben 20. Oftober and; aber fast hatte sich bas ganze Bahlgeschäft an diesem Borgang zerschlagen, wenn ber Kaiser nicht bei Beiten ktuglich eingelenkt hatte. Mehrere Churfursten und selbst Ferdinand behaupteten; dieses Necht ftunde Churmainz nur bei erledigtem Throne zu, in gegenwärtigem Falle könne es bennach bieses Necht nicht in Ausübung bringen. Churmainz widersprach, berief sich auf die gole

bene Bulle, auf bas herkommen, und baß sein Borfahrer Albert bei Lebzeiten Kaisers Karl bie Bahl eis nes romischen Königs ausgeschrieben habe.

Babrend biefen Unterhandlungen mar ber Churfurft Damit nun bie Babl von Roln mit Tobe abgegangen. beichlennigt murbe, beren Resultat man abwarten wolle, fandte Daniel in Auftrag bes Churtollegiums ben Doms bechant Mosbach von Lindenfele und Simon Bagen ale Abgeordnete an bas Domfapitel. Nachdem alle Schwies riafeiten glucklich beseitigt waren, ber Raiser und bie Churfürsten bas Recht von Churmain; anerkannt, murbe ber Babltag von unferm Erzbischof auf ben 24. November angefest. Alle Churfurften erfdienen perfonlich, auch ber neu Ermablte von Roln, Friedrich Graf von Bicd. Einstimmig murbe Maximilian zum romischen Ronig, bem Buniche bes Batere gemäß, erwählt. Begen bem bereits eingetretenen Binter, theils weil ber Churfurft von Roln meber bas Pallium erhalten, noch fonjefrirt mar, murde bie Kronung, ber golbenen Bulle gumiber, in Frankfurt vollzogen, und von Daniel am 30. November mit aller berfommlicher Bracht und Reierlichfeit verrichtet. Den Uchenern, welche fich bieruber beschwerten, murbe ein Mevers ausgefertigt, bag biefes unbeschabet ihrer Berechts famen gefchebe. Ferbinanb hatte nun feinen febnlichs ften Bunfch erreicht; auch hatte er mabrent ber Rronung Die troffliche Nachricht erhalten, bag ber turfifche Gultan Soliman einen achtjahrigen Baffenftillftanb, unter ber zwar entehrenden Bedingung von jahrlich zu gahlenden 30,000 Dutaten, eingegangen habe. Aber noch munichte er bem traurigen Religionszwiespalt in bem Reiche und in feinen Staaten ein Enbe ju machen. Schon batte er bei ber Bersammlung ber geistlichen Churfürsten, benselben ben Borschlag gemacht, baß man zur Beilegung alles Streits, und zum Wiederansleben ber katholischen Religion ben Pahft ersuchen möge, ben Gebranch bes Kelchs und ber Priesterebe zu erlauben. Nach seiner Abreise schrieb er nochmal unter bem 27. Dezember 1562 von Freiburg aus an dieselben, und ermachnte sie auf das dringendste, diese hochwichtige Sache zu beherzigen; die Schulen wurden überall vernachläßigt, die Pfarreien stünden theils verlassen, theils wurden sie mit untauglichen Personen besiet, so daß dem Seelenheile die größte Gesahr drohe. Sie möchten sich demnach mit ihm vereinigen, um dem Konzilium hierüber die triftigsten Borstellungen zu machen.

Auf der hierüber erfolgten Berathung zu Roblenz besichloß man, daß jeder Churfurst erfahrne gelehrte Mansner an das hostager des Kaisers mit den nothigen Insstruktionen senden moge. Bon Mainz aus wurde der Dechant von St. Peter Philipp Agricola und Simon Bagen als Sekretar beauftragt, welche im Julius des Jahrs 1563 sich nach Wien begaben.

Der Reichsvizekanzler Selb brachte bie von bem Kaiser vorgeschlagenen Punkte in Bortrag: wie er sich von Ausspendung der Kommunion unter beiden Gestalten nicht abbringen lassen könne, es sey denn, daß man ihn mit Grunden eines Andern belehre. In Ansehung der Priesterehe ware reislich zu erwägen; ob nicht wegen dem großen Mangel an Geistlichen und Lehrern, deuselben diese zu erlauben, oder ob nicht, wie in der orientalischen Kirche, ehrbare geschickte Ehemanner zu den heil. Weihen befördert werden könnten. Sollte man dieses nicht gestatten können, so möge man boch wenigstend die verehlichten Pries

ster wegen bem herrschenden Mangel der Kirchendiener tos leriren, vorausgesetzt, daß sie sich ehrlich und christlich betrügen, indem man seither leider die Concubinarios und Fornicatores tolerirt habe.

Hierauf erklarte der Mainzer Abgeordnete: sein Herr sinde es bedenklich, sich über eine Sache einzulassen, wahrend das Konzilium noch versammelt sep; auch musse man wohl reislich überlegen, ob aus Verweigerung der Kommunion unter beiden Gestalten und der Nichtgestattung der Priesterehe der Abfall entstanden sep, vielmehr habe die Hossart und die sleischliche Reigung dei Luther die Veranlassung zu den irrigen Neuerungen gegeben. Die Irrigen müsten zuvor unterrichtet werden, auch siehe zu bestürchten, daß man glauben könne, die Kirche habe bis daher geirrt, da sie gelehrt, die Kommunion unter beiden Gestalten sepe nicht nothwendig; die Einigkeit der Gläubigen würde darunter leiden, auch könnten viele Unehrsbietigkeiten durch das Verschütten des Kelchs begangen werden.

Rach reiflicher Erwägung erklarte er jedoch des ansben Tages: er fande es nicht unrathsam, den Pahst um Gestattung des Kelchs zu ersuchen. In Betreff des Colisbats sey er der Meinung, daß man denselben nicht so leicht aufheben durse, indem eine ganzliche Beränderung des geistlichen Standes daraus erfolgen, und die Kirchenguter hierdurch verzogen wurden. Koln stimmte: es sehe weder den Rusen noch die Rothwendigkeit der Kommunion unter beiden Gestalten ein. In Betreff der Aussehung des Colibats sinde er große Ungewisheit, ob etwas Gustes daraus erfolgen wurde; es seh unerhört, daß die Priester Weiber gehabt, nachdem sie schon die heiligen

Beiben empfangen. Trier mar fur bie Geftattung ber Rommunion unter beiben Gestalten, auch balte es bie Driefterebe gur Berbutung meitern Abfalles nothwendia. anfonften zu beforgen mare, bag bie Pfarreien, an benen Seel und Seligfeit gelegen, vollig unbefest bleiben burf. ten. Salzburg erflarte, es fen nicht binlanglich inftruirt, es glaube aber, es fene beffer, die Sache bei bem Alten an belaffen. Bergog Albrecht von Baiern ftimmte fur Die Gestattung beider Puntte, benn auch im alten Teftas mente fenen die Priefter vereblicht gemefen, wie noch beut gu Tage in ber griechischen Rirche; megen ber Rothmens bigfeit tonne man auch die Abgefallenen toleriren. faiferlichen Rommiffarien erflarten fich fur die Priefterebe ber Beltgeiftlichen, benn von ben Monchen, bie vermoge threr Gelubde ju bem Colibate verbunden fenen, fonne feine Rebe fenn. Burbe bie Che nicht erlaubt werben, fo ftebe zu befürchten, baß bie meiften Pfarreien in feis nen landen unbesett blieben, wodurch ein volliges Seis benthum einreiffen murbe. Da bei nochmaliger Umfrage ein Jeber bei feiner Meinung verblieb, fo ließ man bie Sache auf fich beruben, obne bag man einen gemeinschafts lichen Schluß gefaßt batte.

Ferdinand hatte sich hierüber auch bie Meinung der gesehrtesten Theologen, die er kannte, erbeten, als bes Michael Helbing, Bischofs von Merseburg, bes Julius Pflug, Bischofs von Naumburg, des Naufea, Bischofs von Bien, des Christophs, Bischofs von Bienerisch Neustadt, und des Georg Bicelius, welche sammtlich für Gestattung beider Punkte waren.

Auf bie abermalige Aufforderung Ferbinanbs, Daniel moge fich uber bie vorgetragenen Puntte erfla ren, antwortete berfelbe, er muße über biese hochwichtige Sache vordersamst mit seinen Suffraganen Rucksprache nehmen. Der Raiser wandte sich mit seinem Gesuche hiers auf schriftlich nach Rom. Pius gestattete die Kommusnion unter beiden Gestalten, war aber durch feine Gründe zur Aufgebung des Colibats zu bewegen. Ersteres erließ er unausgesordet an die geistlichen Churfursten. Allein unsser Erzbischof machte von dieser Ersaubniß keinen Gesbrauch in seiner Didzese.

Die von den Jesuiten errichteten Schulen hatten bier eine gunftige Ausnahme gefunden; täglich vermehrte sich die Angahl der Schüler. Da ihnen Daniel im Jahre 1562 das damals zur Universität gehörige Haus zum Algesheimer verlichen hatte, worin bisher Weltgeistliche geslehrt, und ein Konvikt gehalten batten, dasselbe aber für die erweiterte Lebranstalt zu klein schien, so schenkte er ihenen noch drei dabei gelegene Hauser, zum Herbit, zum Hammerstein, und zum Birnbaum dazu. \*) Daselbst wurs

<sup>\*)</sup> Die hierüber ausgefertigte Urkunde ift vom 7. September 1568, und bei Gudenus Tom, IV. p. 721 zu erfeben. Der Shurfürst verbindet fich ferner, der Gesellschaft alljährlich in zwei Raten jedesmas achtbundert Gulden von feiner erzbischöflichen Kammer zu ewigen Zeiten veradzereichen zu lassen, weshalb er dem P. Rettor und bestagtem Rollegium die erzbischöflichen Taselgüter an Hypotheten statt verpfändet, wie aus der von Bodman ergänzten Urkunde erweislich ist. Auch die Güter und Gefälle der beiden Ronnenklöster zu Patedausen, nicht weit von Franksurt, und zu Selgenthal an der würtembergischen Grenze gesegen, beide zur Mainzer Diözelgeschöfig, wurden dem Kollegium einverseibt. Durch die Unbilden der Zeiten waren sie verheeret, und von ihren

ben nun zwanzig Konviktoren unterhalten, und über hundert erhielten Unterricht. Ferner bewirkte er bei dem Pabsie, daß bas seitherige Minoritenkloster, nebst der Kirche, in welchem sich nur noch zwei Patres befanden, den Jessuiten eigenthümlich übergeben wurden. Um 16. Inli 1576 wurden sie von dem Kanzler Faber in Besig gesetzt, und wanderten am 7. September mit ihren Geräthschaften ein. Im Jahre 1572 hatte Daniel ihnen schon die hohe Domkanzel anvertrauet. Auch unterflützte er sie auf die freisgebigste Beise, und ertheilte ihnen die Freiheit von allen Bollabgaben.

Auf bem Reichstage ju Augsburg 1566, welchem unfer Erzbischof personlich beiwohnte, wurde über die zu leistende hulfe gegen die Turten vorzüglich berathschlagt, so wie auch in Betreff ber Befestigung des Religionsfriebens. Da Maximilian bas Bertrauen der Stände mehr als einer seiner Borfabrer besaß, so fand erster Puntt

Bewohnern verlassen worden, ihre Güter jedoch durch Daniels Sorgfalt erhalten worden, nunmehr wurden sie nach erhaltener Genehmigung des Pahftes zu diesem Zweise verwendet. Auch das Domfapitel ertheilte seine Einwilligung mit der Klaussel, eitra tamen nostrorum, et communis praesentiae nostrae proventuum et emolumentorum praesentiae nostrae proventuum et emolumentorum praesentiae kotate zum Novitiat bestimmt, im Jahre 1716 sehr solid und prachtvoll von Stein erdauet; nach Aussehung der Gesellschaft 1773, zum erzbischössischen Geminarium bestimmt, am 20. Juni 1803 von der französsischen, endlich nach Wiedereroberung der Stadt 1814 wurde das Gebäude zu einer Kaserne für die königlich preußissischen Truppen hergerichtet.

biegmal weniger Schwierigfeit; man bewilligte acht breisfache Romermonate. Auch wurde die Anzahl der vier und zwanzig Kammergerichtsbeisiger um acht vermehrt.

Die Protestanten hatten besonders große Hoffnungen auf die Gesinnungen Maximilians gesett. Desto eifriger bemuhte sich der pabstliche Legat Commendon, die katholischen Fürsten zur Einigkeit und sestem Zusammenhalzten zu bewegen. Nebst dem empfahl er ihnen in Auftrag des neu erwählten Pabstes Pius V., die Dekrete des nun, mehr beendigten Konziliums anzunehmen und in ihren Kandern einzuführen. Der Kurfürst von Mainz versprach diesses im Ramen der katholischen Stände, jedoch mit der Erklärung, daß man sich in Ansehung einiger die Kirchenzucht betreffender Gegenstände von deren Besolgung entsboben wünschte.

Am 23. April empfieng Daniel in dem Fuggerisichen Saufe die feierliche Belehnung von dem Kaifer.

Auf bem Reichstage zu Speier 1570 verrichtete Daniel die feierliche Einsegnung ber Tochter Maximi, lians, Elisabeth, mit dem Konige Karl von Frank, reich, bessen Stelle ber Erzherzog Ferdinand durch Procuration vertrat.

Rachdem Sigismund, ber lette König von Polen aus dem Jagellonischen Stamme, am 18 August 1572 mit Tode abgegangen, ersuchte ber Kaiser burch eigends abgeschieste Gesandten die Churfürsten, den polnischen Reichstag zur Wahl seines Sohns Audolph zu vermögen. Die Churfürsten erfüllten dessen Wunsch, und schiedten eine ansehnliche Gesandtschaft nach Warschan, an deren Spitze ber Mainzer Abgeordnete Doktor Dland in einer trefflichen Rede das Gesuch des Kaisers vortrug. Allein man

ertheilte eine ausweichenbe Untwort, und ermablte flatt beffen Beinrich von Unjou, an welchen fogleich ber Bifchof von Volen abgeschickt murbe. Diefe Babl erregte Beforgniffe, befonders weil ber Ermablte feinen Bug burch bas Reich nach Polen nehmen mußte. Der Raifer berief bieferwegen bie Churfurften nach Frankfurt, um gu berathichlagen, in wie weit man Seinrich ein ficheres Beleit bei feinem Durchzug im Reiche gestatten tonne: Rach reifer Ueberlegung murbe beschloffen, bag man in Unsehung ber nachbarichaftlichen Berhaltniffe, und andes rer wichtigen Urfachen wegen, ficheres Geleit burch bas Reich nicht verweigern fonne; vorausgefest, bas Seine rich bas Berfprechen leifte, rubig und friedfertig obne Belaftigung ju reifen, feine Bewaffneten auffer feiner Dies nerschaft mit fich zu fubren, beren Babl fich jeboch nicht über achthundert belaufen folle. In einem Schreiben an unfern Erzbischof verfprach Seinrich bie Erfullung bies fer Bebingungen, ju beren genauen Beobachtung er ben Bergog Rarl von Lothringen als Burgen ftellte.

Um 15. Dezember 1573 tam Beinrich mit einem Gefolge von 1128 Dienern und Pferden nach Maing. Sein Aufzug entsprach teineswegs ber großen Burbe, bie er erhalten. \*) Der Churfurst empfieng ihn mit aller Ehr-

Dus einem Schreiben bes Landgrafen Bilbelm von Soffen an Daniel kann man entnehmen, wie erbarmslich ber Aufzug bes neuen Königs war, wie febr biefer ben an Fürstenpracht gewöhnten Deutschen auffallend seyn mußte. Bon bessen Durchzug durch Nothenburg, woselbst er fürstlich bewirthet wurde, schreibt Bilbelm: Es fabrt die königliche Würde mit sich ein groß aber war, sich zu Roß gahr ein unordentliches Gesundlein, und zie-

furcht an bem Gauthore, und begleitete benfelben bis an bas Schloß, wo er zwei Tage lang auf bas prachtigste bewirtbet wurde.

Da in ber Folge heinrich aus Polen entwich, um ben frangofischen Thron zu besteigen, sandte Daniel auf Ersuchen bes Raifers abermal eine Gesandtschaft babin, bamit beffen Sohn Ernst ermählt wurde. Aber sie lief eben so fruchtlos ab.

Stete besorgt fur Abwendung ber Uebel, welche bas Bohl seines Ergstifts gefahrbeten, wandte Daniel seine Sorgfalt auf bas Eichsfeld, unter bessen Bewohnern schon seit geraumer Zeit bie Lehre Luthers sich verbreitet hatte, und woselbst mehrere Unruhen ausgebrochen waren. Bessonders hatte ein gewisser Ritter Bartholomaus von Binzingerobe sich burch Raubereien und unerhörte Graussamfeiten berüchtigt gemacht. Rur durch sehleunige und

ben daber im Reld, einer bier ber ander bort, in allerlei garben und Rleidungen auf Pferdlein, beren eins faum gebn Gulden werth, und auf Gfein, und jammerlichen Rutichen, daß folder Bug vor fo einen gewaltigen Ronig gegen teutschen Gebrauch ein feltsamb Unfebens batt. . Bibr feinth ihme mit 600 Pferden entgegen gejogen. - 3hre Ronigliche Burben batte im Reld bei fich nit über 200 Pferd, die mit berfelben ingezogen, und man einer bundert teutscher Pferd bett, mogt ichier ben gangen Saufen bamit ichlagen, fo übel feinth fle ju Reld ftaffirt. - Es ift fonft wenig Geprenge bei bem Ronig, halt fich bemutig, redet mit meniglich, auch fonderlich, man er über bem Effen fit, legen fich bie Frangofen fchier gabr uff ben Leib, balten mit ibm ein groß im: mermehrend Befchmes, alfo daß er faum egen fann, und baben in mabrheit die frangofifche Mores gegen teutfchen Brauch ein lecherliches Unfeben. zc. zc.

fraftige Sulfe fonnte man hoffen, biefen Uebeltbaten gu Daniel begab fich bemnach felbft mit einem ftart gerufteten Befolge in bas Gichefelb, unter welchem fich auch einige Sesuiten befanden, um durch Ermahnen und Belebren Die Errgeleiteten gurecht zu meifen. Es gelang ibm ben Bingingerobe gefangen zu nehmen, morauf er nach Maing abgeführt murbe. Da er fich über Die großen angeschuldigten Berbrechen nicht gu rechtfertis gen vermochte, murbe er jum Tobe verurtheilt, und auf bem Thiermartte offentlich enthauptet. Daniel vifitirte nun die Pfarreien und Ribfter . entfekte die Unmurdigen. und bemubte fich ernstlich, die Berirrten wieder gurecht gu führen. Auf Diefe Beife machte er Gebrauch von bem Jus reformandi, welches von ben Protestanten als eine Folge bes Religionefriebene ichon feit einiger Beit ausgeubt worben. Aller Orten wurde bie alte Religion fammt allen Gerechtsamen wieder eingeführt, und zu Beiligenftabt ein Jesuiten Rollegium errichtet.

Auch das zeitliche Bohl des Erzstifts beförderte Daniel nicht wenig. So losete er die im Eichzsfelbe verpfändeten Neuter Stadtworbis und Horberg, den beschängten Zeitumständen ohnerachtet, ein. Die zerstörte Martinsburg stellte er wieder her, fügte derselben den daran stoßenden großen Bau, die Kanzlei genannt, bei, und erbauete von Grund aus die Gangolphöfirche, welche er zur Hoffapelle bestimmte. Unter dem hohen sehr fünstlich mit Figuren aus Alabaster verzierten Hauptaltare wurde eine Gruft gewölbt, in welcher in Zufunft die Eingeweide der Erzbischöfe beigesett werden sollten. \*)

<sup>\*)</sup> In der Blotade von 1814 murden die Dader diefer Ge-

Durch seine Bemuhung wurden die Grafschaft Rieneck, von dem Hauptorte auch Lohr genannt, so wie die
Grafschaft Königstein mit dem Erzstift vereinet. Rieneck
war ein Mainzer Leben. Nach dem am 3. Sept. 1569
erfolgten Ableben des letzen mannlichen Sprößlings Philipp sandte Daniel sogleich seinen Oberhofmeister Rudt
von Collenberg nebst mehrern angeschenen Personen nach
Lohr, um die Unterthanen in Pflichten zu nehmen. Daniel selbst folgte darauf, nahm Besig von der Burg,
und ließ sich unverweilt huldigen. Den namlichen Att vollzog er zu Prozelden und Rieneck.

Die Graffchaft Roniastein erwarb er im Sabr 1581. Diefe mar ebemals ein Gigenthum ber berühmten Bettes raufichen Grafen von Ruringen. Rach ihrem Abfterben tam die Grafschaft am Unfange bes XIII. Jahrhunderte an die herren von Mungenberg. Da biefe aber ichon 1255 audftarben, an die herren von Kaltenftein. Durch ben Tob des legten mannlichen Sproffen Wernbers, Erzbischofe von Trier, im Jahr 1418, fam die Grafschaft mit Lucardis von Kalfenftein, Bemablin Gber hards von Eppftein, auf das Geschlecht berer von Eppft ein. Der lette biefes Beichlechtes Cherbard gieng 1535 unbeerbt mit Tobe ab. Diefes befürchtend hatte er im Jahre 1521 auf dem Reichstage ju Borms von Rarl zu erlangen gewußt, bag, im Fall er ober fein Bruder Georg ohne mannliche Desgendens mit Tode abs geben murbe, die weibliche in ben leben folgen; in Ers

baube jum holzbedarf ber Garnison abgeriffen, und im folgenden Jahr auf Befehl ber proviforischen Regierung ganglich bewolirt...

manglung beiber aber auf ihre Schwester Unna, welche mit einem Grafen von Stolberg veruchtt war, und auf beren Kinder übergeben solle. Da Christoph, ber lettge borne Sohn ber Unna, ohne mannliche Erben war, so hatte Daniel bei bem Kaiser Maximilian II. auszuwirken gejucht, daß, vermöge einem Diplome vom 1. März 1575, bem Erzstift | bas Erbsolgerecht in ber Grafschaft, als welche bem Reiche heimgefallen, zugesichert wurde. Bei bem im Jahre 1581 wirklich eingetretenen Kalle ließ er, vermöge erhaltener Genehmigung Kaiser Rubolphs II., burch Hartmub von Eronenberg Besitz ergreisen, und wurde bierüber am 27. Oktober zu Prag beschnet.

Die Rube, beren Deutschland feit langer Beit ber nicht genoffen, wie in bem Sabre 1575, benutte ber Raifer, um bie Rurfurften fur bie Babl feines Gobnes Rubolpb zu ftimmen. Bei ben geiftlichen Churfurften fand fein Untrag wenig Schwierigfeiten, auch Brandenburg und Sachsen zeigten fich bereitwillig, befto mebr Schwierigfeiten erhob aber wiederum Churyfalz. bere beschwerte man fich uber bas von ben fatholischen Rurften ausgeubte Jus reformandi. Pfalg wollte ben geiftlichen Borbehalt aufgehoben miffen, die Unnaten follten funftig jum Turfenfrieg verwendet, auch von jedem Churfurften eine Verfon ermablt merben, welche bem funfs tigen Raifer jum Reicheregimente folle jugeordnet merben. Kaft batte fich bas gange Dablgeschaft zerschlagen, wenn nicht burch bie vermittelnbe Darzwischenkunft Sachsens bie Sache fur ben Raifer eine gunftige Wendung genoms men batte. Rubolph marb nun gemablt, und am 1. Movember zu Regensburg von bem Churfurffen von Mainz mit ben berfommlichen Geremonien gefront, wobei ben

Stabten Frankfurt und Aachen bie Bersicherung gegeben wurde, daß bieses ihren Nechten nicht nachtheilig seyn solle. —

Maximilian gieng am 12. Oftober des folgenden Jahres mit Tode ab. Auf erfolgte Einladung Rudolphs fandte Daniel den Domprobst Bolfgang von Dalberg nach Prag ab, um den Erequien des verstorbenen Raisers beizuwohnen, nach deren Beendigung derfelbe auch die feierliche Belehnung des Erzstifts empfieng.

Daniel mar, wie wir aus bem Berlauf feiner Res gierung gefeben haben, ein trefflicher Surft, und außerft eifriger Bifchof. Die beforgt er mar, um ben taglich fich mehrenden Drud ber armen Unterthanen zu mindern, beweiset bie Erneuerung und Ginfcharfung bes Amortifas tionsacfenes, welches aber nicht allein gegen bie Benter ber tobten Sanb, fonbern gegen ben Digbrauch aller gefreieten Perfonen gerichtet war. Denn baburch, bag biefe taglich mehr burgerliche Buter fauflich erwarben, von mels den fie fobann, geftust auf ihre Privilegien, weber Bees ben noch Steuern an die erzbischofliche Rammer entrichtes ten, murben bie Laften bes Bolfe vermehrt. Daniel verbot bemnad, vermoge Coift vom 2. Janner 1574, auf bas fcharffte folche Erwerbungen, und erflarte fie alle als null und nichtig, wenn fie nicht mit feiner ausdrucklich ertheilten Erlaubniß geschloffen worden.

Durch ernste Berordnungen bestrebte er sich, die Siteten ber Geistlichkeit zu verbessern, ben klerikalischen Anstand und Burbe im außern Betragen einzuschärfen. Seine Berordnung vom J. 1563 ist vorzüglich gegen die ungeziemende Rleiberpracht und den Luxus gerichtet. Er selbst war hierin das beste Borbild. Seine Bescheibenheit

und Abneigung gegen jedwebe Eitelkeit war so groß, baß er nicht einmal dulden wollte, daß man sein Portrait versfertigte. Täglich stund er frühe um vier Uhr auf, versrichtete sein pflichtgemaßes Brevier-Gebet, und gieng sobann an seine Geschäfte. Für zwecknäßige Einrichtung der Schnlen war er austerst beflissen, und erzeigte sich sehr freigebig gegen die Lehrer und Schüler, die er durch Unsterstützung jeder Art ausmunterte. Mit Bohlgefallen wohnte er öfters den akademischen Disputationen bei. Tas lentvolle gutgeartete Jünglinge sandte er auf seine Kosten in das deutsche Kollegium nach Nom.

3hm gebuhrt auch bas Berbienft, bag er in ber fogenannten von ibm erbaueten Ranglei ein formliches Sauptlandesarchiv anlegte, und eine regelmäßige Regiftratur ber Aften verorbnete. Gebr viele wichtige Dofumente bes Ergftifts maren fruber burch ben Brand gu Eltvil gu Grund gegangen, wie auch burch bie ebebin berrichenbe Gewohnheit bie Papiere in ben Burgen ju vermahren, burch oftmaliges Sin . und Berichleppen gerftreuet worden. Diefem Gebrechen marb nun burch eine bleibende Gittliche tung abgeholfen. Gleichwohl blieb zu allen Reiten beffen alterer Inhalt unbenugt. Der Rath behalf fich lediglich mit ben faum auf ein Jahrhundert gurudlaufenden Borberaften, alles frubere Wichtige blieb ewig unbefannt. Durch biefen Mangel an Nachforschung erwuchs bem Ergftifte mander bebeutenbe Rachtheil in ben Streitigfeiten mit feinen Rachbarn. Man verglich fich oftere uber Sachen, bie langft zum Bortheil bes Ergftifte fcon befinitiv ente Schieden maren, und murbe oftere ju frat bee Grrthume gewahr.

Daniel ftarb neun und funfzig Jahre alt auf fei-

nem Geburtstag am 22. Marz 1582 eines sansten Totes zu Aschaffenburg, allgemein betrauert. Seine Leiche wurde zu Wasser nach Mainz gebracht, in ber von ihm erbauerten Gangolphöfirche niedergestellt, und des folgenden Tags von der gesammten Geistlichkeit begleitet, in den Dom getragen, woselbst er in der Muttergotteskapelle in das Grad des Dombechants Bernard von Breidenbach beisgeset wurde. Schon während seinem Leben batte er hier seinen Eltern ein schon während seinem keben batte er hier seinen Eltern ein schonen Beweis seiner kindlichen Liebe errichten lassen. Um sein Gedächtniß zu ehren, wurde ihm von seinem würdigen Nachfolger Wolfgang an dem gegenüberstehenden Pfeiler ein prächtiges Monument errichtet. —

## LXII.

Bolfgang von Dalberg, erwählt ben 20. April 1582, flirbt am 5 April 1601.

Durch ben Tob Daniels wurde das Erzstift in allgemeine Trauer verfest. Ein Jeder fühlte tief, welch großen Berluft die Kirche und das Reich erlitten. Sehnsuchtevoll wandte man seine Blide auf das Domkapitel,
welches zu einer neuen Bahl ben zwanzigsten April anberaumt hatte. Bon der Klugheit und den edlen Gesinnungen seiner Glieber erwartete man mit Zuversicht, daß
der Mainzer Kirche ein verdienstvoller Mann wurde vorgesett werden. Und in der That wurden diese Hoffnungen in vollem Maaße erfüllt. Nachdem man am 19. April
den ganzen Tag über in Berathschlagungen zugebracht,

und ben folgenden Lag bas Bablgefchaft fortgefest batte. fiel bie Babl einstimmig auf Bolfgang. bes Rapitels batte anfanglich bie Erhebung bes in jeder Sinficht vortrefflichen Julius Echter von Despelbrunn. Rurfibifchofe von Burgburg, betrieben, aber endlich vereinigte man fich gur einbelligen Babl Bolfgangs. Ale lein wie febr erstaunte man, als berfelbe erflarte, er fen einer fo erhabenen Stelle nicht wurdig, und fonne fie nicht Beit entfernt, bag Julius biefe Beigerung annebmen. benutt batte, bemubte er fich in Bereinigung mit ben Domberren feinen Biderftand ju besiegen, und führte ibn in Bealeitung bes Rurftbifchofe von Borme, Georg von Schonenburg, bamaligen Dombechanten, in bie bobe Doms firche. Rach vollbrachter feierlichen Inauguration nabm er Befit von ber Martineburg.

Bolfgang, aus dem berühmten freiherrlich von Dalbergischen Geschlechte, war im Jahr 1537 geboren. Bon der frühesten Jugend an hatte er eine vortreffliche Erziehung genossen. Nach dem Beispiele so mancher seiner Borsahren, die sich durch Wissenschaften und Geschäftstunde ausgezeichnet, trat er mit rühmlichem Eifer in ihre Fußtapfen. Solche Eigenschaften erwarben ihm frühzeitig die ausehnliche Stelle eines Domscholasters; man bebiente sich seiner zu Gesandtschaften auf den Neichstagen, woselbst er, mit der ihm ganz besonders eigenen Beredssamkeit, die Bohlfahrt des Neichst und der Kirche beförderte. In der Folge wurde er hier und zu Speier zum Domprobst erwählt.

Raifer Rudolph, ber ihn perfonlich fannte, mar uber feine Erhebung bochft erfreuet. In feinem Schreiben an ben Pabst ruhmt er beffen Unbanglichfeit und Gifer

får die katholische Religion, die Unstraflichkeit feiner Sitten, ben murdevollen Anstand, und die vorzügliche Geschaftekunde, welche er bei mehrern Beranlassungen unter seinen Borfahren auf den Reichsversammlungen gezeigt habe, woselbst man besondere feine Beredsamkeit bewunbert habe.

Bleich bei feinem Regierungsantritte hatte Bolf. gang Belegenheit, feine großen Gigenschaften gu zeigen. Die ausgebrochenen Unruben ber Reuerer ju Hachen gegen bie bortigen Ratholifen batten megen ber Rachbarichaft ber emporten Rieberlander große Beforgniffe im Reiche Roch ungleich bebenflicher mar ber Abfall bes Churfurften von Roln, Gebhard von Truchfeg. Dies fer Schritt mar offenbar bem im Religionsfrieben ausbrudlich festgefesten geiftlichen Borbehalt jumiber. Burbe man biefes jugeben, fo ftand ju befürchten, bag Debrere biefem lockenben Beispiele folgen, und endlich gar bas gange Churfollegium aus lauter protestantischen Furften besteben murbe. Gebbard fuchte biefen Schritt gwar als nur etwas Verfonliches barguftellen, allein man mußte, bag bereits mehrere tolnische Domberren Die falvinische Lebre angenommen, wodurch bie Beforgniß vermehrt wurde, bag nach beffen Ableben ber Rall wie in Bremen, Dags beburg, Lubed eintreten tonne, wo bereits bie protestan. tifchen Domherren einen Protestanten jum Bifchof ermablt batten. Gin Rall, in beffen Beziehung ber Religionefries ben nichts bestimmt und feine Borfebung getroffen batte. Seine balb barauf erfolgte Bermablung mit ber jungen Grafin von Mansfeld, einer Ranoniffin bes Stifts Birriebeim, vergroßerte bas Auffeben. Anfange mar er awar gefonnen, bas Ergbifthum aufzugeten, allein die Buredungen seiner talvinischen Freunde, wie aud; feiner Geliebten, in Berbindung mit der dem Menschen angebornen Reigung jum herrschen, bestimmten ihn zur Beibebaltung feiner Burbe.

Bolfgang, nachbem er im obern Ergftifte bie Sulbigung eingenommen batte, begab fich auf ben vom Raifer ausgeschriebenen Reichstag nach Mugeburg, mos felbft er am 18. Juni anlangte. Die hauptgegenftanbe ber Berathichlagungen maren bie gegen bie Turfen gu leis ftenbe Bulfe, und bas Benehmen, fo man gegenwartig in bem Rriege, welcher in ben Nieberlanden von ben Spaniern mit ihren aufrubrerifden Unterthanen geführt murbe, zu beobachten batte. Dach vielen Unterhandlungen bewils ligte man bem Raifer vierzig Romermonate, welche innerbalb funf Monaten follten entrichtet merben, In Betreff bes zweiten Punfts, ber wegen ber allenfallfigen Ginmis ichung Franfreiche gegrundete Beforgniffe erregte, fonnte man fich nicht vereinigen. Die geiftlichen Churfurften wolls ten wenigstens bie bollandischen Berbungen im Reiche verboten miffen, allein bie weltlichen, als meiftens ber Res formation jugethan, erflarten, bag man bierburch fich bes Rriege theilhaftig machte, Mur in fo weit verftanbigte man fich , bag man zur Sicherheit ber westphalischen gan. ber zwei Romermonate in Bereitschaft halten wolle, um ben allenfallfigen Streifereien beiber Parthien Ginhalt gu Sochit auffallend ift es, bag man mit fo wenig Rachbruck zu einer Zeit gebandelt bat, wo ber Boblitand und die Induftrie Deutschlands die fraftigften Magregeln erheischt batten. Seither mar ber rheinische Sandel bis an die Gee frei gewesen. Diefer Freiheit verdankten bie rheinischen Stabte und besonders Roln ihre Reichthumer

und immer fleigenden Flor. Allein nun fperrten bie bol lanbischen Republifaner ben Rheinstrom fur immer. Diers über betroffen beichloß zwar bie Reichsversammlung eine Borftellung an die Staaten von Solland. Der Erfola Tehrte aber, bag man entweder gar nicht gefdyrieben, ober bag niemand fich baran gefehrt babe. Ein großeres Aufseben veranlagte ber von Gregor XIII. am 15. Df. tober 1581 eingeführte verbefferte Julianische Ralenber. Wegen ber Gleichformigfeit im Reiche machte ber Raifer ben Antrag jur Ginführung beffelben auch in ben Staas ten ber protestantischen Rurften, ba bie fatbolischen benfelben bereits angenommen hatten. Es handelte fich bier blos von einer richtigern mathematischen Berechnung. 211lein bie protestantischen Fursten, benen alles, mas vom Dabit berfam, verdachtig erschien, verwarfen biefes als einen Fallftrid, wodurch man ihre evangelischen Bemeinden wieber an bas Joch bes romifchen Untichrifts gewohnen wolle.

Wahrend seines Ausenthalts zu Augsburg sandte Wolfgang ben Domherrn Bernhard von Gablenz, und ben Dechanten von St. Sever zu Ersurt, Beit Milet, nach Rom, um die Bestätigung und das Pallium daselbst zu erhalten. Auch trat er am 30. Julius dem Churvereine nach seierlich abgelegtem Eide bei. Der seierlichen Belehnung Johanns, Erzbischofs von Trier, wohnte er bei, er selbst aber konnte in Ermangelung der pabstilichen Bestätigung dieselbe nicht erhalten. Da ste erst im November dieses Jahrs eintraf, sandte er im solgenden (1583) Hartmud von Eronberg, Vicedom von. Alchasseng, und Johann von Heusenstamm, Oberamtmann von Amordach, nach Posen, woselbst sie am 13. April von dem Kaiser die Regalien empstengen.

Gebbard fuhr nach feiner gefchloffenen Seurath fort. bas Erzbifthum mit Gewalt zu behaupten. Fruchtlos lies fen bie Borftellungen bes an ibn abgeschickten faiferlichen Dicetanglere Rury ab. Er traf friegerifche Bortebrungen und legte Barnifon in Bonn, wodurch bas Domfapitel gleichfalls genothigt murbe, fich in Bertheibigungs. ftand zu fegen. Gben fo erfolglos maren bie ernftlichen Ermabnungeschreiben bes Dabftes, medmegen berfelbe enbs lich gegen ben Erzbischof bie Ercommunifation als einen halbstarrigen Reger erließ, und aller feiner Burben verhierauf ichritt bas Domfavitel am 23. luftig erflarte. Mai 1583 gu einer neuen Bahl, und ermablte Erneft, Rurftbifchof von Luttich, aus bem Saufe Baiern, von beffen Macht es nachbrudliche Unterftugung hoffte. Geb. hard blieb nun nichts übrig, als die Sulfe feiner Freunde in Aufpruch ju nehmen. Die weltlichen Churfurften nabmen fich feiner anfanglich mit großem Rachbrud an, ftells ten bem Raifer ben bedeutenden Rachtheil fur Die Berechts famen bes Reichs vor; wenn man bem Pabfte geftatten murbe, einen Reichofurften feiner Burbe ju entfegen. Der Churfurft von Pfalz mandte fich an Bolfgang, und empfahl ibm bie Sache febr bringend. Maein bei feinem von diesen fanden ihre Rlagen Bebor. Rudolph hoffte auf balbige Berjagung Gebharbe, indem außer ber Fürsprache feiner ber machtigen Fürften fich anschickte, ibm thatige Bulfe gu leiften. Gelbft Beinrich IV., ber einen Segur ale Befandten an die protestantischen Furften ab. fchicte, bamit fie fich jur Bertheibigung ber Sache Beb. barbe vereinigen mochten, richtete nichte aus. Er fchmeis chelte fich mit ber hoffnung, bag, wenn Gebhard im Befit bes Erzbifthums fich behaupten murde, fein oftreis

difder Pring je mehr bas Raiferthum erlangen murbe. Statt beffen brachte ber Befandte eine in febr berben Musbruden verfaßte Predigt gegen bie talvinifden Grrthumer Babricheinlich mar ber Umftand, baß fich Gebmit. barb jur falvinischen lebre befannte, Urfach, bag ibn fein Gurft thatig unterftutte. Der Pfalggraf Cafimir war ber einzige, ber fich, ohnerachtet ber faiferlichen Dans baten, in Bewegung feste, und mit einigen neu angeworbenen Truppen vor Roln jog. Da aber Gebhard weder Geld noch bie verheißene Munition berbeiguschaffen vermochte, verließ er alebald feine genommene Stellung, nachdem er zuvor Deug und die umliegende Gegend verbeert und verbrannt hatte. Go verlor er in furger Beit ein Stud land nach bem andern, alle fefte Plage geries then in die Sande feines Gegnere, und er ftund allein und verlaffen ba. Die indeffen ju Frantfurt veranftaltete Rusammentunft ber furfurftlichen Gefandten von Maing, Erier, Sachsen und Brandenburg gur Schlichtung biefer Sandel, fiel ebenfalls nicht gunftig fur ihn aus, fo bag letterer felbft Bebbard ben Rath ertheilte, er folle von feinen Anspruden abstehen, und fich mit einem Deputat begnugen.

Die seitherigen verwickelten Borgange, so wie auch eine tobtliche Seuche, welche im Jahre 1583 große Bersheerungen anrichtete, hatten bisher Bolfgang verhindert, bie erzbischöfliche Weihe zu empfangen. Nunmehr bereitete er sich mit der auferbaulichsten Geistessammlung zu diesem heiligen Geschäfte, und empfieng in der Stiftstriche zu Aschaffenburg am heil. Pfingsteste (1584) aus den Handen seines Weihbischofs Stephan Weber die Ronsferation,

Obnerachtet Bolfgang mit warmer Unbangliche feit ber fatholischen Religion ergeben mar, und beren Grundfage fandhaft vertheidigte, fo ftorte in biefen trus ben Zeiten boch fein fanatischer Gifer bie Befühle von Boblwollen, bie er gegen Unberegefinnte begte. eblen Gefinnungen, in Berbindung mit feinen großen pers fonlichen Gigenschaften, erwarben ibm felbit bei feinen Begnern, Bewunderung und Liebe. Ginen überzeugenben Beweis bievon aab Muauft Churfurft von Sachfen, ber ibm einen freundschaftlichen Besuch abstattete, als er fich ber Gesundheit halber in ben benachbarten Babern auf-Man besprach fich auf die freundschaftlichfte Beife, wobei ber Erzbischof von Trier, Johann von Schons berg, und felbit ber Pfalggraf Cafimir gegenwartig maren, - wie ber Frieben in bem beutschen Baterlanbe aufrecht erhalten werben tonnte. Bolfgang bewirthete feine Bafte auf bas prachtigfte; ließ zu ihrer Unterbaltung unter Unleitung ber Jesuiten von ber ftubierenben Jugend bad' Schauspiel bie Efther aufführen. erhielt einen fo ungetheilten Beifall, bag ber Churfurft von Sachsen ben Jesuiten ein Geschent von mehrern buns bert Thalern machte, und ber Unfrige bie Acteurs, bunbert und gehn an Bahl, welche meiftens aus tem erften beutschen und frangosichen Abel maren, nach hof gur Tafel lub. Diefes gludliche Greignig berichtete Bolfgang bem Raifer mit bem Beifugen, bag Muguft fich febr geneigt geige, ben neuermablten Churfurften Erneft von Roln ale folden anzuertennen. Dit eben fo großer Leutfeligfeit und Ehrenbezeugung nahm er ben Churfurften von Pfalz Friedrich V. und feine Gemablinn Eleonora, welche blos aus perfonlicher Reigung ibm einen Befuch abstatteten, auf.

Bolfgang fannte aus Erfahrung ben wichtigen Ginfluff, melden bie ernften Biffenschaften und ichonen Runfte auf die grundliche Erlernung ber Religion und Bes forberung achter Sumanitat batten; er mußte auch, baß an bem Unterrichte und ber Ausbildung ber Jugend ber Rirche und bem Staate alles gelegen, befwegen befliß er fich, feine Refibeng zum beständigen Gipe ber Mufen cingumeis ben. Bu bem Enbe beforberte er bie von Daniel getroffene Schuleinrichtung, und schutte beffen fromme Stif. tung gum Beften bes Schulmefens. Dem pabftlichen Runtius zu Roln, welcher fur bie Bestimmung bes ehemaligen Minoritenflofters zu einem Schultolleginm bem Churfurften Gegenvorstellungen machte, und fogar ben vortrefflis den Daniel einer Bewaltthatigfeit beschulbigte, schrieb er eben fo unbefangen ale ernft: er muße es ungemein bart empfinden, daß man einem fo vortrefflichen Furften Befchuldigungen aufburbe, von welchen er ganglich rein fen , indem er nicht aus eigener Macht, fonbern mit Benehmigung Gregore XIII. biefe Bestimmung verfügt babe. - Um Betteifer unter ber ftubierenben Jugenb gu erregen, ichicte er feine Repoten in die offentlichen Schus Ien, wohnte oft felbst ben Prufungen und theatralischen Borftellungen bei. Die Schlechtgesitteten und Untauglis den ichloß er zum marnenben Beispiel aus, Die Buten ermunterte er bagegen burch angemeffene Belohnungen.

Im Jahre 1588 ließ Wolfgang bas vom Pabst ber Shristenheit verliehene Jubilaum bekannt machen. Er gebot bessen Feierung in seiner hauptstadt, ohnerachtet bie Gegenden am Rheinstrom burch ben franzblischen Resligionskrieg in große Unruhen versetzt wurden. Als in bem nämlichen Jahre Christian I., Chursuft von Sach.

fen, ben Hugonotten in Frankreich Reiterei und Fusvolk zu Sulfe sandte, und Christian, Fürst von Anhalt, dies ses heer nahe bei Mainz versammelte, so erregte dieß große Besorgnisse. Nicht sobald hatte Wolfgang, der sich damals in Aschaffenburg aufhielt, hiervon Nachricht erhalten, so eilte er voll Unerschrockenheit mitten durch die von Kriegern wimmelnden Straßen, und langte glücklich zu Mainz an. Sogleich ließ er die Bürgerschaft bewassen, besetzt die Besetzigungswerke; um aber den Bürgern die muhlamen Kriegsbeschwernisse zu erleichtern, ließ er unter der Hand Mannschaft anwerben, welche er bis zur ganzlich verschwundenen Gesahr in Sold behielt.

Stets besorgt für die Wohlfahrt seiner Unterthanen bemuhte er sich, die innere Industrie zu beleben, indem er allenthalben mehrere Gebaude aufführen ließ. So wurde in Mainz das alte baufällige Schulhaus, so die Zesuiten inne hatten, von Grund aus neu erbauet. Der prächtig aufgeführte Schloßdau zu Höchst ist auch sein Werk, und das Schloß zu Steinheim erhielt manche Berbesserung und Verschönerung. Zu Aschaffenburg erbauete er ganz von neuem die Oberjägermeisterei, welche nachmals zum Gebrauch des erzbisschichen Kommissariats diente, sodann die Oberfellerei am Schlosse, und das Amtskellereihaus vom Bachgau.

Aus feinen Regierungsverordnungen, fo wie aus ben Unterhandlungen mit ben benachbarten Staaten leuchtet iberall eine große Weisheit und bas Bestreben fur bas Beste seiner Untergebenen hervor. Ganz gegen ben herrischenden Geist seines Zeitalters, in welchem die Großen zum empfindlichen Schaben ihrer armen Bauern die Wildsbahn mit unerbittlicher Strenge hegten, erließ er die strenge

sten Befehle zur Beschränkung berselben, damit der muhsame und höchst nothwendige Feldbau nicht beeinträchtigt
wurde. Sein oftmaliger Ausspruch war: viel lieber
will ich lebenslänglich fein Bildprett mehr
genießen, als daß meine armen und arbeitsamen Unterthanen baburch nur im geringsten
sollten beschädigt werden. — Gesinnungen, woburch er sich die Liebe und Hochschäung seiner Unterthanen erwarb, die aber anderswo feine Nachahmer fanden.

Die Fortschritte ber Turfen in hungarn, und bas allgemein verbreitete Berucht, bag ber Gultan felbft gu Weld giebn, und die Belagerung von Wien in Perfon bes febligen wolle, bewogen ben Raifer, in biefer bebrangten Lage einen Reichstag nach Regensburg auszuschreiben. Bu bem Enbe fanbte er ben Grafen von Dettingen an ben Churfurften nach Michaffenburg. Rachdem Bolf. gang fich porlaufig mit ben rheinischen Churfurften beratbichlagt batte, beauftragte er ben Domberrn Johann Abam von Biden und ben Kangler Bolf von Rofenbach, fich nach Regendburg zu begeben, welchen er balb barauf felbst folgte, und am 15. Mai 1594 seinen feier. lichen Gingua bafelbit bielt. Bolfgang verfab nun in eigener Perfon bie Stelle eines Direttors bes Churtolles aiums. Der Raifer ichilberte bie bringenbe Befahr auf bas lebhaftefte; bemohnerachtet wollten bie protestantischen Stande, besondere Churpfalg, erft vor ber Sand bie Religione Beschwerben gehoben wiffen. Rudolph erlangte aber boch endlich feine Abficht, ba bie lutherischen Furs ften es gegen ibr Bemiffen bielten, langer Bemeinschaft mit bem falvinischen Churfurften von ber Pfalg zu machen. Man bewilligte achtzig Romermonate, in gemiffen Termis

nen ju gablen, obgleich bem Raifer ber gemeine Pfennig ungleich angenehmer murbe gewesen feyn.

Bolfgang wohnte auch ber auf biefem Reichstage feierlich vollzogenen Ginfubrung Ernefte. Churfurften von Roln, in bas Churfollegium bei, fo wie auch ber Belebnung biefes Furften. - Um feine Unterthanen vor bem großen Nachtheil zu bemabren, ber ihnen burch bie baufig furfirenden Schlechten Mungen im Sandel und Banbel erwuche, traf Bolfgang bie geeigneten Borfebrungen. Er ließ Mungen von achtem Schrot und Rorn pragen und verbot die Circulation ber Schlechtern bei Scharfer Ahnbung. So wurden in den Jahren 1586 und 1587 rheinische Gold. gulben, und 1593 gange, balbe und Biertele Thaler geichlagen. Ferner verordnete er, bag ber Ronigsthaler nicht hober als fur einen und einen balben Gulben, ber Reichsthaler fur zwanzig Baten, ber Doppelbufaten fur vier Gulben, und jum bochften vier Bagen eingenommen und ausgegeben merbe.

Bolfgang besaß eine achte reine Religiosität. Durchbrungen von biesen Gesinnungen zeigte er sich allzeit gerecht, gutig, und zum Boblthun geneigt, gegen Riemand strenger, als gegen sich selbst. hiervon gab er in seiner letten Krantheit, welche sich zur Fastenzeit erzeignete, einen sehr auferbaulichen Beweis, indem er sich burch tein Zureden bewegen ließ, Fleischspeisen zu genießen. Er hielt Religion und Gottesfurcht für das höchste; nach seinem Ausspruche waren sie die lebendige Urquelle aller Rechtschaffenheit, Ehre und Redlichteit. Er suchte nicht allein sein eigenes Bergnügen in Ausübung der Religionspflichten, sondern sein Eifer für Herstellung des reinen Gottesdienstes erstreckte sich zugleich auf seine Umgesnen Gottesdienstes erstreckte sich zugleich auf seine Umges

bungen und Unterthanen. hiervon zeugen feine trefflichen Kirchenverordnungen, feine Stiftevisitationen, besonders jene bes Alexandersstifts in Achaffenburg.

Seine landesvåterliche Sorgfalt beurfundete er durch ben Erlag eines Berbots, daß feine Borladungen seiner getreuen Unterthanen vom Hofrichter und den Beistern bes kaiserlichen Hofgerichts zu Rothweil in Zufunft anzusnehmen seven, wodurch seine Unterthanen ungebührlicher Beise beschwert worden.

Er vermehrte auch bie Kameralgefälle durch verschiebene Einlösungen und vortheilhafte Verträge mit den Benachbarten. Bon dem Alexanderstifte in Afchaffenburg bewirfte er die Einwilligung, daß die sehr einträgliche Probstei auf immer mit dem Erzstifte vereinigt wurde, so daß in Zukunft ein zeitlicher Erzbischof die Burde eines Probsten immer begleiten solle.

Die letzten Tage Bolfgangs wurden burch die Aussichten getrubt, welche sich immer mehr durch die zunehmenden feindlichen Gesinnungen im Reiche außerten,
und die eine traurige Zukunst verfündeten. Bolfgang
war schon seit einiger Zeit her franklich gewesen, wurde
nunmehr aber am 31. Marz 1601 so hart ergriffen, daß
man an seinem Aussommen verzweiselte. Mit der größten
Geistesgegenwart bereitete er sich zu seinem Ende, welches
zu Aschassend am 5. April 1601 sehr sanft im vier
und sechzigsten Jahre seines Alters erfolgte.

Um 16. April wurde bessen Leiche in einer ganz mit schwarzem Tuche ausgeschlagenen Jacht nach Mainz ges führt. Die sammtliche hohe und niedere Geistlichkeit, der ganze Abel und die Burgerschaft empfiengen sie am Rheinsthore, und begleiteten sie in die Schloffapelle. An dems

selben Rachmittage wurde sie in einem feierlichen Zuge unter Trauergesangen in den Dom überbracht, und in dem hohen Shore neben der Grabstätte Alberts von Brandenburg eingesenkt. Sein zweiter Nachfolger Snie card ließ ihm ein prächtiges Monument aus Marmor an dem dritten Pfeiler gegen den Markt hin im Dome errichten. Man erblickt in der meisterhaft gearbeiteten Statue sein wahres Ebenbild. Anstand und Burde zeich, nen seinen Blick aus, und verrathen einen eben so geistereichen als biedern Mann.

## LXIII.

Johann Abam von Biden, ermählt am 15. Mai 1601, firbt am 10. Sanner 1604.

Rach dem Ableben Bolfgangs wurde Johann Abam von Biden, Schwesterschin des vortrefflichen Ehursurfürsten Daniels, in Gegenwart des pabstilichen Nuntius Cariolan und des kaiserlichen Gesandten Ludwig von Ulm, einhellig zum Erzbischof erwählt, in einem Alter von sechs und dreifig Jahren. Einen Theil seiner Studien hatte er zu Würzdurg gemacht; zur Erlernung der höhern Wissenschaften und Sprachen war er nach Frankreich und Italien gereiset. Nach seiner Rücktehr erhielt er bald die Würde eines Domscholasters und Kusios bei St. Alban, und wurde von seinem Borfahrer in mehrern wichtigen Geschäften gebraucht.

Johann Abam war ein bochst eifriger, ber Reli, gion außerst ergebener Mann. Den Tag vor seiner Bahl sagte er: ich wunsche nichts mehr, als daß berjenige mor-

gen jum Erzbischof von Maing erwählt werbe, welcher ben meisten Gifer in Bieberherstellung ber alten Religion habe.

Bleich nach feiner Babl nabm er bertommlicher Da fen Besit von ber Martindburg, und lief fich am 19. Mai auf bem Stadthause von ben Burgern bulbigen. Bei biefer Beranlaffung foll er geauffert haben: es fchmerze ibn nichts mehr, als bag ibm fo viele alte und brave Unterthanen bie Sande reichten, bie boch von ber fatholisfchen Rirche burch bie neuen Meinungen getrennt, und folglich ben Glauben nicht hatten, ber jum Seelenheile nothwendig fen. " Den Domberen Jafob von Elg und ben Dechanten von Liebfrauen Beit Dilet fanbte et nach Rom, um von Clemens VIII. Die Bestätigung und bas Pallium zu erhalten. Im hornung bes folgenden Jahres empfiengen bie von ihm nach Prag Abgeschickten Johann von Seufenftamm, Dberamtmann ju Amor bach, Philipp von Biden, Dberamtmann gu Steinbeim und ber Rangler Fauft von bem Raifer Rudolyh II. bie Regalien.

Im folgenden Jahre 1602 ließ ber Erzbischof ') ben Ablaß, welchen er vom Pabste erhalten hatte, verkündigen. Sowohl die Borbereitungen zu dieser Feierlichkeit, als die Früchte bavon waren ausnehmend. Während der ganzen Boche vor Maria himmelfahrt waren alle Kirchen mit Menschen angefüllt, welche Buße thaten, ihre Sünden beichteten, das heil. Abendmahl empfiengen, und andere fromme Berte verrichteten. Biele derselben sind bei dieser

<sup>\*)</sup> Go berichtet gang ausführlich Gerrarius, der damals ju Maing lebte, in feiner Mainger Geschichte.

Belegenheit von ber Regerei, fchweren Gunben, lafters baften Gitten und abeln Gewohnheiten befreiet worden. Den 13. Anguft giengen bie Blieber ber großen Gobalis tat, zwei und zwei in einer langen Prozeffion, und mit Bortragung eines Rrugifixes nach ber beil. Rreugfirche, welche vor ber Stadt liegt. Bahrend ihrem Buge fans gen fie Litanepen, und als fie gur Rirche famen, murben Meffen gehalten. Unter biefen maren viele Paare, welche mit Bugiaden, traurigen Rleibern, und nachten Rugen einbergiengen, und blutige Beifeln auf ben Schultern trus gen, womit fie fich zuerft in ber Karthaufers, bernach in ber Jesuitenfirche fdrecklich gerveitschten. Da sowohl anbere als auch ber Erzbischof von biefen frommen Uebungen borte, wollte er mit feinem gangen Sofe auch gum beil. Rreng mallen. Es murbe baber in feiner Gegenwart von bem Dombechant ein bobes Umt mit feierlichen Befangen und Ceremonien gehalten, mobei zwei Domberren Jatob von Wildberg und Crag von Scharpfenfte in miniftrirten. Andere Domberren, ale ber Gerr von Beufenstamm und von Soldingehaufen, welche Priefter waren, lafen babei ihre Meffen. Drei Tage barnach, ale ben 19. August, murbe in ber Stadt eine große Prozeffion von ber gangen Rlerifei angestellt. Der Churfurft mar felbit jugegen, verschiedene Reliquien und Seis ligthumer, welche folang verborgen lagen, und endlich bas bodmurbigfte Gut murben mitgetragen, bie gange Rlerisei auf beiben Seiten mit bewaffneten Solbaten reis benmeise begleitet, und in ber Mitte ber Domfirche ein arpfies bolgernes Rreug aufgestellt, mas mit ben Zeichen bes bittern Leidens Chrifti behangt, Die Gemuther ber Menichen mit Undacht und Frommigfeit erfulte. Die Rirdenthuren waren mit bem Ramen Jefu, mit bem Bilbe bes beil. Martinus, und mit ben Bappen Geiner pabits lichen Beiligfeit und bes Churfurften geziert, mit Epheu und Palmen gefront, mit ben beutschen Borten unterichrieben: Gott allein die Ehre. Den folgenden Tag mas ren alle Gaffen, alle benachbarten Felber, und fogar ber Rhein mit fchiffenden Leuten angefüllt, welche Gott, welche Christum unsern herrn und heiland, welche bie beilige Mutter, und alle Beiligen priefen, und mit Lobs acfangen bie Wegend erschallen machten. Denn jest tas men auch aus allen benachbarten Ortschaften bieg und jenseits bes Mheins bas gute landvolf mit ihren Pfars rern haufenweise, um an biesem beiligen Berte Theil gu Der Churfurft felbft entledigte fich jest in ber nehmen. Domfafriftei bei feinem Beichtvater, einem Jefuiten, feis ner Gunbenlaft, empfieng bernach aus ben Sanben feines Beibbifchofe, welcher bamale ben feierlichen Gottesbienft bielt. bas beilige Abendmabl; ibm folgten bernach ber Domprobit, ber Dechant, die Domberren, Die Softava liere und andere Abeliche, und angesehene Manner, fowohl von Maing und andern Gegenden. Rurg: es berride ten mabrent biefer Tage eine folche Frommigfeit, folche beilige Befühle, bag felbft viele Große und Abeliche felbe bewunderten, und ausriefen: nun herr, lag beinen Dies ner in Frieden fahren. -

In bem nämlichen Monat besuchte ber Erzbsichof am heil. Bartholomäustage die Petersfirche, und gleich barauf wohnte er mit besonderer Ausmerksamkeit und Wohl wollen, was Biele an ihm bewunderten, dem hohen Amte und der Lobrede bei, welche die theologische Fakultät dem heil. Augustinus zu Ehren in der Kirche dieses heiligen zu feiern gewohnt ist. Den Tag nach diesem Feste gieng er wieder nach dem heil. Areuz, und da er von da zurückfam, empsieng er die sehr gelehrte Disputation, welche der hochwürdige Eberacher in Gegenwart des Königs von Frankreich mit Pleß, einem Anhänger Calvins, gehalten, und ihm dedizirt hatte. Um seine Denfungsart und sein Bohlwollen gegen solche Arten von gelehrten Arbeiten zu zeigen, zog er einen kostdaren Diamanten von seinem Finger, gab denselben dem Dedicator auf der Stelle, und zwar nur als ein Unterpsand fernerer Gnade und Belohnungen.

Um Ende bes Monats jog er, wie es bei ben Churfürsten üblich ift, nach Afchaffenburg. Bon ba stellte er eine Reise nach Robleng an, um fich mit bem Ergbischof von Erfer über bie Ungelegenheiten ber Rirde und ihrer Staaten ju besprechen. Den 2. Dezember fam er wies ber nad Maing gurud, und nachbem er ein wenig auds gerubet, feierte er ben Tag bes herrn in ber Jesuitenfirche. In Betreff ber alten gerfallenen Rapelle bes beil. Bifchofe und Martirere Auraus ichien er bem Gibo, nius nadfolgen zu wollen, welcher nach Gerrarius biefelbe wieder erbauet batte. Er ftellte bas Jahrgebachtniß biefes Beiligen wieder ber, und ba er felbst nicht bas bei fenn fonnte, ließ er baffelbe burch feine gange Sofmufit verherrlichen. Noch nach feinem Tobe famen bie Quadersteine an, welche er bei Lebzeiten bestellt hatte, um bie Rirche zu pflaftern.

Gine hauptangelegenheit unsers Erzbischofs mar bie herstellung ber reinen Lehre in seinen Staaten. Er erstheilte bemnach mehrern frommen gelehrten Geistlichen ben Auftrag, bie Bibliotheten zu burchsuchen, und bie keteris

ichen Berte hinwegzunehmen. Seinen hofleuten ließ er burch ben Marichall erflaren, bag, wenn fie ferner feine Tifchgenoffen ju fenn gebachten, fie fich auch ju feinem Glauben befennen mußten. Da in ben neuerworbenen Grafichaften Ronigftein und Riened fich viele Atatholische befanden, fo fanbte er vorberfamft etliche angesebene burch Miffenschaften ausgezeichnete Manner nach Sofheim, welche bie Bemuther vorbereiten und eines Beffern belehren follten. Balb barauf begab fich ber Ergbischof (am 29. Jul. 1603) felbit nach Ronigstein, wo er unter andern, ba einer feis ner hofleute, welcher lutherisch mar, bes jaben Tobes ftarb, fagte: ich wollte ibn lieber felbit einbalfamiren, und anderswohin tragen, als an biefem fegerischen Orte mit tegerifchen Ceremonien begraben laffen, wenn er nur fatholifch mare; und ba er ben lutherifchen Befang, mos mit bie Ginwohner ben Leichnam bes Berftorbenen gum Grabe trugen, aus bem Rabinette feines Schloffes borte, fagte er: gut, fie follen nur ihre Synagoge mit Ehren begraben. Denn gleich barauf ließ er burch bie ansebnlichs ften Manner bem Stadtrathe feine Willensmeinung ans fundigen, bag ber fatholifche Gottesbienft, welcher ju ibs rem Schaben und feiner eigenen Berantwortung, ba er ibr Dberbirt fen, folange bier verbannt gemefen, nun wieber bergeftellt werben folle. Den folgenden Sonntag, als ben 3. August, murbe fogleich von einem aus Maing bes rufenen frommen Domherrn bie erfte beil. Deffe, und von einem Jefuiten bie erfte Predigt in Begenwart bes Churfürften gehalten. Um nun bas angefangene Bert fortgus feben, ftellte er einen Mainger Beiftlichen gum Pfarrer an, welcher bie fegerifche lebre aus bem Bergen feiner Pfarrfinder nach und nach ausrotten moge; entfette ben

protestantischen Prediger, welcher ein Sohn bes berühmten Regers Selnezer, und schon ein alter Mann war, und ließ die Jugend durch einen katholischen Schulmeister in ben ersten Ansangsgrunden ber katholischen Religion unterrichten.

Rach biefen Unftalten gieng er unter bem Bormanbe einer angestellten Jagb gur anbern hauptstadt ber Graf-Schaft, namlich nach Lohr, um, wie er felbst fagte, bort vielmehr eine Geelenjagt zu balten. Das biefes Unternehmen noch leichter machte, mar, bag gerabe ju ber Beit ber lutherische Prabifant biefes Orte gestorben mar. ließ baber auch bier, wie er es ju Ronigstein fcon that, fowohl bem Stadtrathe als bem Bolfe burch abeliche und fluge Manner feinen Willen andeuten, und ben 24. Aus guft, als bem Resttage bes beil. Bartholomaus, murbe auch bier bie erfte Deffe und zwei Predigten gehalten, wobei er auch jugegen mar; bie erfte Bormittags von eis nem Jesuiten, Die andere nachmittage von einem braven gelehrten Mann, ben er bieber berufen, und fur bie 3u. funft ald Pfarrer anstellte. Da man in ber erften Dres bigt bie Urfache und Absicht biefer Rirchenreformen bem Bolfe vorstellte, borte ber Erzbischof besonders bas mit Boblgefallen, mas barin von bem Umte und ben Pfliche ten eines Seclenbirten gesagt murbe, und bie Bachfams feit auch bed Bachsamften berfelben nicht nur vermehren, fonbern felbe auch von allen Reuerungen abschrecken fonnte, wie jum Beispiele jene Borte bes herrn beim Ezechiel: Ihr hirten boret bas Wort bes herrn ic. Damit aber eine fo michtige Sache befto eifriger betrieben wurde, batte Johann Abam es eingeleitet, bag bei bem neu angeftellten Pfarrer ein Sefuit noch eine Beitlang verbleibe, welches auch nach seinem Tobe bas Domfapitel gestattete. Bu biefer eines geistlichen Fursten so wurdigen Jagb besteitete sich ber Erzbischof burch fleißiges Beichten und Reinigen seiner Seele vor, bamit selbe, nachdem Gott bes fanftigt fen, auch jum Ruben anschlage.

Bon ba kehrte er nach Mainz zuruck, gieng an bem Tage von Armenseelen in ben hohen Dom, um auch für die Abgestorbenen zu beten. Den Tag darauf Nachmittags besuchte er die anders eingerichteten Schulen ber Jugend, wo in dem großen Hörsaale des Jesuitenkollegiums ein Restaurationssest gehalten, und dabei ein Schauspiel von der Glaubigkeit und vorzüglichen Dulbung des heil. Eustathius ausgesührt wurde. Am Tage des heil. Landes patronen Martinus wohnte er wieder der Borvesper und dem hohen Amte in der Domtirche bei.

Mit besonderer Strenge verfuhr Johann Abam gegen bie Bauberer und heren, von welchen er febr viele, nad bamaligem Brauche, an verschiedenen Orten leben big verbrennen ließ. Schon in ber letten Salfte bes vos rigen Sahrhunderts maren bie strengsten Untersuchungen gegen biefe irregeleiteten Menfchen erfolgt. Mit unmenfche licher Barte murbe gegen fie verfahren. Pabft Innoa cens VIII, hatte ju Ende bes XV. Jahrhunderts eine febr umftanbliche Bulle bieruber erlaffen, über welche eis nige ber folgenden Pabfte authentische Ertlarungen ers theilten. Schuldige mit Unschuldigen murben burch bie Marter ber Tortur ju Ausfagen gezwungen, benen ihre Gesinnungen und Thaten oft nicht entsprachen. nunft ichien aus ben Menichen verbannt, jeder Funte von Menschlichkeit und Mitleiben erloschen. Der Glaube an Teufeld., hexen. und Bauber. Runften mar in allen gans

bern so allgemein festgegründet, daß ber leiseste Zweisel an beren Birklichkeit für ein bochst strafwürdiges Bergeben angesehen wurde. Merkwürdig ist es, daß, obgleich in ben frühern sinstern Zeiten in verschiedenen Ländern die Zauberer hart bestraft wurden, dennoch erst nach Entsteshung der Reformation, diese Greuel mit einer unbeschreibslichen Konsequenz verübt, von den Rechtslehrern in ein sestes ständiges System gebracht, und nach allen Regeln eines peinlichen Prozesses eingeführt wurden. \*)

Ratholifen und Protestanten, die in biefem Jahrhunbert von ben feindfeligsten Besinnungen befeelt maren, bachten bierin mit einer mahrhaft bewunderungemurbigen Gleichformigfeit; nur bag im nordlichen Deutschland bie hinrichtungen noch unendlich baufiger maren. Die Protestanten giengen mit biesem Beispiele poran, und fachten ben Gifer ber Ratholischen an. Das nämliche unfinnige Berfahren herrschte auch wohl in andern gandern, aber Deutschland übertraf in Diefer Epoche alle andere an Leichts glaubigfeit und Sarte. In Spanien murben nach bem Beugniffe bes Corente nur wenige Beren verbrannt; und wirflich auffallend und bochft fontraftirend ift bie Schonung und Milbe, mit welcher bie Inquifition gegen die berüchtigten Beren von Logrogno verfuhr, die alle fammt und fonbere in unferm Baterlande jum Scheiters baufen murben verbammt worden fenn. Rein Menfch, fagt Schmibt R. Gefch. VII. p. 163, hatte vielleicht fo

<sup>\*)</sup> Heber bie Geschichte bes herenwesens verbient die fone Schrift bes Großt. heffischen Rirchenraths horft: Da. monomagie. 2. Theil. Frankfurt 1818. nachgelefen gu werben.

fest an bie Erlofung ber Welt aus ber Stlaverei bes Teus fels geglaubt, als Enther; feiner aud fo fest an bie Macht und Wirfung bes Teufels. Gleichwie er fich als ben Wieberhersteller bes Evangeliums und bes Reichs Jefu anfab, fo mar er auch fest überzeugt, bag nun ber Teufel feine letten Rrafte aufbiete, um fein eigenes Reich ju erhalten. Alle Dinge, bie bem Evangelinm Sindernif in ben Beg legten , g. B. ber Bauern : Aufftand, bie Uns ternehmungen Mungere, bie Unruben ber Anabaptiften gu Munfter, tamen von bem Teufel. Bon ibm murben alle Geaner Luthers regiert und angetrieben, ibm ents gegen zu arbeiten. Diese Gefinnungen mußten fich burch feine Schriften auch auf feine Nachfolger fortpflangen, und weil heren und Zauberer ale eines ber hauptwerfs jeuge angeseben murben, wodurch ber Tenfel feine Ranto ausube, und mabren Berebrern Chrifti Schaben gufuge, fo mußte man auf ihre Ausrottung bedacht fenn. Ratholifen Schrieben vielmehr die bieberigen Religioneneues rungen auf Rechnung bes Teufels, obne jedoch, bag ibr Glaube an Beren baburch Bumache erhielt. "

Man fahrt mit Entsetzen zurud, wenn man bei Spittler in der Geschichte bes Fürstenthums hannover I. Th. p. 304 lieset, daß unter der Regierung des herz zogs heinrich Julius die Erecutionen von 1590 an bis zum Ende diese Jahrhunderts so häufig gewesen, daß oft auf einen Tag zehn bis zwölf heren verbrannt wurs den, so daß, wie eine gleichzeitige Chronif erzählt, der Ort vor dem Lechelnholze in Wolfenbattel, wohn die heren aus dem Calembergischen und Wolfenbattelichen geliesert werden mußten, von den Brandpfählen anzusehen war, wie ein kleiner Wald. Sein Borsahrer herzog Julius

war oft wegen ber Menge bekummert, die er als heren und Zauberer verbrennen lassen sollte: das Schicksal der Weiber, deren er manche für unschuldig hielt, gieng ihm nahe, und sowohl Nichtern als Geistlichen empfahl er die Borsicht, die man selbst über der Menge vergessen zu haben schien, allein Gefühle der Art mußten bekampft, und durften nicht ausgeführt werden.

Cornelius Loos, ein geborner hollander, ber ju Mainz Doftor Theologia wurde und mehrere Jahre daselbst lebte, ein einsichtsvoller kenntnistreicher Mann, war der Erste, so es wagte, eine Apologie, zum Schut so vieler unschuldig als heren und Zauberer angeklagten Menschen, insgeheim um diese Zeit drucken zu lassen. Als aber dies ruchdar wurde, muste er von Mainz entstiehen, wurde aber zu Trier erwischt, und zum Widerruf gendthigt. In der Folge wurde er wegen fortgesetzer Behauptung seiner Meinungen zu Bruffel sestgesetz, wo er auch 1595 im Kerker sein Leben endete.

Im XVII. Jahrhundert nahmen die peinlichen Prozeduren noch zu, und erreichten bis fast zum Ende diesest unglücklichen Jahrhunderts ihren hochsten Rulminations, punkt. In Mürzdurg wurden zwischen den Jahren 1627 bis 1629 sast zweihundert heren verbrannt. In dem Main zischen ließ der Dechant Neuseper von St. Petern in den dem Stifte gehörigen Orten Bürgel und Rlohenburg innerhalb zwei Jahren an 300 Menschen hinrichten, und ihre Güter consisciren. Unser Zeitalter erstarrt vor Entssehen; es ist ihm unbegreislich, wie man unter den namslosen Leiden des dreißigiährigen Kriegs Greuel auf Greuel häufen, und die ohnehin verödeten Gegenden noch menschenleerer machen konnte. Aber die ganze Generation

5

war von biesem verberblichen Irrwahne ergriffen, ein Jeber war fest überzeugt, baß es bochst verbienstlich, ja pflichtmäßig sey, Menschen, die in einem so engen Bundniß mit dem Teufel lebten, auszurotten; wenn auch mits unter Unschuldige das Leben verloren, so gewonne man boch unendlich mehr durch Bestrafung einiger Schuldigen.

Muf bas innigfte ergriffen von biefen Graueln trat ber eble Menschenfreund, ber Mainger Jesuit Friebrich Spee auf, ein Mann, ber eine große Ungabl biefer ungludlichen Geschopfe an bas Schaffot begleitet, und aus ihren reumuthigen Befenntniffen vernommen batte, bag es größtentheils arme verirrte Menfchen fenen, bie eber Mitleiden und Burechtweisung als Strafe verbienten In feiner Schrift: Cautio criminalis contra Sagas fuchte er Obrigfeiten und Richter aufmertfam ju machen, und aus feiner eigenen Erfahrung zu bemeifen, wie leichtfertig und graufam bie zeitherige Berfahrungsart gegen bie Beren gemefen. Aber noch zur Zeit verhallten feine mobigemeinten Rathichlage wie die Stimme in ber Bufte. Manche Geifts liche und Mergte faben bie Richtigfeit biefer Gage mobl ein, aber fie burften es nicht magen, bem allgemeinen Bolfemahne zu widersprechen, ber burch bie Butachten und Ausspruche ber bodyweisesten Juriften Fakultaten noch taglich gesenliches Dasenn erhielt. Aftrologen, Alchimiften, Rosenfreuger, alle mogliche Arten aberglaubischer Gebrauche maren an ber Tagesordnung, und bethorten Große und Rleine. Raifer Rubolyh II. mar ein befonderer Gons ner biefer betrugerifcher Menfchen . Race ; jeber Furft von Bebeutung batte beren in feinen Dienften, felbft ber große Ballenftein. Rein wichtiges Befchaft murbe begonnen, bevor man nicht biefe Leute in Betreff ber guten ober bos

sen Constellationen um Rath gefragt hatte. Erst ben ans gestrengten Bemühungen bes berühmten Christian Thos masius, Rechtstehrers zu halle, gelang es, burch seine Schriften die die Menschheit schändenden herenprozesse zu mindern, und endlich zu vertilgen. Die allmähligen Fortsschritte in der Naturwissenschaft vollendeten ihre Niederslage, Bernunft und Menschlichkeit siegten, obgleich man noch während dem achtzehnten Jahrhundert in manchen Gegenden Austritte der Urt erblickt, wie zu Burzburg im Jahre 1758, und gar im Jahre 1782 in der Schweiz zu Glarus, woselbst noch heren hingerichtet wurden.

Auf bem im 3. 1603 von bem Kaiser ausgeschriebenen Reichstage erschien Johann Abam nicht personlich; er beauftragte hiermit ben Dombechant Suicard von Cronenberg und seinen Hosftanzler Faust. Ohnerachtet ber lebhabten Disputen wegen Revision ber vier Klosterssachen, und ben widrigen Gesinnungen von Shurpfalz bewilligte ber Reichstag bem Kaiser achtzig Romermonate zur Abwendung ber Türkengesahr. In dem nämlichen Jahre verordnete der Chursurst die Bistation der sämmtslichen Kirchen des Sichsselbes, und beauftragte hiermit den Domprobsten von Greissenstau, und seinen Beibbischof Wesber. Mehrere eingeschlichene Fehler wurden verbessert, und über 8000 Seelen das Sakrament der Firmung ertheist.

Im Anfang bes folgenden Jahres empfand unfer Ergs bischof einige Unpaflichkeit, die bald so gunahm, daß ihm der Arzt seine bedenkliche Lage eröffnete, worauf er, wie Sers rarius erzählt, ohne auf sein noch gerastes Alter oder auf seine körperliche Krafte oder andere Dinge, welche so viele von der nothwendigen Borbereitung zum Tode abs halten, Rucksicht zu nehmen, sich sogleich zur Beicht sammelte, und bas große Sakrament unsers Heilands, bie lette Delung empfieng. Dabei ermahnte er die Umstehenden, daß sie ebenfalls nicht warten, und sich, wie er, bei Zeiten dieser Heilmittel bedienen sollten; und nachdem er mit lauter und fester Stimme das katholische Glaubenschekenntniß abgelegt, starb er mit den Worten: in diesem Glauben bin ich geboren und erzogen, hab mit Gottes Hulte darin bieher gelebt, und will darin auch sterben. So endete Johann Abam in einem Alter von 39 Jahren am 10. Ianner 1604. Am 20. Jahner wurde dessen Leiche von Aschner nach Mainz geführt, und in dem eisernen Ehor beigesetz.

Johann Abam war in Erfüllung seiner bischoflichen Pflichten außerst gewissenhaft, ja angstlich. Diesen Gestunungen muß man es zuschreiben, daß er nie die bischösliche Weibe empsieng und als Subbiacon starb. Aus bieser Ursache wurde er mit der Aleidung eines solchen beerdigt, das erzbischöfliche Kreuz, Pallium und Stab wurden in seinem Sarge ibm zur Seite gelegt. Diesfenbach macht ibm zwar den Borwurf, daß er mehr wie ein weltlicher Fürst gelebt, dem Reiten, Jagen und Bogenschießen ergeben gewesen, allein dieses läßt sich nicht mit seinen übrigen handlungen vereinigen.

Ich schließe bas Leben bieses Fürsten mit einer treffenben Bemerkung bes Beteranen ber Mainzer Geschichte, bes verbienstvollen Senator Bogt: wer biese Geschichte von Mainz, und überhaupt die Beltgeschichte achtsam burchlieset, wird barin ein ewiges Schwanken ober Biegen zwischen zwei Extremen finden. Ber hatte beim Anfange bieses zweiten Theils der Mainzer Geschichte ge-

glaubt, bag nach ber freien, prachtigen, uppigen, blos mit Staate, und Belthanbeln angeführten Regierung eines Albert wieder eine folche folgen murbe, welche wir fo eben nach ben eigenen Worten bes Pater Gerras ring geschildert haben? Aber fo geht es eben unter, mit Leibenschaften und Meinungen, fampfenden Menschen. Die Bolfer und ihre Regenten ruden immer folang in Feinbeit, Aufflarung, und bem angenehmen Genuffe bes Lebens vor, bis fie in Lieberlichfeit und Musgelaffenbeit ausarten. Da nun Aufftanbe, Burgerfriege und ein großes Glend nothwendig Rolgen bavon find, fo vers fallt man jest wieder auf bas andere Extrem. Man will nun burch alle mogliche Mittel bie Meinungen und ben 3mang wieder berftellen, wovon man fich bieber los gu machen fuchte. Gin finfterer Beift tritt alfo an bie Stelle bes belleren, froben, freien und uppigen Beiftes; bis endlich wieder ein Furft, ober eine Epoche eintrit, welche amischen beiben burchgebt, und bas schone Gleichgewicht gu treffen weiß, wo Freiheit mit Ordnung, Religion mit Biffenschaft, und Artigfeit mit Ernft gepaart find, und bas Bolf begluden."

## LXIV.

Johann Suicard von Cronenberg, ermählt am 17. hornung 1604, ftirbt am 17. September 1626.

Rach bem Ableben Johann Abams bestimmte bas Domkapitel ben 17. Hornung zur Wahl, und erließ bieserhalb eine Aufforberung an alle Erbbeamten, daß sie sich sammtlich in Mainz einzusinden hatten. Nachdem

man fich an bem anberaumten Tage in ber Rapiteleffinbe persammelt batte, murben folgende ju Scrutatoren ers nannt, namlich ber Domfanger Jatob von Ela. bie Rapitularen Winand von Raufchenberg, Gberbarb von Beugenstamm, ber Siegler und Dechant von St. Peter Chriftian Agricola, ber Dechant von Liebfrauen Beit Milet, nebft bem Protonotar und Scholafter von St. Biftor Satob Camp. Balb maren eis nige unbedeutende Schwierigfeiten gehoben, fo bag man fich in furgem uber bie Babl Johann Guicarbe von Cronenberg vereinigte, welche ber Domfanger alebald in lateinischer und beutscher Sprache ber Beiftlichkeit und bem Bolle verfundete. hierauf murbe Gnicard bealeitet von Julius Furftbifchof von Burgburg, und bem Dome probsten Cray von Scharfenstein in die Domfirche ges führt, und bergebrachter Dagen auf ben boben Altar, unter freudiger Buftimmung bes Bolfe und bes Mufifchores Bleich barauf begab er fich in Begleitung bes pabfilichen Runtius Cariolan und bes faiferlichen Gefandten Reinhard von Schonenburg, bes Domfapitels und ber Erbbeamten in bie Martinsburg , beren Schlufe fel ihm von zwei Domfapitularen überreicht murben.

Suicar b war aus dem eblen Geschlechte von Eros nenberg, welches von einer Billa bei Sochst, ehemals ben Namen ber Eblen von Eschborn führte; am 15. Juli 1553 geboren. Er hatte von seiner frühen Jugend an sich bem geistlichen Stande gewidmet, und war zu Rom in dem bamals sehr berühmten deutschen Kollegium \*) erzogen wors

<sup>\*)</sup> Das Rollegium Germanicum et Hungaricum verbantt feine erfte Entstehung ber Sorgfalt bes beil. 3gna; von Los

ben, woselbst er mit ungemeinem Fleife fich ber Erlers nung ber Philosophie und Theologie wibmete. Er erhielt

> jola. Die immer fich meiter perbreitenden Grundfage Lutbers licken einen ganglichen Abfall Deutschlands befürchten. Bur Berbutung eines folden Ungludes, meldes wegen Rabe ber Befahr auch Stalien bedrobte, ent. marf biefer eifrige Dann ben Dlan, mehrere beutiche Junglinge ju Rom an ber reinen unverfalfchten Quelle ber Babrheit ju ergieben, welche fofort in ben nothigen Biffenschaften gebildet, nach ihrer Rudfehr in ihrem Baterlande, Die Brrlehren befampfen, und die fatbolis fche Religion in ihrer Reinheit verfunden follten. in der Rabe bes apofiolifden Stuble follten fie von bem Ungrund ber Berlaumdungen überzeugt merben, melde man von bemfelben, mit eben fo großer Bosbeit als Rubnheit ju verbreiten fuchte; fie follten fich überzeugen, bag bei manden von der menschlichen Natur ungertrenn= lichen Gebrechen, ftete große Mufter von Tugend und Biffenichaft in Rom vorgeleuchtet.

> Der Rardinal Moroni, ebemals Legat in Deutschland, batte bafelbit bie berrichenden Gebrechen fennen gelernt, und ftimmte gang mit ben Befinnungen bes beil. Ignag überein. Da er in bobem Unfeben bei Julius III. ftand, fo bag er nicht leicht etwas Bichtis ges ohne beffen Rath ju unternehmen pflegte, fo trug Moroni in Gemeinschaft mit) bem Rarbinal Cervinus bem Dabft biefe Cache vor. Julius, ber nichts mebr munichte, ale ber traurigen Lage Deutschlante abaubelfen, fand fich gleich biergu bereit; erflarte jeboch, baß feine eigenen Mittel ju fcmach fur ein fo großes Unternehmen maren. Sierauf ichlugen die beiben Rarbinale vor, man folle bas Borbaben bem Rarbinalstol. legium mittheilen, in welchem gewiß fo manche ausgezeichnete Manner mit Bergnugen ju einem fo beilfamen Bert beitragen murben. Man feste alebalb biefen Borichlag in Bolljug, beffen Refultat febr gunftig

frihe eine Domprabenbe ju Maing, und von bem Karbinal Moroni, pabstlichen Runtius, 1576 die Probstei ju

fur das beabsichtigte Unternehmen aussiel. Der Pabst unterzeichnete fich mit einem jabrlichen Beitrag von 500 Gold : Studi. Drei und dreißig Kardinale folgten diesem Beispiel, so daß man eine jabrliche Summe von 3500 Gold : Studi erhielt. Dun erließ der Padst unter dem 31. August 1552 eine eigene Bulle fur Errichtung dieses Kollegiums, und der heil. Ignaz versafte die Konstitutionen.

Durch ben Tod bes Pabftes Julius (1555) erhielt bas Rollegium einen empfindlichen Stof, indem bie nachfolgenden Pabfte fich biefe Sache nicht so ernftlich angelegen fepn ließen.

Gine gunftigere Bendung nahm biefe Ungelegenheit unter Gregor XIII. Da ber gwifden Spanien, Benedig, bem Dabfte und mehrern italianifchen gurften gefchloffene Bund gegen bie Turfen burch die Uneinigfeit ber Seerführer aufgelofet murbe, fo fdmerate biefes Gregor unendlich, meil bierdurch die hoffnung vereitelt murde, die Griechen in den Schoos ber Rirche jurud ju fubren. Der Rarbinal Dtto v. Truchfes, Bifchof von Augeburg, ergriff diefe Beranlaffung, ben Pabft auf die traurige Lage Deutschlands aufmertfam ju machen, und bemfelben vorzustellen, wie weit erfprieflicher es mare, dem Uebel in bem naben Deutschland abzuhelfen, ale jenem ber entfernten Gries den, mo es wenig Unichein ju einem gludlichen Erfolg In ben beutschen Domftiftern befande fich eine aablreiche Beiftlichkeit, die burch ihren Ginflug und Burte, als eben fo viele Bollmerte tes Glaubens angefeben merben fonnten. Es fomme viel barauf an, bag biefe Manner burch Reinigfeit ber Lebre, und untabelbaften Bandel, das Borbild und Mufter fur andere murben. Das deutsche Rollegium, welches Julius errichtet babe, entipreche gang biefem 3mede, nur mare ju munichen, baß eine größere Babl Alumnen fonnte gebildet werden.

St. Peter. 3m Jahre 1582 murbe er gum Domicholafter ermablt, zwei Sabre barauf von Bolfgang gum Gene-

Diefe eindringende Rede mirtte. Gregor ließ ben Befuiten : Beneral tommen, und bedeutete ibm : ben nach. ften Berbft murben hundert Boglinge aus Deutschland eintreffen; er moge Gorge tragen, bag alles Erforberliche fur fie in Bereitschaft fen; die Roften fur ihren Unterhalt murde er berichiegen, er moge berechnen, wie boch fich diefe Gumme belaufen tonne. Dachdem ber General begfalls mit bem Defonomen Rath gepflogen, erflarten fie, daß fur ben Unterhalt von bundert Alum. nen eine jabrliche Gumme von 10000 Gold : Stubi erfor. berlich fen, bag aber bei diefer großen Ungabl von Deutfchen jur Erhaltung ber Ordnung, die feither mit ben Mlumnen vereinigten einheimischen Konviftoren, anderewo mußten untergebracht werden. Gregor genehmigte Diefen Bortrag, und erließ fogleich Schreiben an die beutichen gurften, morin er fie feiner Buneigung fur bie beutiche Ration verficherte, mit ber Bitte, ibn in Diefer wichtigen Ungelegenheit ju unterftugen. Er fandte begfalls ben Auditor ber Rota Gropper nach Deutsch. land, bamit er ausgezeichnete hoffnungevolle Junglinge ju biefem 3med ermablen tonne. Den namlichen Muftrag ertheilte er feinem Runtius Delfi, ber bei bem Raifer Maximilian II. accreditirt mar. erließ er am 6. August 1573 bie Rundationebulle jum Bortbeil bes beutiden Rollegiums, auf welches er feine gange Soffnung fete Damit bemfelben aber nicht bas Schidfal, wie nach bem Ableben bes Pabftes Julius miderfahre, fo inforporire er die Abtei von St. Gabas, als welche jahrlich 3500 Ctubi ertrage, bem Rollegium; ben Ueberreft von 6500 Golb . Gfuti verfpreche er folange aus ber pabftlichen Schattammer gablen ju laffen, bis ein binlanglicher Rond murbe ausgemittelt feyn.

Durch diese ungemeine Freigebigkeit Gregors erhob fich bas Rollegium ju einem außerordentlichen Flor. ralvifar ernannt, endlich 1595 Dombechant, und 1599 Mainger Stabtfammerer. Um 23. hornung ließ er fich

Junge Leute von Talenten und aus ben beffen Ramilien wurden Boglinge beffelben, und gelangten oftere bei ibrer Rudfebr au ben bochften Burben. Go gablt Daing vier Churfurften, melde bort ibre Erziehung erhielten, namlich Johann Suicard von Eronenberg, Beorg Fries brich von Greifentlau, Unfelm Cafimir von Bambold, und in ben neuern Beiten Philipp Rarl von Gla. Giner von ben Conviftoren, Ludovifi, murbe fogar Dabit unter ber Benennung Gregore XV. 3mei Churfurften' von Trier, febr viele Rarbinale, mehrere Ergbifchofe von Galgburg, nebft vielen gurftbifchofen und Mebten giengen aus feinem Schoofe hervor. Biele von ihnen geichneten fich burch tiefe Biffenfchaft aus, und veremigten ibr Unbenten burch gelehrte Schriften. Giner von ibnen, Johann Abam Schall, murbe fogar bei dem Chinefifchen Raifer Mandarin, und Prafident bes Eris bunals ber mathematischen Biffenschaften. Debrere von ibnen murben bes Glaubens megen ermorbet, ober fielen als Opfer ihrer driftlichen Liebe bei Ausspendung ber Saframenten au ben Beiten berrichenter Geuchen. auf bie neueften Beiten erhielt fich biefes Inftitut. Erft im Sabr 1798, ale bie welterobernben Reufranten ibre fiegreichen Baffen in die hauptstadt der driftlichen Belt trugen, und in ihrem Dahn Alles nach ihren begludenben Marimen umjumobeln fuchten, murben bie 2llums nen in ibre Beimath gefdidt, und bie Guter jum Beften ber neuerrichteten Republit confiscirt. Mur mit vieler Mube tonnten die Mlumnen bas fur ibre Dachbaufefunft im Rollegium beponirte Reifegeld von ben Dachthabern suruderbalten.

Mach neuern Nachrichten bat Leo XII bas Rollegium wieder bergestellt, und mehrere junge Schweizer und Baiern aufgenommen.

Raifer Jofeph II. befuchte mabrent feiner Anmefen.

von den Mainzer hulbigen, und in den folgenden Tagen an den andern Orten des Erzstifts. Zur Erhaltung des Palliums und der pabstlichen Bestätigung sandte er den Domzellaren Shristoph von Sotern und den Dechant Beit Milet nach Nom. Im Monat Novomber empfing er im Dome aus den Handen seines Weishischofs Weber die bischöfliche Weihe, und ließ sich das überbrachte Palstum anlegen. Im folgenden Jahre 1605 sandte er Christoph von Sotern und seinen Kanzler Faust nach Prag, welchen der Kaiser die Belehnung ertheilte.

Suicards Regierung begann unter fehr schwieris gen Umständen. Die fruchtlose Berathschlagung des letzten Reichstages zu Regensburg, weil die Protestanten glaubten, die Gewisheit erhalten zu haben, als hielten sich die Ratholischen nicht an den Religionöfrieden gebunden, und die bald barauf erfolgten Borgange zu Donauwerth erbitterten die Gemuther, und wurden in der Folge die Beranlassung zu einer engern Bereinigung des gegensseitigen Religionstheiles.

heit in Rom im 3. 1769 das Rollegium, berief aber, als er gur Regierung feiner Erbstaaten gelangte, im 3. 1752 alle seine Unterthanen, Deutsche wie Hungarn, aus bem Rolleg, und versetzet fie in ein ähnliches Institut gu Pavila, welchem er die beträchtlichen Guter und Nenten, die das Rollegium in der Lombardie befaß, zuwies. —

Der gelehrte Jesuit Julius Cordara hat mit ansgestrengtem Fleiße aus dem Archive des Rollegiums, in einem trefslichen historischen Style, die Geschückte desse ben in einer sehr reinen Latinität unter folgendem Litel beschrieben: Collegii Germanici et Hungarii Historia, auctore Julio Cordara S. J. Accedit Catalogus virorum illustrium, qui ex hoc Collegio prodierunt, Romae 1770 —

Begen ben bebenflichen Angelegenheiten im Reich batte Suicard im Jahr 1606 eine Busammentunft mit ben geiftlichen Churfurften zu Robleng. Rach gepflogener Berathichlagung erachtete man es fur bas Befte, ju Rulb eine Berfammlung fammtlicher Churfurften gu veranftals Um 27ften August fanden fich beren Gefanbte bafelbft ein. Die Gegenftanbe, fo jur Sprache famen, maren bie Unruben in ben Dieberlanden, Die beffere Sand. habung ber Juftig, die gefährlichen Bewegungen in Suns garn, und vorzüglich bie Frage; ob es nicht in gegens martig gerrutteter lage bes Reichs febr beilfam, ja bochft nothig fen, gur Abwendung funftiger Uebel einen Rads folger im Reich ju ermablen. Die Wichtigfeit biefer Sache schien fo einleuchtend, bag man beschloß, ein im Namen aller Churfurften abgefagtes Rollegialichreiben, durch einen eigenen Abgeordneten bem Raifer ju uber. bringen. Allein Rudolph, ber finberlos und in offer ner Febbe mit feinem Bruber Mathias fanb, mar wenig geneigt, biefem Antrage Bebor ju geben.

Durch die eifrigen Bemühungen des Churfursten von der Pfalz, Friedrich, wurde in dem Kloster Andausen im Anspachischen eine Zusammenkunft ") mit dem Pfalz-grafen Philipp von Reuburg, den Markgrasen Christian und Joachim zu Brandenburg, Friedrich von Burtemberg und Georg von Baden veranstaltet. Man verband sich gegenseitig auf zehn Jahre zur Bertheidigung seiner Känder, zum Schuß der evangelischen Lehre gegen einen Jeden, der einen Angriff wagen wurde. Demzusfolge schickten die unirten Fürsten den Markgrafen Chris

<sup>\*)</sup> Am 4ten Dai 1608.

ftian an ben Kaifer mit bem Auftrage, benfelben um Abhulfe ihrer Religionsbeschwerben, Beranberung bes Reichstregiments, und Entlasung ber kaiferlichen Minister, welche die Protestanten unaufhörlich molestirten, ju ersuchen.

In biefer fritischen Lage tam nichts unerwarteter als ber Tob bes Bergoge Johann Bilbelm von 30's lich, ber am 25. Marg 1609 erfolgte, ohne Sinterlaf. fung mannlicher Deszendeng. Mehrere Rompetenten tras ten nun auf. Brandenburg megen ber Tochter, ber als teften Schwester bes verftorbenen Bergogs, Pfalg Reus burg megen beffen zweiten Schmefter, 3meibruden megen ber britten, und ber Marfgraf von Burgau megen ber vierten. Alle behaupteten, des Berftorbenen ganbereien feven Runtelleben. Brandenburg ließ fogleich Befit ergreifen. Reuburg folgte biefem Beifviele. Dagegen batte ber Raifer an bie Julididen Lanbftanbe ein Schreiben erlaffen; baf fie bis auf weitere Berordnung nebft ber Berjogin Bittme bie Regierung verwalten, und feine Parthie zum Befit gulaffen follten. Die Darzwischenfunft bes Raifers batte bie Folge, bag beibe ftreitenbe Parthien fich vereinigten, wodurch bie Stande bewogen murben, fie gemeinschaftlich an ber Regierung Theil nehmen gu laffen. Jeber fuchte indeffen mit triftigen Grunden bie Bebauptung feiner Rechte bargutbun, und unfern Churfürften von ihrer Gultigfeit ju überzengen, mabrend ber Runtius gu Roln fich unendlich bemubte, Guicarb gu vermogen, bamit von bem Raifer nichts zum Rachtheile ber tatholischen Religion verfügt merbe.

Um feinen Befehlen mehr Rachbrud ju geben, fanbte ber Raifer ben Erzherzog Leopolb, Bifchof von Paffau und Straßburg, mit geheimen Instruktionen in jene Gesgenden. Ganz in der Stille trat er seine Reise an, ward von dem Ammann zu Julich, dem er sich zu erkennen gab, in den Besit der Festung geset. Alles ward nun aufmerksam; man besürchtete, des Kaisers Absicht gienge dahin, das Land fur sich zu behalten. Der König in Frankreich, heinrich IV., benugte diese Stimmung; er ließ die Union seines Schuges versichern, und traf Anstalten, mit 34000 Mann an den Rhein zu marschiren.

Die Lage bes Raifers verschlimmerte fich indeffen taglich mehr. Die Sungarn batten fich feiner Berrichaft entzogen, und feinen Bruder Mathias jum Ronige ermablt. Die Bohmen, außerft ichwierig, forberten mit Ungeftum Religionefreibeit, im Reiche felbit erließ er vergebens Mandate, ohne daß bie migvergnugten Stante ibnen Rolae leifteten. Unter fo bedenflichen Umftanben veranstaltete Guicarb in Maing eine Busammenfunft mit ben geiftlichen Churfurften. Rach reiflicher Ermagung beichloß man, bem Raifer mit Rath und That beizuftebn. und ibn wegen feinen boben Jahren jur Babl eines taugs lichen Radfolgers ju vermogen. Wolle er einen aus feis nem eigenen Saufe, etwa ben Ergherzog Leopold biegu bestimmen, fo made man sich anbeischig, teinem anbern bie Stimmen ju geben. - Durch bie von ber Union aemachten Schritte murbe man gleichsam genothigt, ein gegenseitiges Bundnig jum Schut bes Baterlandes und ber tatholischen Religion ju fchließen. Man fam bems nach überein, eine gemiffe Bahl Truppen ju ftellen, mit man im Stanbe fen, erforberlichen Ralls einem jes ben Sulfsbedurftigen fraftigen Beiftand ju leiften. Bifchofe von Speier, Morme, Strafburg, Bafel, Denabrud, Sichstett, Fuld, Kempten, ber Deutschmeister und mehrere andere traten diesem Bereine bei. Zu bem Hanpt bes Bundes wurde der herzog Maximilian von Baiern ernannt, welchem die Bischofe von Burgburg, Bamberg und Augsburg beigesellt wurden. Dieses Bundniß unter bem Namen ber Lique in ber Geschichte bekannt, ward burch Einheit und inniges Festhalten sehr machtig. —

Begen ber Julichschen Erbfolge erließen bie Churfursten an heinrich IV. von Frankreich ein Schreiben, worin sie ihn baten, nichts zu thun ober zu erlauben, so bem kaiserlichen Unsehen, ben Rechten bes Shurfursten von Sachsen, ober eines Dritten nachtheilig seyn konne. Desgleichen ermahnten sie ben Shurfursten von Brandenburg und ben Fursten von Reuburg zur Aufrechthaltung ber kaiserlichen Burde; sie mochten keiner auswärtigen halse sich bedienen; einen größeren Ruhm, und selbst mehr Bortheil wurde es ihnen bringen, wenn sie die Entsscheidung ihrer Ansprüche bem kompetenten Richter übersließen.

Rach beendigter Zusammenkunft ertheilte Guicarb ben Abgeordneten des Shurfürsten von Sachsen und des Prinzen Casimir geneigtes Gehor, und verwand nunmehr alle seine Sorgfalt, die Ruhe im Reiche zu erhalten. Man hatte eine so große Meinung von seiner Alugheit und Rechtlichkeit, daß die streitenden Fürsten, und
felbst Heinrich ihr ganzes Vertrauen auf ihn sechten. Die Fürsten baten ihn um Verwendung bei dem Kaiser —
damit ihre Sache nach dem alten Reichsberkommen von Ebenbürtigen, den Paribus Curiae, und nicht von dem
Reichshofrath entschieden würde; bessen Kompetenz sie in biefem Falle nicht anerkennten. Und heinrich fchrieb ihm: er fen nicht Sinnes, die Anfpruche ber Fursten als Richter zu untersuchen, sein Bestreben sen nur zu wachen, bamit eines Jeden Gerechtsame ungeschmalert aufrecht ers halten wurden.

Allein die Unirten glengen nicht mit ber Mäßigung und Klugheit zu Berke, die des Königs Schritte begleiteten. Sie warben Truppen, lagerten sich in die Bisthumer, ans welchen sie sehr druckende Kontributionen erhoben: So wurde das Mainzische, Borms und Speierische unendlich von den Pfälzern hergenommen. Der unverhofft erfolgte Tod heinrichs (am 14. Mai 1610.) anderte nichts in ihren Planen. Fürst Christian rückte mit Truppen aus dem Hollandischen, um sich Jülichs zu bemächtigen. Bei diesem Zuge wurde das trierische und kölnische Land hart mitgenommen, und die Drohung ausgestoßen, daß man mit den übrigen Bisthumern nicht bese fer versahren wolle.

Den Kaiser schmerzte ber Berlust von Hungarn und Destreich, die ihm durch seinen Bruder Mathias entrissen worden, unendlich. In dieser traurigen Lage berief er mehrere Fürsten nach Prag, um zu berathschlasgen, wie man dem fernern Bersall bes kaiserlichen Unsehens vorbeugen, und Frieden und Ruhe in seinem Hause herstellen könne. Suscard folgte dieser Einladung, und trat im April 1610 seine Reise nach Prag an, woselbst er schon die Ehursürsten von Koln und von Sachsen, den Herzog Jusius von Braunschweig, den Landgrafen von Hespen, die Erzberzoge Max, Ferdinand und Leos pold anwesend fand. Man suchte nun auch Mathias zur Abschickung von Abgeordneten zu bewegen, da man

aber mit biefem, bie Sache nicht ins Reine bringen fonnte: fo begaben fich auf Unrathen Suicarbe ber Churfurft von Roln und Erzbergog Rerbinand felbit nach Bien. Rach ben von Suicard vorgeschlagenen Bedingniffen fam die Ausschnnng ju Stande, wie felbit Mathias in feinem Schreiben an unfern Churfurften, und ber Ros nig von Spanien Philipp, mit vielem Dant ermabnen. Bu bemerten ift, baß Guicard mabrent feiner Unmefenbeit in Drag bie Obliegenbeiten bes Erzfangleramts in eigener Perfon verfah, weghalb ibm bas großere und fleinere Reicheffegel von bem Reichevicefangler Strab. lenberg überbracht murben. Bei biefer Beranlaffung machte er mehrere Berbefferungen in ber Rangleiordnung, befonbere, ba er mabraenommen, baf fich verschiebene Uebersetungen in ben Taxerbebungen eingeschlichen batten.

Wegen ber Julichschen Erbfolgsache beschwerte fich Rubolph, bag bie Furften ben taiferlichen Manbaten feine Rolge leifteten; worauf man beschloß: bag bie Furften die Baffen nieberlegen, und ber Raifer bas Beichebene vergeffen folle. Man beauftragte bemnach Abe geordnete, mit annehmbaren Bedingniffen an bie Ronis gin Regentin von Franfreich, an ben Churfurften von Brandenburg und an ben Furften von Reuburg. waren fie abgereift, ale mittelft bes fpanifchen Befandten bie Nachricht eintraf, bie Ronigin babe ben Furften bie Nieberlegung ber Waffen angerathen; fie zweifle feined wege an einem gludlichen Erfolge, wenn ber Raifer bie vorgeschlagenen Bebingungen eingeben und Gefandte nach Roln absenden wolle, in welchem Falle fogleich ben frangofifchen Truppen ber Befehl murbe ertheilt merben, nichts weiter gegen bas Julichiche zu unternehmen. Bur Beiles

gung bieses wichtigen handels ernannte man Suicarb, ben herzog Julius von Braunschweig und Ludwig von Heffen. Aber vergebens bemuheten sie sich, die streitenden Partheien zu vereinigen; das endliche Resultat führte zu feinem Zweck, als nur zum Beweise der Klugheit Suicards und seines Eisers für die Sache des Kaisers. Sachsen bestürmte nun unsern Churfürsten, Rudolph zu vermögen; daß wegen dieser Berachtung des kaiserlichen Ansehens zur Erccution geschritten werde. Bon demsselben Geiste beseelt erließ der Landgraf von hessen Auferdungen.

Im Rovember bes folgenben Jahrs 1611, reifte Suicard auf ben von ben Churfurften angesagten Reiches tag nach Rurnberg. Die gefährliche Lage bes Reiche erbeifchte, daß man mit Ernft an ber Babl eines funftigen Rachfolgers arbeite. Nach gepflogener Berathichlagung murben von Seiten eines jeben Churfurften Befandte ernannt, an beren Spige ber Mainger Bicebom bes Mbeingaues Johann Bromfer von Rubesbeim ftund, bie man an ben Raifer abschickte. Diefe mußten Rubolpben porftellen, bag bei gegenwartigem Stand ber Dinge, bie Churfurften es rathfam fanden, ju Berbutung von Unruben einen romischen Ronig zu ermablen. Gie wollten aber bies fes nicht ohne feine Genehmigung thun, auch nicht bas Saus Deftreich vorübergebn, er moge nur eroffnen, wen er jum Rachfolger muniche. Gein Unfeben burfe auf feine Beife eine Schmalerung erleiben, ber Ermablte folle und burfe ohne feine Ermachtigung fich mit feinen Geschaften befaffen. - Um 23. November ertheilte Rudolph ben Gefandten bie Untwort: er erinnere fich noch genau ber ibm fruberbin von ben Churfurften gemachten Bemerkungen;

wenn er fich bis jest noch nicht erflart habe, fo lage ber Grund in ben feitherigen Unruben, theils auch in bem Bunfche, biefe wichtige Sache auf bem Reichstage zu erlebis gen, bem er felbft in Derfon beiwohnen wolle. Diefes erbelle aus bem feinen Gefandten gegebenen Auftrage, bie unverzüglich nach Rurnberg abgeben murben, einen neuen Reichstag zu veranstalten. Da aber bie Churfurften befchloffen hatten, ohne Bogerung, in Unfehung ber gegenmartig bebenflichen Umftanbe, gur Babl eines romifchen Ronigs ju fchreiten, fo wolle er zwar nicht entgegen fenn, ermahne aber die Churfurften, daß fie in Rudficht ber Bestimmung ber Zeit die geborigen Maagregeln trafen, bamit er bas, mas Noth thue, in Bortrag bringen fonne. Gie mochten baber ihren Pringipalen bebeuten, bag bie Beftims mung gur Fortfegung bes Reichstages ober bie Unfagung eines neuen nur mit feiner Genehmigung gescheben moge. Nach ber Rudfunft ber Gefandten beschloß man, bie Babl bes romifchen Ronigs ben 21. Mai bes folgenden Jahre, nach Rorm ber goldenen Bulle in Frankfurt vorzunehmen; weghalb Suicard unter bem 16. December 1611 Schreis ben an fammtliche Churfurften erließ.

Indessen verschlimmerte sich die Gesundheit Rubolphs von Tag zu Tag, so daß er am 20. Idnner 1612, kinders los mit Tod abgieng. Suicard lud nochmalen die Shurs fürsten auf den sichon anberaumten Tag ein, und empfieng die Gesandten mehrerer Fürsten. Bur bestimmten Zeit bes gab er sich mit einem glanzenden Gesolge am 20. Mai nach Frankfurt, und nahm unter Paradirung der Bürgerschaft sein Absteigquartier in dem Dominikaners Kloster. Die Wahlberathschlagungen dauerten bis zum 13. Juni. Die geistlichen Fürsten waren sehr für den Erzherzog Albert

Besiger der Niederlanden, von welchen sie geschwinder Sulfe erhalten konnten, gestimmt; aber weder er, noch sein Bruder Max bezeigten die geringste Lust zu der Kaiserkrone. Es wurde bemnach der Bruder des verstorbenen Raisers, Mathias, König von Hungarn und Bohmen, erwählt, und am 24. Juni von Suicard mit den vor Alters hergebrachten Feierlichseiten in der Bartholomauskirche gekrönt. Am 20. erfolgte auch die Krönung seiner Gemahlin Anna.

Sammtliche Churfürsten bis auf ben von Brandenburg waren anwesend. Die Krönung wurde mit einer noch nie gesehenen Pracht vollzogen. Mathias Gesolge belief sich auf 3000 Personen, 2000 Pferbe, und 100 Kutschen jede mit 6 Pferden bespannt. So glanzend diese seit langer Beit nicht gesehene Bersammlung der Fürsten war, die in inniger Bertraulichkeit zu einem Zwecke vereint erschienen, so glimmte dennoch im Stillen der Keim der Zwietracht, der auf dem Reichstag zu Regensburg mit voller Kraft ausbrach.

Am 11. Juni 1613 begab sich Suicard auf ben am gesagten Reichstag. Des Kaisers Propositionen giengen vordersamst babin, die gesperrte Justiz des Kammergerichts wieder in Gang zu bringen. Dadurch hosste er dem gegenseitigen Mistranen zu begegnen, welches, durch die von der Union und der Ligue getrossenen Maßregeln, einen alsgemeinen Brand im Reiche befürchten ließ. Auch sollten die eingerissenen Misbräuche im Munzwesen verbessert, die Reichsmatrikel wieder ergänzt, und den vorhabenden Angrissen der Turten fraftigst entgegen gearbeitet werden. Ohne Rücksicht auf diese wichtigen Gegenstände zu nehmen, übergaben die korrespondirenden Fürsten eine weitläusige Beschwerdeschrift, deren Punkte erst erledigt senn müßten,

ehe man ju weitern Berathungen fortschritte. So trennte man fich ohne einen Schluß gefaßt zu haben.

Auf biefem Reichstag empfieng Suicard mit großen Feierlichkeiten bie kaiferliche Belehnung, in Gegenwart ber Churfursten von Trier, von Roln und mehrerer Fürsten. Er felbst belehnte ben Bischof von Eichstett nach altem Herkommen mit ber Erzkanzlerwurde ber Mainzer Rirche.

In bem J. 1617 lub Snicarb zur Unterhaltung guter Nachbarschaft ben Churfursten von ber Pfalz, Friedrich, ben Fürsten von Anhalt Christian und Johann ben Neltern Grafen von Rassau nach Aschaffenburg, woselbst er ste mehrere Tage fürstlich bewirthete. Balb darauf machte er das von Paul V. ausgeschriebene Jubilaum bekannt, und erließ eine Verordnung, auf welche Weise solches in der ganzen Didzese sollte gesciert werben.

Große Besorgnisse verursachten bie immer mehr überhandnehmenden Unruhen in Bohmen. Die Große der Gesahr bewogen Suicard, einige Aruppen anzuwerden, und mit Lothar, Chursurstein von Arier, einem gewichtvollen Manne, ein enges Bundniß zu schließen. Richts war ihm schmerzlicher, als daß die so sehnlichst gewünschte Wahl eines römischen Königs dadurch verhindert wurde. Desto harter siel ihm der ganz unerwartet am 20. Marz 1619 erfolgte Hintitt des Kaisers. Sogleich schried er den Wahltag auf den 20. Juli aus, und schiede einen Gesandten an Shurpfalz, der Friedrich ernstlichst die gegenwärtig bedenkliche Lage zu Gemüth sühren, und die Gesahr des Zusammentritts der Chursurstein schildern solle, wenn man nicht gemeinschaftliche Maßregeln ergreise, und Friedrich sogleich die Aruppen-

Berbungen einstellen murbe. Benig geneigt, biefen vernunftigen Borftellungen Gebor ju geben, erwiederte ber Er bedurfe gu feiner Bertheidigung biefer Truppen; bie meitareifenben Unruben erforberten folde Magregeln ; ben Churfurften, und porgualich ben Reiches vifarien lage es ob zu machen, bag bie auserlefenen Schaas ren frember Truppen nicht in bas Berg von Deutschland brangen, er zweifle febr, ob man bermalen mit jener bem Churcollegium gebubrenden Achtung, Die Raiserwahl vornehmen tonne. Beffer fene es, biefe auf eine ichidlichere Beit zu verschieben." Diefe Grunde überzeugten Suicard nicht, er alaubte vielmehr, baf man nicht obne Die größte Befabr biefes wichtige Beichaft vergogern fonne. hierzu famen noch bie bringenben Mufforberungen bes Pabftes. Da aber faum ju hoffen mar, bag Pfalt, Sachsen und Brandenburg ben Babltag beichicen murben, fo lub er bie geiftlichen Churfurften gu einer gemeinschaftlichen Berathung nach Maing. Babrend biefer erichien ein pfalger Abgeordneter, welcher unfern Churfürften ju einer Unterredung nach Beidelberg einlud. Mus Liebe fur bas gemeine Bobl folgte Guicard biefer Ginladung, und bemubte fich, Friedrich auf beffere fried. fertigere Befinnungen ju bringen. Go gefchab es, bag auf bem anberaumten Bahltage, nicht allein bie geiftliden Churfurften, fonbern auch bie Wefanbten von ben weltlichen fich einfanden. Unter großen Befahren mar Ferdinand aus den Sanden feiner rebellifchen Unterthanen entronnen. Belagert in feiner Burg ju Bien wurde er burch bie unerwartete Sulfe bes Dbriften St. Silaire befreiet, und eilte nunmehr auf ben Babltag nach Frantfurt.

Bu bemerken ift, baß bohmische Abgeordnete auf bemselben Klage führten, baß man ihren entsetten Konig zur Ablegung seiner Wahlstimme zuließ, wogegen sie eine teierliche Protestation einlegten. Allein sie wurde nicht angenommen, und Sucard bedeutete ihnen, baß, versmöge der goldenen Bulle, keinem auswärtigen Gesandten die Anwescuheit in der Wahlstadt erlaubt sep. Ferdinand sem mit dem bündigsten Rechte berufen worden, jedoch wolle man sich zur friedlichen Beilegung ihrer Streitigkeiten bemühen, sobald die Unruhen in Bohmen gestillt waren. Ferdinand selbst sep sehr zum Frieden geneigt."

Alls man am 28. August die endliche Bahlhandlung vollzog, wurde einstimmig Ferbinand erwählt; biese vor den Rathen und Notarien, erst von Suicard, sos dann von dem Dombechant Jakob von Elz dem Bolke öffentlich bekannt gemacht. Um 9. September wurde darauf der Erwählte mit den von Aachen und Nurnberg überbrachten Reichbinstgnien mit den üblichen Feierlichskeiten gekrönt. —

So große Bemuhungen um ben Katholizismus erwarben unserm Chursursten bas besondere Wohlwollen
bes apostolischen Stuble. Paul V. gab ihm dieses in
einem Schreiben vom 8. August zu erkennen, vermöge
welchem er ihn zugleich ermächtigte; zur Bestreitung ber
bedeutend aufgewandten Kosten, einen Beitrag von 60,000
Goldgulden von allen Kirchen seiner Didzese, von welchem Stande sie seyn mochten, zu erheben. —

Das Bestreben ber geistlichen Churfurften gieng nun auf Dampfung ber bohmischen Unruben. Man bewaffnete sich, damit man nicht unvorbereitet von ben forres. pondirenden Standen angegriffen murde. Diesetwegen beschloß man 7000 Mann anzuwerben, und drei Monate lang zu besolden. Den Oberbesehl moge Mar übernehmen, weswegen der Domprobst von Koln, Friedrich von Jollern an ihm abgeschickt wurde. Auf die von den ligirten Truppen veranstaltete Zusammenkunft in Wirzburg sandte Suicard den Dombechant v. Elz, um über die von dem Pabste und Spanien zu fordernden Hisselistungen zu berathschlagen. Suicard war indessen zu hause nicht mußig; er legte auf dem Jakobsderge zum Schutz der Stadt eine Feste an, welche von ihm Suicardsdurg genannt und die nachmals von den Schwes den weiter ausgesührt wurde. \*)

Eine unerwartete hulfe erhiclt ber Kaiser burch bie unausgesesten Bemuhungen Suicarbs. Auf sein Betreiben famen mehrere Fursten in Muhlbausen zusammen. Daselbst brachte er zu Gunsten Ferdinands ein Bundsniß zu Stande mit den Kurfürsten, Ferdinand von Koln, und Georg von Sachsen, dem Herzog Mar von Baiern, und bem Landgrasen Ludwig von hessen Darmsstadt, welche sich auf das innigste zur Aufrechthaltung bes kaiserlichen Ansehens verbanden, so wie zum Schutz und Bertheidigung seiner Lander. An Friedrich erlies gen sie die bringendsten Borstellungen; er moge boch auf

<sup>\*)</sup> In der Folge wurde fie in ein regelmäßiges Fort ums geftaltet, und von I obann Philipp mit vier hoben gemauerten Bastionen verseben. Unter Frang Lothar von Schönborn wurde bas prächtige Gebäude aufgeführt, so ebedem gur Bohnang des Festungs. Gouverneurs bestimmt war, nunmehr aber gur Raferne dienet.

fein Bohl, jenes feiner Kinder und Staaten Bebacht nehmen, und nicht weiter in feinen Unternehmungen gegen ben Kaifer schreiten. Allein vergebens, er zweifelte an einem gludlichen Erfolge nicht.

Die am 6. Rovember 1620 erfolgte Schlacht auf bem weißen Berge bei Prag vereitelte gwar bie bochflies aenden Plane Kriedrichs; bem vorherschenden Beifte Suicarde fonnten aber bie noch bevorstebenden gre-Ben Befahren nicht entgeben. Er fagte bemnach auf ben 9. Rebruar bes folgenben Sahres eine Busammenfunft in Mugeburg an, mofelbft man über die Bahl ber bem Rais fer gu ftellenden Truppen berathichlagte, fo wie uber bie schicklichsten Dlittel, wie man bem von ber Pfalg que, fich uber bie benachbarten Staaten verbreiteten Rriegenn. gemache am wirtfamften begegnen fonne. Die Abgeorte neten fast aller geiftlichen Furften Gubbentichlands fanben fich ein. Rod vor bem gludlichen Musgange ber Schlacht bei Prag mar ber Raifer gefonnen, Friedrich und bie mit ihnen verbundenen Furften in Die Acht gu erflaren; auf Unrathen Sachfens mar biefes jeboch noch Sett erfolgte aber biefe, woburch bie nicht gescheben. Union, ba bie Beachteten meiftens aus ihrer Mitte maren, in ihrem Innerften betroffen murbe. Suicard und ber landgraf lubmig von Seffen Darmftabt, melde von Ferdinand beauftragt waren, bie Stabte von ihr abzugieben, fanden bierburch ben Weg gur Unterhandlung febr erleichtert. Buerft versuchten fie Strafburg auf bef. fere Befinnungen gu bringen, fest überzeugt, bag, wenn ihnen biefes gelange, gewiß mehrere bem Beifpiele biefer machtigen Stadt folgen murben. Mit gludlichem Erfolge murden ihre Bemuhungen gefront. Strafburg verfprach

ben Korrespondirenden ferner keinen Beistand ju leisten, und in die Pfalzer Sandel sich weder direkt noch indirekt zu mischen, wogegen der Kaiser der Stadt Bergessenheit des Bergangenen, seine Gnade und Gewogenheit verhieß. Bald darauf folgten diesem Borgange Ulm, Nurnberg, Worms, Speier, Weissendau, Korthenburg, Windsheim, Nordlingen, heilbronn. Und endlich erfolgte auch zu Mainz am 12. April die Ausschennung bes spanischen Generals Marchese von Spinola mit den Korrespondirenden, wodurch die Union ihre Endschaft erreichte.

Alle Gefahr schien nunmehr für unsere Gegenden vorüber, als auf einmal ganz unerwartet ein Abentheuerer, Graf von Mansfeld, ber aus ben abgedankten Truppen ber Union 20,000 Mann angeworben hatte, gebrängt von Tilly, aus ber obern Pfalz sich in die untere zog, und aller Orten, wo er hinkam, raubte und brandschapte. All ber Schrecken, ber bis daher Bamberg, Burzburg, Eichstett und andere Glieber ber Ligue gesängstet, bemächtigte sich nun auch von Mainz, Speier und ber übrigen Bisthümer am Rhein. Ehrist ian von Braunschweig siel nebstem in die Nemter Amdineburg, Neustabt und Naumburg ein, und hausete überall mit einer so rohen Barbarei, daß sie nirgends, als nur unter Türken ihres Gleichens hatte. Dieses erhellt aus Suiscards eigenhändigem Schreiben.\*)

<sup>\*)</sup> Um 30. Janner 1621 fchrieb derfelbe: wobei es gleichwol nit verblieben, fonbern inzwifchen herzog Ehriftian von Braunfchmeig mit feinem bei fich habenben Rriegevolt in unfere Nemter Ameneburg, Reuftatt und

In biefer brangvollen Lage beeilte fich Guicarb ben fraftigen Schut ber Ligue anzurufen. Max fandte ibm fogleich Truppen ju Gulfe, mit bem Bunfche, bag er bie Oberleitung ber friegerischen Operationen übernebmen moge. Da er folches aus wichtigen Grunden perweigerte, beauftragte er einige ber Seinigen, welche bem oberften Pfleger ber Truppen, bem Johanniter Romenthur Kerbinand von Muggenthal mit Rath und That beiftunden. Um ben Angriffen Mansfelds und Braunfchweige befto fraftiger ju wiberftehn, vereinte er fid mit den benachbarten Furften, ben Bifchofen von Burg. burg, Bamberg, Fuld, und bem Landgrafen von Darm. ftabt auf einem Tage ju Maing babin, baß fie auf ibre Roften Truppen ftellen, beren Dberbefehl letterer übernehmen folle. Bu gleicher Beit fanbte er feinen Mepoten Abam Philipp von Gronenberg in bie Dieberlande gu ber Infantin Donna Ifabella, bamit bie franischen Truppen, welche feither in Sungarn geftanben, an ben Rhein beordert murben. Much follte er auf Cubfibien antragen, indem bas Ergftift außer Stande fen, noch langer auf eigene Roften bie Rriegefoften ju ertragen. Bon ber

Naumburg, im benachbarten Stift und Jurfentum feindlich eingefallen, diefelbe gebrandschatt, unsere arme unschuldige Unterthanen, von hauß und hof verjagt, dieselbe beraubt, geplundert, ju Lod geschlagen, theils jämmerlich erschosen, die Röpf und Urm vom Leib ge: hauen, ju den Thuren und Fenstern hinausgeworfen, und mit solcher feindseligen Geparung und Tirannistrung ibnen jugefest, daß es jum höchften zu erbarmen, und dergleichen, außer vom Erbseind Ebristlichen Nahmens, dem Türten, nit mehr erhöhrt worben —

Gemabrung biefer Puntte bange bie Erbaltung eines fo alten und eblen Stiftes ab. Auf nachbrudliche Empfehe lung ber Infantin erfolgte ein Schreiben bes Ronige, in welchem er ben Churfurften verficherte; er murbe nie Die bem Raifer ergebenen Rurften verlaffen, und habe bic. fermegen bem Grafen von Danate ben Befehl ertbeilt, brei Regimenter Beteranen an ben Rhein abzuschicken. Gbe jeboch bie versprochene Sulfe antam, richtete ber Bergog von Braunichweig in bem obern Ergftifte mab. rend feinem Bug an den Main unbeichreibliches Unbeil an. Er nabm Urfel und Sodift mit Sturm binmeg, ers morbete alle gurudgebliebenen Bewohner obne Rudficht bes Beschlechts ober Alters, theilte fich in ibre Guter, und ließ am beiligen Pfingsttage Urfel, Efchborn, und Sulzbach in Brand fteden. Diefem Unwefen machte bie Anfunft Tilly's ein Enbe, ber ihm bei bochft eine folche Rieberlage beibrachte, bag er genothigt murbe, bie Flucht ju ergreifen, und fich in bas Glfag jurud ju gieben.

Ferdinand, höchst entrustet über die Rebellion Friederichs, glaubte nun mit vollem Recht gegen densselben vorschreiten zu können. Er war überzeugt, daß dieser Fürst, obgleich gedemuthigt, doch nie aufhören wurde, durch Machinationen das Wohl des Reichs und seiner eigenen Staaten zu gefährden. Seine geheimen Verbindungen mit Gabor in Hungarn und den Türken ließen ihn für die Zukunst Alles befürchten. Er hielt es demnach sur Pflicht, ihn der Churwürde zu entsetzen, und solche auf Max zu übertragen, diesem um die Ruhe Deutschlands und das Wohl der katholischen Religion so hoch verdienten Fürsten. Man war zwar allgemein der

Meinung im Reiche; bag eine fo wichtige Sanblung nur mit Benehmigung fammtlicher Stande, nach vorberges gangener feierlicher Citation und Berantwortung bes beidulbigten Theile fonne vorgenommen merben, ber Rais fer aber bielt es fur binlanglich, menn er bie Churfurften und einige ber vornehmften Furften beriefe. Dem zu folge erließ er eine Mufforberung an bie geiftlichen Churfurften, an bie von Sadifen und Brandenburg, ben Ergbischof von Salzburg, bie Bifchofe von Burgburg und Bamberg, an Mar von Baiern, ben Pfalggrafen von Reuburg, ben landgrafen von Darmftabt, ben Bergog Ulrich von Braunschweig und ben Bergog von Pommern, fich bei ihm in Regensburg einzufinden. Suicard und ber Churfürst von Roln erschienen perfonlich, ber von Trier ents schuldigte fich mit Leibesschwäche. Sachfen, bas anfangs lich fehr geneigt ichien, mar wegen ber unzeitigen Berjagung ber Prediger ju Prag, ju nichts ju vermogen, fo auch Brandenburg, fie fchicften jedoch Abgefandte. woller Berfammlung Schilderte ber Raifer bie großen Bergehungen, beren fich Friedrich fchulbig gemacht, und erhob bie ausgezeichneten Berbienfte Maximilians von Baiern, wegwegen er, in Unfebung ber abicheulichen, und zuvor im Reich nie erhorter Felonien bie beimgefallene Pfalger Churwurde aus faiferlicher Machtvollfommenbeit auf ben Bergog in Baiern übertrage. Die geiftlichen Churfurften ftimmten bem Raifer bei. Sachfen, Branbenburg und Darmftabt manbten bagegen ein: bag man in einer fo wichtigen Sache mit Borbewußt ber Churfurften nach bem Innhalt ber faiferlichen Bablfapitulation verfahren folle. Suicard follug einen Mittelmeg por. und erflarte: bag, ba ber Ronig von England verlangt

habe, Rucficht auf seine Nepoten zn nehmen; dem Kaiser aber nicht unbekannt sey, wie die goldene Bulle, das beiligste Reicho-Fundamental-Gesch, verordne, daß man bei einem solchen Falle, die Agnaten im Falle ihrer Unsichuld, nicht übergehen könne, so bate er, daß, wenn die Erhebung des Herzogs weder der goldenen Bulle, noch der Wahlkapitulation entgegen sey, man die Sache dahin ermäßige, daß den Agnaten und Verwandten des Königs in England kein Präjudiz daraus erwachse.

Diefe eben to meifen als gegrundeten Borftellungen bemogen ben Raifer ju ber Erflarung: bag, menn Friebes rich feine Schuld abbitten, und alle Beranlaffung ju Rla. gen beben murbe, fo wolle er ibn auf Rurbitte ber Rurften mieber ju Gnaden aufnehmen, mit Ausnahme jedoch ber Churmurbe, welche einem andern bestimmt fen. Aus Rud. fichten gegen ben Ronig von England und mehrerer andes rer Fürften wolle er gestatten, bag bie Unspruche ber Sobne Friederiche und feines Brudere auf die Churmurbe untersucht, und ben Reichsgesegen gemaß von bem Churtollegium entschieben murben. Auch wolle er Gorge tragen, bag bem Inauguratione. Diplome bie Rlaufel eingeschaltet merbe; obnbeschabet bes faiferlichen Unfebens, und ohne Nachtbeil ber Gobne bes Beachteten, feines Brubere und feiner Manaten. Ferner verfpreche er, bag er Senem, fo bie Churmurbe quaefprochen murbe, nach bem Ableben Marens, auf erfolgtes gebührendes Unfuchen ohnversaumt bie Investitur ertheilen molle, in welche Bes bingung auch ber Bergog von Baiern eingewilligt babe. "3mei Tage barauf (1623) ertheilte Rerbinand bem Bergoge bie Belebnung, welcher Reierlichfeit Guis carb beimohnte. Wie febr er fich burch feine biebei

geleisteten Dienste bei bem Raifer und Pabste bie Unabe jugog, bezeuget das Schreiben Gregore XV.

Beunrubiget burch einen abermaligen Ginfall in Bob. men von Seiten Chriftians und bebrobt von einem Bruch mit ber Pforte, fieng Ferbinand es faft au berenen an, bag er bie Pfalger Churwurbe an Baiern übertragen babe. Er beforgte, baß er auf biefe Beife nie Rube erlangen murbe, fo lang Friederich nicht gufrieben geftellt mare. Er ließ baber bem Max ben unerwarteten Untrag von Errichtung einer achten Chur machen. Bergog mar auch nicht abgeneigt, verfprach Alles gum Fries ben beigutragen, nur wolle er feinen erhaltenen Rang bebaupten. Da indeffen bie Gachen in Betreff Chriftians und Gabors eine gunftige Wendung nahmen, fo lief Rer. binand biefes Projett bis gur gelegenen Beit beruben, befonbere ba man fich hoffnung machte, Sachfen zu geminnen. Bu befto leichterer Erreichung biefes 3mede, batte Kerbinand balb nach bem Regensburger Reichstage, bem Churfurften von Sachfen wegen beffen aufgewandten Rriegstoften von feche Millionen bie Laufiig pfandmeife überlaffen.

Um bas Geschäft jum gewinschten Ende zu bringen, beauftragte ber Raiser hiemit Suicard, ber durch sein weises, gemäßigtes Betragen im Reiche hochgeachtet, und in besonderer Gunft bei Sachsen ftund. Desgleichen wandte sich ber staatstluge Marimilian an ihn, mit Betheuerung seiner patriotischen Gesinnungen und ber großen Achtung gegen die Reichsgesete, womit er seine churfurstlichen Pflichten zu erfüllen gebente, nur bege er ben Bunsch, von Sachsen anerkannt zu werben. Beseelt von bem aufrichtigen Berlangen, biese wichtige Sache zum gewünschten

Biele gut fuhren, fchrieb ber alte ehrmurbige Guicarb an ben Churfurften von Sachfen: bag es ihm fein Berg bis in ben Tod betruben murbe, wenn er in biefen feinen letten Jahren über fo vielfaltig ausgestandene Berfolgung, Sorge. Mube und Arbeit auch noch eine Beranderung in ben Gefinnungen beffelben und ein Migtrauen in bem durfürftlichen Rollegium, barauf bis baber fich einzig und fait allein bas faft gerruttete Reich gelebnet, erleben follte. Er verlaffe fich aber in biefem feinen Unliegen einzig auf bes Rurfürsten tapferes, aufrichtig beutsches Gemuth, und beffen in ungabligen Belegenheiten gezeigte Treue gegen ben Raifer, sowie er fich bagegen auch von ber Suld und Onabe bes lettern und beffen Sorgfalt fur bas durfurfts liche Rollegium und bas Baterland verfichert halten fonne. Mus ber Beilage merbe er erfeben, wie einen boben Res fpeft und getreuen Gifer ju ibm und bem gemeinen Befen ber Bergog von Baiern trage, und wie berfelbe nichts bober fuche, als mit bem Churfurften in rechtem unges farbten Bertranen und naberer Alliang gu fteben. folde Bereinigung bes Saufes und ber vornehmften Glies ber verhoffe er, bag bie Wieberbringung bes Friedens und Boblftanbes bes Reiche nicht fogar verloren fen. "Die Rolge biefes berglichen aufrichtigen Schreibens mar. baf eine perfonliche Busammenfunft verabrebet murbe, melde in bem folgenden Jahre (1624) ju Schleußingen, einem Stadtchen in bem Bennebergischen, fatt batte. Fürsten, ber spanische Gesandte, und ber General Tilly fauben fich bafelbft ein. Der Churfurft von Sachfen verstand sich zu Anerkennung ber achten Churmurbe in ber Perfon Maximilians, jeboch nur fo lang er leben wurde, und ohne Prajudig ber Pfalgifchen Familie.

freuet über diefes gludliche Gelingen eilte Suicard zu Max, welcher fofort mit möglichster Feierlichkeit in bas Churkollegium eingeführt wurde.

Bon biefem gludlichen Greignig lieg unfer Churfurft bie Infantin Ifabella burch ben Jesuiten Reinbard Biegler benachrichtigen, aber auch zugleich vorstellen: feither babe er mit bochfter Unftrengung und Gifer fur bie Sache bes Raifers gearbeitet, bie Ausschnung mit Sachsen bewirft; nunmehr muffe eine Berfammlung ber Churfurften gehalten merben. Sollte biefe von ermuniche tem Erfolge fenn, mußten vorerft bie Binberniffe aus bem Beg geraumt merben; bie benachbarten Rurften begten ben Berbacht, als wolle bie Krone Spanien bie occus pirten Canber fich queignen, und feine Macht im Reich auf Roften ber Furften befestigen. Durch bie Regierungs weife, mit welcher Spanien in ber Pfalg gu Bert gieng, murben die Provingen ausgefaugt, und die Benachbarten, gegen bas vom Raifer gegebene Berfprechen, ungemein von ihren Befatungen gebrudt. Die Bemuther feven bierburch fo erbittert, bag biefes nicht anders, als jum größten Rachtheil bes Raifers gereichen mußte. Gelbit unter ben Ratholischen seven mehrere, bie unverhoblen befennten, fie fegen weit glimpflicher von Frieberich behandelt worden, ale es bermalen gefchabe, fie munich ten baber offentlich beffen Wiebereinsetung. Deutlich erhelle biefes aus bem Benehmen ber benachbarten Ronige, Furften und Republifen, welche aus Miftrauen gegen bas Saus Deftreich bie größten friegerischen Buruftungen machten. Er bate baber bie Infantin, fie moge, in Ermagung ber Boblfart Deftreiche und bes beutschen Reiche, fich verwenden, bamit Spanien erflare: feine Befigung

ber Pfalz fur fich zu behalten, sondern daß es bereit fen, nach bem Spruch bes Raifers und ber Churfursten biefelbe ohne Beigerung zu übergeben.

Auch des Churfürsten von Baiern vorzügliche Angelegenheit war es, daß auf das baldigste eine Churfürsten-Berfammlung gehalten wurde. Die hoben Jahre Suieards erfüllten ihn mit Besorgniß, sollte er mit Tob abgehen, so war zu befürchten, daß Sachsen sich nicht so geneigt erzeigen wurde. Der Kaiser und Suicard waren hiermit einverstanden. Sachsen erklarte sich aber nach geschehener Aussoderung auf allgemeine Berufung der Stände, wodurch das Geschäft verschoben wurde 1625.

Unter fo wichtigen Beichaften mar unfer Guicarb ergrauet; im Unfange bes Jahres 1626 verspurte er eine mertliche Ubnahme feiner Rrafte. Aber obgleich bettlägrig, unterließ er nicht bie Sorge fur bas Bobl bes Reichs. Gehr weißlich antwortete er bem faiferlichen Befanbten Schwarzenberg in Betreff bes Untraas Spaniens. welches ein inniges ftetemabrendes Bundnig vorfchlug, welchem auch ber Raifer nicht abgeneigt fen; es fame bier auf Bieles an, welches reiflich ju überlegen fen, Die Meinung Baierns fcheine ibm febr richtig, bag man porberfamit bie Bebingungen Spaniens vernehmen muffe; er glaube aber, bag biefes am schicklichften auf ber Stanbe Berfammlung gescheben tonne, fonft tonnte bieg ben Droteftanten Beranlaffung ju gehaffigem Argwohn geben. Die Launen ber Bludegottin feven veranberlich; follte ber Rrieg fortgefest werben, fo muffe man bie Streitfrafte und Mittel mobl ermagen.

Dem Furstbifchof von Denabrud, Frang Egon, ber in Auftrag von Baiern ibn um Rath fragte: wie die

zwischen Wallenstein und Tilly obwaltenden Streitige feiten tonnten beigelegt, mit Spanien ein ewiges Bundniß geschlossen, und zur Fortsetzung des Krieges Waffen und Kriegsbedurfnisse berbeigeschafft werden, ertheilte er seine wohlmeinende Rathschläge, wobei er höchlichst bedauerte, daß er duch die unerhörten Berheerungen, welche der von Braunschweig in dem Eicheselbe und in heffen angerichtet habe, außer Stand gesetz sey, nach dem Wunsche seines Herzens zu dem Bedarf des verbündeten heeres beizutragen.

Rury por feinem Enbe erlebte er noch bie freudige Rachricht von ber ganglichen Rieberlage bes banifchen heeres burch Tilly, weghalb er am 14. Geptember, bie Rurften von Trier, Roln, Speier, Morms, Strafburg und Ruld auf bas bringenbfte auffoberte, Die Gache Tillne aus allen Rraften ju unterftugen; aber noch am namlichen Tage murbe feine Rrantheit fo ernftlich, baß er am folgenben allen weltlichen Gorgen entfagen mußte, und fich ju feinem Enbe vorbereitete, welches auch in ber Racht vom 17. September zu Afchaffenburg erfolgte, in einem Alter von 73 Jahren und etlichen Monaten. Rerbinand biefe Trauerbotichaft erfubr, befannte er mit tiefer Behmuth: "bie festefte Stube bes Glaubens und bes Reichs fen gefallen." Dit nicht minberer Betrubnif außerten fich ber Furft von Baiern und ber Churfurft von Sachsen, ein Berr von altdeutscher Redlichkeit, in ihren Rondolengschreiben an bas Domfapitel. Seine Leiche murbe am 1. Oftober nach Maing gebracht, und nach ber von bem Jesuiten Reinbard Biegler gehaltenen Trauer-Rebe, von fechgehn Abelichen aus alten Gefchleche tern, auf ben Schultern in bas eiferne Chor getragen. Seche Domvifarien übernahmen fie nun und fentten fie

in bie von ihm noch bei feinen Lebzeiten errichtete Gruft ein. Seine Eingeweibe wurden in ber Jesuitenfirche ju Afchaffenburg mit folgender Innschrift beigesett:

Joanni Suicardo Arch. Mog. P. Elect. P. P. Fund.

Anno Domini 1626 17. Sept. mortuo, Societas Jesu requiem aeternam precatur, servans sub hoc marmore. cor, cerebrum, linguam, viscera, charissimum pignus meritissimi Praesulis, Principis, Patris, Fundatoris.

## R. I. P.

Sonft murbe ihm weber bier, noch in Ufchaffenburg ein Denknal gesetht.

Suicarb ist mit ben größten Mannern seines Zeitalters zu vergleichen. Ein Fürst, beseelt von inniger Gottesfurcht, hobem Geist, besonderer Rlugheit und Borficht, welche Eigenschaften durch langwierige Uebung in Geschäften so geschärft waren, daß er selten den richtigen Gesichtspunkt versehlte. Dabei war er außerst thätig und wußte die Herrschaft über sein Gemuth dermaßen zu beshaupten, daß er im Unglud weder verzagte, noch durch gludliche Ereignisse erhoben wurde. Gegen die Armen und Nothleidenden war er wohlthätig, und gedachte ihrer noch sehr reichlich in seinem Testamente.

Bahrend seiner Regierung erließ er mehrere heilsame Berordnungen, sowohl in Betreff ber geistlichen als weltlichen Ungelegenheiten. Unter ben lettern ift bie Erneuerung bes Umortisationsgesehes zu bemerken, wodurch bie schon von Daniel festgesehten Grundsabe abermals

eingeschärft, und auf bas strengste bie Erwerbung burgerlicher Guter von Seiten ber gefreieten Personen zum Nachtheile und Schaben bes Burgerstandes, untersagt wurde. Mit gleicher landesväterlicher Sorgsalt verbot er den Mißbrauch des Alerus, welcher seither, sich auf seine Privilegien stügend, nicht blos von seinen Beneficie-Beinen, sondern auch von jenen, die er durch Kauf und Erbschaft erworden, oder an Schuldenstatt angenommen, das Umgeld verweigert hatte. Sehr löblich und zweck-mäßig verfaßt sind seine Kirchenordnung für das Sichsseld, und die darin vorgeschriebenen Punste für Pfarrer, Altarischen und Schultheißen, wonach die Jugend zur sleißigen Erlernung des Katechismus angehalten, und die Erwachsenen durch angemessen Strafen von den herrschenden Lastern abgehalten werden.

In Erbauung offentlicher Gebaube zeigte er eine ungemeine Prachtliebe. Wenn man bas fürstlich erbauete Schloß zu Alchaffenburg erblickt, sollte man kaum glausben, wie es möglich gewesen, in so brangvollen Zeiten ein so berrliches Gebäube ohne Druck der Unterthanen aufzuführen. Um 17. hornung 1613 legte Suicard den ersten Grundstein, und im Jahre 1619 wurde dafselbe beendigt. Das ehemalige Universitätsgebäude, jest eine Kaserne, erbauete er für die Zesuiten im Jahre 1615 um die Summe von 20000 Thalern, desgleichen das Stadtgerichtshaus auf dem höschen, wie sein daran besindliches Wappen mit der Jahrzahl 1611 bezeuget.

## LXV.

Georg Friedrich, Freiherr von Greiffentlau, auch Furfibifchof ju Worms,

ermablt am 20. Ottober 1626, ftirbt am 6. Juli 1629.

Georg Friedrich, aus dem uralten berühmten Geschlechte der Freiherren von Greiffenklau \*) Bolleraths, war am 8. September 1573 geboren. Mit bes sonderer Sorgsalt erzogen, erhielt er zu Rom im deutschen Kollegium seine Ausbildung. Sehr frühzeitig wurde er zum Domprobst von Speier und Worms befördert. Da er auf der Bersammlung der Reichsdeputirten zu Speier sich seines Auftrags mit eben so großer Klugheit als Mäßigung entledigte, wurde er bald darauf im Jahre 1601 Domscholaster, und endlich 1604 durch den Tod Philipps, Cray von Scharpfenstein, wegen seinen Berdiensten, wie Suicard dem Pabste berichtete, zum Domprobst von Mainz erwählt.

Als Suicard im Jahre 1610 nach Prag zu tem Kaiser reiste, ernannte er ihn zum Stadthalter, seche Jahre darauf wurde er Bischof zu Worme, und nach dem Absleben Suicards mit allgemeinem Frohloden ber Geist

<sup>\*)</sup> Seine Familie mar icon im XIII. Jahrhundert fehr angesehen. Ruthard von Greiffenklau war gegen die Salfte des XIII Jahrhunderts Dombechant, und bessen beide Brüder, Emich und heinrich, zeichneten sich den fich durch Wassenthaten aus. Bribe entledigten sich nachher ihrer Burde, und wurden Monche, Der eine begab sich in ein Rloster von Ragusa, der andere nach Köln in jenes zum heil. Pantaleon.

lichfeit, des Abels und des Bolfes, am 20. Oftober 1626 einhellig jum Erzbischof ermabit. \*)

Nachbem er gleich am ersten Tage ben Ministern und Rathen, bem Domsanger und Hofrathe Prafibenten Reinhard von Metternich, bem Kanzler Gereon, bem Vicebom von Achassendere, Phil. von Hohened und Sberhard von Muggenthal ben Sid abgenommen hatte, ließ er sich am 25. Oftober von den Bürgern bulbigen, und begab sich sodann am 4. November zu dem nämlichen Zwed in das Rheingau. Im Anfang des solgenden Jahres sandte er den in Geschäften sehr bewanderten Zesuiten Reinhard Ziegler nach Nom, um die Bestätigung und das Pallium zu erhalten.

Ferdinand ließ durch seinen Gesandten, ben Grafen von Kheven huller, einem herrn von großem Ansehen, bem Spursursten seine Gludwunsche abstatten, und zugleich die Anzeige von der Berlobung seines Sohnes mit der spanischen Infantin Maria machen, so wie auch, daß die Infantin Isabella den König von Dannemart ersucht habe, seine Truppen von den Reichstanden abzusiehen, und die Parthie des Chursursten von der Pfalz zu verlassen, ansonsten der König von Spanien genothigt sey, mit seiner ganzen Macht auf ihn loszugehn. Seen so tröstliche Rachrichten erhielt er vom König in Frankreich. Dieser ließ durch seinen Gesandten March es

<sup>\*)</sup> Da er Bifchof ju Worms war, so gelangte er per modum Postulationis ju dem Erzstifte, und prafentirte ju diesem Ende in der kapitusarischen Wahlversammlung ein Breve Eligibilitatis, welches ihm schon im J. 1619 vom Pahfte Paul V. ercheist worden.

ville erklaren: wie hochst miffallig ihm bie feitherigen Unruhen im beutschen Reiche maren, sein sehnlichfter Bunsch sey bie balbige Beilegung, wozu er aus allen Kraften beitragen wolle.

Da indeffen bie Reichslander, vorzüglich jene, welche bem Raifer ergeben maren, burch Musmahl ber Stationen und Biuterquartiere unendlich litten: fo fchrieb unfer Churfurft eine Busammentunft ber fatholischen Furften auf ben funftigen hornung nach Burgburg and. auch bier, wie anderemo, fonnte bem Uebel nicht abgebolfen werben. Ginige bielten einen allgemeinen Reiches tag fur bas zwedmäßigfte, andere verwarfen ibn weaen ber überall berrichenben Zwietracht, wieder andere biels ten ben Rrieg fur bas glorreichfte. Der Schluß fiel enbe lich babin aus: man moge burch eine. Befandtichaft ben Raifer erfuchen laffen, ben Ausschweifungen ber Golbaten Schranten ju fegen, bamit bie bem Saufe Deftreich ergebenen Furften nicht ferner gebrudt, auch folle ben Lauenburger und Ballenfteinischen Truppen der Befehl ertheilt merden, anderstwohin ju gichen und feine Leute mehr anzuwerben. Der Raifer antwortete bierauf: er finde es rathfam, bag die Churfurften fich befhalben ju Dublhau. fen verfammeln moditen.

Inbessen hatte Georg Friedrich bas Pallium von Rom erhalten, welches er sich von seinem Beihbischof Ambrosius Sabaus mit großer Feierlichkeit anlegen ließ. Auch empfieng er zu Aschaffenburg in der bortigen Stiftstirche von eben bemselben auf Marien himmelfahrt bie bischiche Konsekration. Und ba man ihm über ben traurigen Zustand ber Kirchen in Thuringen Bericht ersstattet hatte, verordnete er eine Bistation berselben, mit

welchem Geschafte er feinen Bicarius in jenen Gegens ben Chriftoph, Bifchof von Ascalon, beauftragte.

Um bem Bunfch bes Raifere ju entsprechen, ließ er ben Churfurften eine Busammenfunft in Dublhaufen ansagen. Er hoffte mit Buversicht, baß sich alle einfinben murben. Allein fury vor bem anberaumten Tage ers fubr er bie Unpaglichteit bes Churfurften von Baiern; jene von Trier und Roln entschulbigten fich mit ber Rurcht vor ber Gefahr, bie ihnen brobte, indem bas ihnen nabe gelegene Grolle erobert worden. hierdurch murbe biefer wichtige Ronvent bis in ben Oftober vergogert. Um biefe Beit begab fich Georg Friedrich, nachbem er Unfelm Cafimir von Bambold zum Stattbalter ernannt batte, nach Mublbauten. Gleich in ber erften Sigung am 18. Oftober trug er folgenbe Dunfte gur Berathung vor: 1) wie ben fchweren Uebeln abzubels fen fen, welche in Beranlaffung bes bohmischen Rriegs burch bie verberblichen Ginquartierungen und gewaltthas tigen Erpreffungen gegen bie Billensmeinung bes Rais fere ben Reichstanden jum bochften Berberben jugefügt murben. 2) Muf welche Beife ber Friede mit bem Rais fer und ber ibm ergebenen Stanbe auf eine, ber Burbe und bem Unfeben bes Reiche entsprechenbe Beife, tonne bergeftellt werben. 3) Die biefer Frieden, wenn er unter bem Schute bes Allmaditigen erlangt murbe, fonne erhalten, auf die Nachfommen überbracht, und alle Zwietracht getilgt werben. 4) Wenn er gegen Erwarten nicht ju Ctanbe fame, auf welche Beife man ben Stos rern ber öffentlichen Rube begegnen tonne. 5) Da ver-Schiedene Gegenstande, welche bas Churfollegium betref. fen, auf bem letten Konvent nicht erlebigt worden, muffe man solche nochmals vornehmen, wenn es die Zeit gesstatte. Bahrend diesen Berathschlagungen traf ber kaiserliche Gesandte von Strahlendorf ein, welcher erklarte: ber Raiser habe die gegenwärtigen Uebel nicht veranlaßt, die Stände hätten zu deren Abwendung nicht mitgewirkt, er wünsche nun, daß man über die Mittel berathschlage, wie man Dannemart von der Parthie des Chursürsten von der Pfalz abzöge; auf welche Beise man dem Sause Destreich die zur gemeinschäftlichen Bertheidigung aufges wandten Kosten vergüte, und im Fall der Fortsetzung des Kriegs, wie der hierzu erforderliche Auswahd zu bestreiten sen, Webrigens sen sein fester Bille, die von den Chursürsten vorgeschlagenen Friedenspunkte anzunehmen, wenn sie mit der Würde des Reichs vereindar wären.

Die Churfürsten schoben die Schuld des bieberigen Rriegs auf den Pfalzgrafen, weswegen sie für nothig erachteten, daß er dem Kaiser die gehörige Abbitte thue, auf ewig der Krone Bohmen, ja dem verwirkten Shurssürstehthume entsage, von allen diffentlichen und beimlichen Bundnissen gegen den Kaiser und andere Fürsten abtrete, und wegen seines fünstigen Betragens Bürgschaft leifte. Bürde der Pfalzgraf diese Bedingungen erfüllt haben, soll er aus kaiserlicher Gnade von der Reichsacht losgesprochen und von dem Kaiser einen Theil seiner Lander zurückerhalten. Geschähe dieses nicht, so wollten sie dem Kaiser gegen ihn hülfe leisten, wenn man nur nicht ferner ihre Länder mit Musterpläten, Durchzügen und Kontributionen, wie bisber geschehen, beschwere.

Ermuntert burch bie gludlichen Fortschritte ber fais ferlichen Baffen begehrten die Ratholischen ferner bie Bus rudgabe aller von ben Protestanten nach dem Paffauer

Bertrag eingezogenen Rirchenguter, eine Forberung, welche von unabsehbaren Rolgen mar, und bie Gemuther ber Protestanten ungemein erbitterte. Es mar jum Erstaus nen, fagt Schmidt G. b. Deutschen, bag sich niemand erinnerte, mas man in eben biefem Mublhaufen por neun Jahren (1619) bem Churfurften von Sachfen fur eine feierliche Buficherung gethan. Allein ber alte einfichtige patriotische Churfurst Suicard von Maing lebte nicht mehr, ber fich gewiß einem folden Borbaben aus allen Rraften murbe miberfest haben." Man trennte fich, ohne bag nur ber geringfte Bortheil gur Berfiellung ber ers febnten Rube in Deutschland bieburch erwachsen mare. Georg Friedrich begab fich nach Selligenftadt, nahm bie Suldigung bafelbft ein; von ba verfügte er fich nach Duberftabt, beffen Magiftrat Abbitte that, wegen ber por amei Sahren von etlichen Burgern erregten Religioneun. ruben, worauf fie ibm von neuem bulbigten. Rach Erfurt fandte er ben Domfanger von Metternich gur Ginnahme ber Sulbigung.

Das stolze übermuthige Betragen Ballensteins hatte bie Gemuther ber beutschen Fürsten emport. Wohin er mit seinen ausgelassenen Soldnern kam, betrug er sich wie ein unumschichnfter herr, ber schonungslos Freund wie Feind mit einer unbeugsamen hatte behandelte. Selbst bem Kaiser, bessen Besehle er verachtete, war er surchtbar. Seinen ganz eigenen Talenten in Anwerbung von Truppen hatte man zuviel nachgeschen. Besonders war er den Shursfürsten seind, und soll zu Prag, vor seiner Abreise gegen ben spanischen Gesanbten gedußert haben: wenn der Kaiser und sein Sohn mit Tod abgingen, so wolle er den König von Spanien auf den Kaiserthron erheben: Diese Gesin-

nungen bes ftolgen Mannes verbroffen ben Churfurften von Baiern fo febr, bag er burch einen Gefandten unfern Churfürsten ersuchen ließ, eine Bersammlung ber fatholischen Churfurften ju veranstalten, bamit man bei Beiten bas bochtrabende Benehmen diefes Mannes gugle. Georg berief bemnach im July 1628 bie Churfurften nach Bingen, wozu er auch ben von Sachsen einlub, von bem aber eine abichlagliche Antwort erfolgte. Man beichloß bafelbit ben Raifer bittlich ju ersuchen, bag er bem brudenben Rriegsungemach, wodurch bas Reich in bie außerfte Bebrangniß verfett fen, Abbulfe leiften, bem Ballenftein ben Oberbefehl entziehen, und die Uebergabl ber Truppen verabschieden moge. Hebrigens bielten fie bafur, bag man bem General Tilly jur Abschliegung bes Friedens mit Danemart ben Ballenftein beigefellen fonne. - Der Infantin Ifabella, welche um Gulfe ansuchte, erwies berte man , die Berbunbeten fonnten ihr feine Sulfe ichiden, weil fie fich in ben niederlandischen Rrieg nicht einlaffen tonnten, theile auch weil fie ber Truppen gegen bie Dadinationen Ballenfteine benothigt feven. - Jeboch , bevor man die Gefandtichaft nach Wien abschickte, ertheilte Georg Friederich bem Churfurfien von Sachfen Rach. richt von ber getroffenen Uebereinfunft. Der Churfurft antwortete, bag es ihm und Brandenburg zwedmäßig fchien, bem Raifer Borftellungen wegen ber traurigen Lage ju machen; übrigens fen es ihm angenehm ju vernehmen, wie viel ein jeber gur gemeinschaftlichen Bertheibigung beitragen muße, und ob man theilmeife ober gemeinschaftlich agiren muße.

Georg befürchtenb, baf wenn Sachsen gur Bestreitung bes Kriegs, Gelbbeitrage in bie Raffe ber Berbundes

ten liefern wurde, baffelbe auch auf die Mitbirektion Anfpruche machen durfte, oder wenn es getrennt sich in Bertheidigungsstand sette, es leicht geschehen konne; daß seine Truppen durch Beihulfe der Protestanten oder aus wärtiger Fürsten auf eine solche Zahl vermehrt wurden, welche die Zahl jener der Berbundeten übersteigen durften; glaubte vielmehr, man musse mit vieler Borsicht zu Berk geben, und sich vordersamst mit Trier, Kölln und Baiern berathen.

Indessen nahm unser Churfurst ben Bischof von Des nabrud, Franz Wilhelm von Wartenberg, ber ihm zu Mainz einen Besuch abstattete, in die Ligue auf, nache bem er ihm eidlich versprochen, die erforderlichen Bedingsniße genau zu erfüllen. So nahm er auch auf Ersuchen des Kaisers, im Namen des Erzherzogs Leopold Wilhelm Besitz von der Abtei Herbeld, welche der Pabst bemselben, des fraftigen Schutzes wegen, verlieben hatte.

Der Friede mit Danemark kam am 12. Mai 1629 ju Lubed, auf eine fur ben König zwar vortheilhafte, aber nicht ruhmwolle Beise zu stand. Er überließ die Herzoge von Mekkenburg ihrem Schickfal, erhielt bagegen alle seine Lander zurud, und ward von Erstattung ber aufgewandten Kriegskosen befreiet, solle sich aber kunftig in Reichskachen nicht anders einmischen, als einem Stande bes Reichs wegen dem Herzogthum Hollftein gebühre, und sich die Erz, und Hochstifter fur sich und seine Sohne unter keinem Vorwande anmaßen.

Mahrend man ju Lubed an herstellung des Friedens arbeitete, bemuhte fich Ferdinand den uralten Streit, wegen der nach Abschluß des Passaner Bertrags widerrechtlich von den Protestanten eingezogenen geiftlichen Gus

ter, beigulegen. gangft batten bie Ratholifen bieruber Rlage geführt: fie grundeten bie Berechtigfeit ibrer Sache auf ben in bem Religionefrieben festgefegten geiftlichen Borbehalt, wornach ein Beiftlicher, burch feinen Ueber, tritt gur protestantischen Religion, fogleich feiner Pfrunden verlustig werbe. hingegen beriefen fich die Protestanten auf ben nun giemlich langwierigen Befig, auf ihre Protestation gegen ben geiftlichen Borbehalt, und auf bas ihnen im Religionefrieden jugeftandene Jus reformandi: fie faben alfo jebe mit ihren Befinnungen nicht übereinftimmenbe Sandlung ale eine Berlegung ihrer Rechte Muf bem legten Ronvent zu Mublbaufen batten bie fatholischen Churfurften bie Sache wieber in Anregung Der Raifer glaubte nun entscheibenbe Daage regeln ergreifen ju muffen, obgleich mehrere feiner Rathe biefes bochlich, wegen ber baburch entftebenben Gabrung, widerriethen. Diefes bewirfte nur, daß Ferdinand mit großerer Borficht ju Bert gieng, ben Entwurf bes Gbifte ben fatholischen Churfurften mittheilte, und fie nochmals um ihre Meinung ersuchte. goln und Trier bezogen fich auf Mainz und Baiern, und Mainz erflarte fich in einem Schreiben an Baiern babin, es fen in biefer Sache um fo meniger Beit ju verlieren, weil bernach ber Mangel, und mas bei jegiger guter Belegenheit verfaumt, fchwerlich wieber einzubringen fen; welchem auch Baiern beipflichtete.

Der Raifer erließ nunmehr, jum allgemeinen Schresten ber Protestanten, bas fo großes Aufsehen erregenbe Restitutionsebift; er sagt: bag er fraft faiferlicher Macht-volltommenheit und ber ihm zustehenden Pflichten in Sandbabung ber Reichsaelette, auf wiederholtes Ersuchen

ber katholischen Stanbe, um Hebung ber, wiber ben Passauer Bertrag gewagten Eingriffe, entstandenen Besschwerden, sich genothigt sehe, die unternommenen Neuserungen als rechtswidrig zu erklaren. Shursachsen und Darmstadt hatten schon bem Raiser Mathias gerathen, daß er obbemeldte Gravaminen aus kaiserlichem Amt, nach dem Beispiele der vorigen Raiser, gemäß der Reichskonstitutionen erledigen solle. Er gebiete demnach allen Neichsständen bei Pon des Religions und Landfriedens sich dieser Berordnung nicht zu widerseten.

Bu Kommissarien in ben rheinischen Gegenden wurde unser Chursuft, ber Abt von Fuld und der Graf von Manderscheib ernannt. Georg Friedrich konnte jedoch ben ihm ertheilten Austrag nicht in Bollzug setzen, indem sein bald darauf erfolgter Tod ihn von den großen Unannehmlichkeiten befreiete, welche mit einem so schwieserigen Geschäfte verbunden sind.

Rach einer viermonatlichen Kranklichkeit ftarb er in Mainz am 6. Juli 1629 in einem Alter von 56 Jahren \*). Er hinterließ ben Ruhm eines frommen, aufrichtigen, Gerechtigkeit liebenden Fürsten. Er war ein großer Besförderer der Wissenschaften, unterstützte die Lebrer und hoffnungsvolle Zöglinge sehr freigebig. Zur Erbauung

<sup>\*)</sup> In feiner Krantheit bekannte er bem Zesuiten Biegler: fein Bunich fev immer gewesen nur so lang zu leben, um in gegenwärtiger trauriger Lage die Mainzer Angelegenheiten wieder auf den ehemaligen Juß berstellen zu können, worauf er fehr gern die erzbischhliche Burde niederlegen, und in einer armseligen Zelle den Rest feiner Tage mit der größten Freude dem Dienste Gottes widmen wolle.

bes neuen Schloffes hatte er mit großen Kosten ben Grund gelegt. Er liegt im Dom in der Michaelstapelle begraben.

## LXVI.

Anfelm Kasimir Freiherr von Wambold zu Umstatt.

Ermählt am 6. Auguft 1629, ftirbt am 9. Oftober 1647.

Die gefahrvollen Zeiten, und die Furcht noch gros ferer Uebel bestimmten bas Domfavitel, bag foldies fogleich nach bem Ableben Georg Friedriche ben Babltag anberaumte, und am 6. August feinen murbigen Scholafter Unfelm Cafimir von Bambold gu Umftatt, jum Erzbifchof ermablte. Gein Mitbemerber mar ber Dombedant Friedrich von Sidingen, ein trefflicher Mann, ber gleiche Stimmen wie Unfelm Cafi mir erhielt, bis bei ber enblichen Babl, Johann Reinhard von Metternich auf die Seite bes lettern übertrat. Er mar ein Gobn Cherbarbe, Affeffore am faiserlichen Rammergericht ju Speier, und ber Unna Freiin von Reiffenberg, am 30. November 1582 geboren. Nachbem er ju Burgburg, Prag und Maing ben Grund ju ben Studien gelegt batte, vollenbete er biefelben zu Rom im beutschen Rollegium. Bor feiner Erhebung war er Canonicus ju St. Bictor, Scholafter ju St. Alban, bann Domprobft ju Salberftabt, von feis nem Borfabrer jum Stattbalter ernannt, ale biefer im Sabre 1627 fich auf ben Ronvent nach Mublbaufen begab, und endlich am 3. April 1629 Domscholafter geworben. Gin herr von trefflichen Gigenschaften, ber fich burch besondere Alugheit und Standhaftigkeit auszeichnete. Auch dießmal wurde der Geschäftskundige Jesuit Ziegler nach Rom gesandt, der alebald vom Pabst die Bestätigung und das Pallium erhielt. Urban VIII. stattete ihm in einem eigenen Schreiben seinen Glückwunsch ab: er freuete sich ungemein, daß ein durch so erhabene Tugenden ausgezeicheneter Mann, der zu Rom an der Quelle die unversälscheten Grundsätz eingesogen, nunmehr zur allgemeinen Freude auf den ersten erzbischössischen Stuhl Deutschlands erhoben worden.

Die Epoche, in welcher Unfelm ben erzbischoflichen Stubl bestieg, mar febr fturmifch. Die Gemuther waren im Reiche febr gereitt und aufgeregt, theils burch bie militarifde Buchtlofigfeit, woburch nicht wenige litten, theils burch ben Erlag ber faiferlichen Cbifte. Die Bers bundeten batten bemnach ju Mergentheim eine Bufammenfunft veranstaltet, um jene Puntte gu erledigen, uber welche man zu Beidelberg berathichlagt batte. trafen bie Erhebung bes Ballenftein jum Bergog von Medlenburg, fowie auch ben Schabenerfat, ben bie treu gebliebenen Stanbe megen Absendung ber Truppen nach Stalien und Belgien ju fobern batten. Ferner, ob man wohl mit Stillschweigen übergeben wolle, ba fo vieles ben Reichofonstitutionen und ber beschwornen faiferlichen Dahlfapitulation zumiber gehandelt murbe, welche gu verleten bas bochfte Unrecht jen; mas mobl zu thun fen. wenn bie vom Raifer versprochene Abhulfe ftete verfchos ben murbe, und endlich burch welche Mittel bie Berbun, beten bie Bewogenheit bes Konigs von Franfreich ju bemabren gebachten. Um über biefe wichtigen Bunfte gu berathichlagen, fandte Unfelm Cafimir ben Domprobit

Johann Reinhard von Metternich, ben Dombes chant Friedrich von Sidingen, ben Grafen Fran; Ernft von Eriechingen, ben Bicedom von Afchaffen, burg Johann Reinhard von Hohened, und ben Rath Friedrich Johann Agricola, lauter Manner ausgezeichnet durch hohe Tugenden und Alugheit, bahin ab.

Gleich im Anfang feiner Regierung murbe Unfelm mit bem Churfurften Maximilian von bem Raifer beauftragt, bie zwischen bem Churfurften von Trier und feinen Landftanben obmaltenben Streitigfeiten beigulegen. Chriftoph von Gotern, ein geiftvoller aber eigen. machtiger Berr, belaftigte feine Unterthauen mit ungewohnlichen Abgaben und Truppenwerbungen, und ließ bie Saumseligen mit Gewalt zur Erfüllung ihrer Schulbigs hierdurch mar ein folches Migvergnugen feit anbalten. entftanben, bag man bie bebenflichften Folgen befürchtete. wenn ber Raifer nicht bei Beiten Borkehrungen trafe. Man berief bemnach bie Gefandten bes Churfurften und ber Stanbe nach Bingen, wohin fich ber Unfrige felbit begab, und allba mehrere Monate im Jahre 1630 verweilte "). Da feine wohlgemeinten Bemubungen fruchtlos

<sup>\*)</sup> Um die nämliche Zeit herrschten bebenkliche Zwistigkeiten zu Fuld zwischen dem Fürstabten und den dortigen Rapitularen. Da die Kirchenzucht im Laufe der Zeit durch bösartigen Einfluß bedeutend gelitten, so war des Abten I obann Bernards angelegentlichste Sorge, den ehemaligen alten Glanz der Religion wieder berzustellen Zu diesem Zweck bielt er für dienlich, daß den unadelichen Stiftskapitularen, gleich den Adelichen bie frete Ausübung des aktiven Stimmenrechtes zugestanden würde. Dieserhalb hatte sich der Abt an den Kaifer mit der Bitte gewandt: dieser Einrichtung seine Genehmigung zu

abliefen, verließ er Bingen und begab fich im Juli auf ben ausgeschriebenen Churfurstentag nach Regensburg.

Man munberte fich allgemein, bag ber Raifer ben von ber Ligue in Borfchlag gebrachten Tag ausschrieb, und ibn felbft in Perfon befuchte. Allein die Gebnfucht nach Frieden war bei allen Standen fo groß, bas Bers langen fo lebhaft, bag ber Raifer alle Rudfichten bei Seite feste, in ber hoffnung, burch feine perfonliche Gegenwart bie Bereinigung ber Gemuther ju Stanbe gu Rerbinand ftellte ben Churfurften vor, wie ernftlich er bieber beftiffen gemefen, Rube und Frieben Alle feine Bemubungen maren burch ben berguftellen. Starrfinn ber Feinde vereitelt worben; Pfalggraf Kried' rich babe feinen, ber auf bem Dublhaufer Ronvent vorgeschlagenen Puntte, erfüllt, er muniche nunmehr von ben Churfurften zu erfahren, wie man biefes bewertstelligen, und zugleich ben Sollandern begegnen tonne, welche fich in Beftphalen verschiedener Orte bemeiftert, auch Miene

ertheilen. Der Dechant und die abelichen Kapitularen, welche fich hiedurch außerst beschwert erachteten, wandten sich an ihren Metropoliten. Unfelm Casimir, überz deugt von der Billigkeit ihres Gesuches, empfahl ihre Sache bem Pahft, und übergab zugleich dem Kaiser ein, in Gemeinschaft mit den übrigen katbolischen Svursurften verfastes Schreiben, welche Ferd in and dieser wegen um ihren Rath ersucht hatte. Unfelm zeigte durch überwiegende Gründe, daß der Untrag des Abten, einer seit undenklichen Zeiten eingeführten Gewohnheit niberspreche und zu vielen Streitigkeiten und großen Ungelegenheiten die Meranlassung gebe, auch die sämmtliche Mitterschaft diese beabsichtigten Neuerungen höchst übes aussenen würde.

machten, ben Pfalggrafen mit Bewalt in bie Unterpfalg einzuseben. Gleichfalls mache Schweben große Buruftungen, und fen Billens Deutschland anzugreifen. Dagegen muffe man fraftige Bortebrungen treffen, ingleichen gegen Franfreich, wenn fich biefes wegen noch nicht ganglich beigelegten Mantuanischen Sanbeln, feinbselig betragen In Betreff ber von feinen Truppen verübten Erzeffen, außerte er, bag biefe ihren Grund in ber uns vermeiblichen Rothwendigfeit batten, weil bas Reich feits ber bie ju ihrem Unterhalte erforberlichen Beburfniffe nicht berbeigeschafft batte. Sollte ber Rrieg fortgeführt werben, fo mochten bie Churfurften überlegen, wie bicfes mit beffe, rer Ordnung und meniger Rlage ber Unterthanen gefche ben tonne. Done fich im minbesten auf die Borichlage bes Raifers einzulaffen, machten bie Churfurften ein fo schauberhaftes Gemalbe von ben Ausschweifungen ber Truppen Ballenfteins, fowie von ben großen Gummen, die fle in biefem verberblichen Rriege eingebuft, bag ber Raifer in bie Entfernung Ballenfteins, und in bie Albbantung von 18000 Mann einwilligte. Da man inbeffen bie Radricht von ber landung ber Schweben erhalten hatte, murbe ber Dberbefehl über die übrigen Truppen, welchen bie geiftlichen Churfurften bem friegeerfahrenen Marimilian anvertrauen wollten, wegen bem Biberfpruch bes Raifers, bem bairifchen General Tilly ubergeben. Dbaleich nun ber Raifer in Allem nachgegeben. fo erfolgte boch auf ben von ibm gemachten Untrag, mes gen ber Babl feines Cobnes jum romifchen Ronig, eine ausweichenbe Untwort.

Schon långst hatte Gustav Abolph ben Bunfch genahrt mit Deutschland in eine nabere Berbindung zu kommen. Jung, ehrgeizig, von feurigem Temperament, mit einem boben Beift begabt, erfah er bie gegenwartige Lage des Meiche fur geeignet, feiner Ration große Bortheile und fich einen glanzenden Ramen zu erwerben. Fruberbin waren seine Anerbietungen von ben eifersuchtigen Danen und Englandern abgewiesen worben. Bum Erftaus nen von gang Europa landete er im Jahre 1626 an ben preußischen Ruften, und eroberte in furgem gang Preugen mit Ausnahme von Thorn und Dangig. Endlich ba er glaubte, bag ber gunftige Augenblid gur Ausführung feis ner weit aussehenden, auf Deutschland gerichteten Dlane vorhanden fen, machte er ploglich mit ben Pohlen unter frangbiifcher und englischer Bermittlung einen Baffenftills stand (am 8. Oftober 1629) auf feche Jahre. Der Befin bes wichtigen hafens von Stralfund beforberte un gemein beffen Unternehmungen.

Die Urmee bes Kaisers, in der Rabe betrachtet, erschien dem Konig nicht so furchtbar. Sie bestund aus wenig Eingebornen, vielen zusammengerafften Leuten, die schlecht besoldet, auf Kosten der Provinzen lebten. Die ligistische Urmee besand sich zwar in einem bessern Stand, allein Gustav hosste auf ihre Reutralität, da man durch, gehend der Meinung war: Mar sehe die Herabschung bes kaiserlichen Unsehens nicht ungern. Hierzu kann noch die Unterstützung, die er sich von Holland, Frankreich und England versprechen konnte, nebst dem Untheil, den die protestantischen Fürsten nehmen würden, da er als Retter ihrer Religionsbedrückungen und Bertheibiger der germanischen Freiheiten auftrete. Auch soll er unter der Hand von Wallenstein die Bersicherung erhalten haben, daß er nicht allein nichts von ihm zu befürchten,

fonbern aller Uffffeng und Beforberung fich ju getroffen habe.

Guftav landete mit 15000 Mann in Pommern, lauter abgebartete, mobigeubte, mit gleichem Duth bejeelte, und mas bamale einem Bunfche abnlich war, an ftrenge Ordnung, Bucht und Ruchternheit gewohnte Leu-Er felbit, ein Mann von erpropter Geschicklichfeit im Rriegführen, indem er ber Schopfer einer neuen Urt murbe, wodurch bie alte unbeholfene Beife ungemein ers leichtert murbe. Er ftellte bas Rugvolf ju feche Mann boch, bie Reuterei ju vier auf, ließ bie eine von ber anbern unterftugen, und machte einen bieber nicht erhorten Gebrauch von ber Urtillerie, welche fo angebracht murbe, baß fie zugleich schutte, und bem Feinde schadete, obne beffen Angriffen ausgesett ju fenn. Siedurch maren feine Angriffe auf bie Raiferlichen in Dommern fo gludlich, baß fie fogleich gurudgebrangt murben, worüber bas fatholifche Deutschland bochft aufmertfam murbe. bend fuchte Richelieu ben Churfurften von Baiern gu beruhigen, es fen nur auf Demuthigung bes übermachtis gen Saufes Deftreich abgeseben; bie fatbolische Religion babe nichts zu befürchten. Der fluge bellfebente Rurft ließ fich nicht bethoren; noch schwebten ibm bie gefahrlis den meitaussehenden Plane ber Union vor Augen ; bies fermegen bot er bem Raifer bie gange Macht ber Ligue an, traf Unftalten ju neuen Werbungen, fertigte ben Beneral Pappenbeim nach bem Medlenburgifchen ab, und erheilte bem Dberfelbherrn Tilly wiederholte Befeble, alle übrige ligistischen Truppen ben Raiferlichen gu Bulfe an die Dber und Elbe gu fubren. Beffen Raf. fel und Beimar batten fich beim Ericheinen Guftavs

gleich in feine Urme geworfen, mehr Schwierigfeiten fanb er bei Sachsen und Brandenburg. Gelbft, nachbem Frant. furt an ber Der von ben Schweben erobert worben, getrauten fich biefe Furften noch nicht, feine Parthie gu ergreifen. Soviel mirtten indeffen ibre fcnellen Fortidritte. baß fie auf ber Busammenfunft zu Leipzig beschloffen, fich ju bewaffnen, und feine eigenmachtigen Rontributionen und Einquartierungen gu bulben. Gin Entschlug, welcher ben Raifer und bie Ligue in eine fehr mifliche Lage verfette, und um fo auffallender mar, ale bas offentliche Bohl bie Ergreifung ber fraftigften Magregeln erforbert Um die namliche Beit, als die protestantischen Kurften an bem Leipziger Bund arbeiteten, mar Tilly vor Magbeburg gezogen, und betrieb bie Belagerung bies fer Refte, bie ibm megen ibrer vortheilhaften Lage an ber Elbe unumganglich nothig war, mit bem großten Gifer. Rachbem bie Arbeiten fo meit gedieben, bag bie Uebergabe balbigft erfolgen mußte, fandte er wiederholte Schreis ben an ben Abminiftrator Chriftian und an bie Burgerschaft, worin er fie biergu unter febr annehmbaren Bebingniffen aufforberte. Auf Entfat von ben Schweben boffend, ichlugen fie biefes gerabezu ab, und bebielten fogar ben Trompeter gurnd, worauf Tilly ben Befehl ju einem allgemeinen Sturm ertheilte. Der Beneral Paps penbeim bemeifterte fich, ba bie Belagerten fich beffen am wenigsten verfaben, bes boben Thores. Die Raifers lichen brangen bierburch unaufhaltsam in bie Stabt, und fturgten bie mit unglaublicher Buth fechtenben Golbaten und Burger barnieber. Un mehrern Orten ber Stabt fam Feuer aus, welches bie Angft und Bermirrung ber Bewohner noch vermehrte. Da bie Saufer biefer reichen

Stadt nach bamaliger Urt alle von Solg erbauet maren. maren am Abend biefes ichredlichen Tages (9. Dai 1631) pon ber großen Ungabl ber Bebaube nur 139 nebit bemt Dome und bem Liebfrauenflofter noch ubrig; 19000 Menichen, nach einigen gar 30,000 erschlagen, theils in ben Rlammen umgefommen. Diefe fchrectliche Begebenbeit fteis gerte bie Erbitterung unter ben Protestanten auf bas bochfte. Tilly wollte fich nun gegen ben landgrafen von Seffen Raffel menben; ba aber Guftav, um biefem Luft ju machen, gegen bie Elbe bin in bas Brandenburs gifche rudte, begab fich ber Beneral in jene Begenben. Das land umber mar fo ausgesogen, bag Tilly in bie bebrangtefte lage fam, aus ber er fich nur burch bie Befegung Sachfens retten fonnte. Es fchien aber gegen alle Rlugheit, und verrieth ben fdmargeften Undanf, bas Rriegsungemach über ein Land ju verbreiten, beffen Bes berricher bieber mit unverbruchlicher Treue ein Unbanger bes Raifers gemefen. Die fteigende Roth bes Beeres, und bie Buruftungen Sachsens übermanben alle biefe Rucffich-Pappenbeim erhielt ben Befehl nach Merfeburg aufzubrechen. Diefer Schritt war bem Churfurften von Baiern außerft unangenehm. Er batte gewunscht, fchrieb er an Tilly, baß er fruber ben Rathichlag bes Churfürften von Maing zu Geficht befommen, welcher bie feindliche Behandlung Sachsens migrathen; ba aber bieg nicht gescheben: fo batte er leicht aus ben porberigen Berbaltungebefehlen erfeben fonnen, bag nur im Ralle, wenn Sachsen Feinbseligfeiten angefangen, biefe Dagregeln batten ergriffen werben tonnen: baburd babe bie Lique einen neuen Feind befommen, bie Nothwendigfeit erfors bere es, fich mit bemfelben auszufohnen. Allein nun mar

biefes zu fpat, Tilly batte fich bereits Leipzigs bemache tigt, wodurch Sachsen, bas feinen andern Ausweg offen fab, bewogen wurde, Buftav um feinen Schus angufleben. Muf biefe Beife murbe gwifchen beiben ein Bunbs nig geschloffen, bas Guftav bieber vergebens meber burch Ueberredung, noch burch bie Macht feiner Baffen hatte ju Stande bringen tonnen. Das ungludliche Trefe fen bei Leipzig (am 17. Nov. 1631), in welches Tilly burch die poreilige Sige Pappenbeims verwickelt murbe, erfulte Buftans Bunfche in volleftem Mage. Die Raiferlichen murben ganglich aufe haupt geschlagen. Buftave Ruhm erscholl in gang Deutschland. Die Dro. teftanten priefen ibn als ihren Retter und ichugenben Engel. Gein Bilbnif marb mit Bligesichnelle verbreitet. und von feinen eifrigen Unbangern gleich einem Umulet um ben Sale getragen. Muthlofigfeit und Trauer bemache tiaten fich ber Ratholischen.

Mit raschem Schritte gegen seine bieberige vorsichtige Art gieng ber König nun vorwarts, zog nach Ersurt, bessen protestantische Einwohner ihm willsabrigst die Thore offineten. Alls ein kluger erfahrner Feldberr entgiengen ihm die Schwierigkelten nicht, wenn er seine Wassen ge, gen die oftreichischen Staaten richtete, der Weg durch Teutschland schien ihm sicherer, verhieß größere Beute und zahlreichern Anhang. Mit einer vorher unerhörten Schnelligkeit gieng er nach Franken, wo ihm Schweinfurt und fast alle protestantischen Städte die Thore öffneten. Er bemächtigte sich von Königshosen und bes sesten Scholzses zu Würzburg, wo er die 1500 Mann starke Garnisson über die Klinge springen ließ. Tilly, obgleich stärker, aber unendlich geschwächt durch Strapazen und Manster, aber unendlich geschwächt durch Strapazen und Manster

gel an Lebensmittel, folgte ihm feitwarts; wagte aber aus Borsicht, feit bem ungludlichen Treffen bei Leipzig, teinen Angriff mehr. Ueberall, wohin die Schweden famen, verfuhren sie mit fürchterlicher Strenge gegen die Ratholifen; und befonders mußten die Kirchen und Geist lichen bieselbe in vollem Maße fühlen.

Dieser schnelle furchtbare Erfolg ber schwebischen Baffen verbreitete tobtlichen Schreden in Mainz. Dan aller Eile rief Anselm eine Legion spanischer Bolter aus ben Niederlanden, deren Zahl aber nicht binreichend war, weitläusige schwache Beschligungswerte gehörig zu vertheis digen. Er ließ allen Bein und Fruchtvorrath aufnehmen, und dem Primarklerus entbieten, er möge sich mit dem niedern über ein gewisses Bein und Getraidequantum zum Unterhalt der Besahung vereinen. Dem seizern wurde noch ferner besohlen, die ordinäre Kontribution inners halb acht Tagen in duplo nebst den Nückständen an die Armaturkasse abzuliefern. Der Schundarklerus siellte die Unmöglichkeit vor, und erklärte, er wolle vordersamst vernehmen, wozu das Domkapitel geneigt sep.

Don Seiten bes Landes gieng bie Proviantirung fo

<sup>\*)</sup> Eine getreue Schilderung biefer traurigen Rataftrorbe hat uns der verdienstvolle Bodmann in seiner trefflichen Abhandlung: die Schweden ju Mainz 1812 geliefert, welche er aus gedruckten und ungedruckten Quellen sebr gründlich verfaßt hat. Borziglich dienten ibm zum Leit, faden das von, dem gelehrten Beihbischof Bolusius eigenhändig gefertigte Manuscript unter dem Litel: Historiae Sacrae Mogunt. Medulla, und das Stiftsprotog koll von Unster Lieben Frauen, welches der dortige geschickte Dechant Freyspach eigenhändig geschrieben bat.

aut von Statten, bag Maing eine lange Belagerung batte aushalten tonnen, wenn fein außerer Bertheibis gungezustand eben fo gut gemefen. Allein baran gebrach es, fo wie an fachfundigen Benieoffizieren. Roch mar ber Reind nicht vor ber Thur, ale man ichon berath. fchlagte, ob es unter fo bewandten Umftanden nicht rath. licher ware, nach vorber versenftem ober vernageltem Beschut und fortgeschaffter Munition Die Stadt beim erften Angriffe ju übergeben. Indeffen langten unter laus tem Jubel einige Abtheilungen ber Wieberhorftischen Manne Schaft an, bie von bem Rellner ber Martinsburg verpflegt murben. hierzu trug bas Domfavitel etwas unter einem Drittel, bie ubrige Beiftlichfeit ben Reft bei. mit bie Soffammer nicht ju febr befdmert merbe, marb bem gesammten Ergftift eine boppelte Schagung auferlegt, wovon bie gefreieten Perfonen nicht ausgenommen maren.

In furchtbarem Schritte naherte sich Gustav. In Franken hatte er Burzburg erstürmt, ben neu erwählten Bischof von hathelb fortgejagt, und das gesammte Herzogthum Franken dem Herzog Bernhard von Beismar geschenkt. Die schwedische Armee fuhr den Main hinab nach Aschassenburg, wodurch die Furcht und Angst in Mainz den höchsten Gipfel erreichten. Bergebens erssuchte Anfelm Hessens Darmstadt, Hanan und die Stadt Frankfurt um Husse. In dieser Noth fand es der Adel für rathsam, die Stadt zu verlassen; die Geistlichkeit wollte besgleichen diesem unpatriotischen Beispiele folgen. Auf die Erklärung des standhaften Spursürsten: die Gesfahr sen nicht so groß, sie möchten nur indessen; sie Grechive und Kleinodien in Sicherheit bringen, stündlich ere

marte man Sulfe aus ben Rieberlanben - fant fic fur gut noch ju verbleiben.

In ber Racht vom 25. auf ben 26. November traf gabling bie Nachricht ein, Sanau fen an bie Schweben übergegangen, Frankfurt habe fich nach einem furgen verftellten Angriff ergeben, Sochit fen bereits befest, ber Ronig treffe nunmehr Auftalten, auf Maing lodzugeben. Tobtlicher Schreden überfiel Groß und Rlein. Alles git terte und fab ben Feind bereits vor ben Thoren. Der Reft bes Abels verließ noch in tiefer Racht bie Stabt, ben anbern Morgen erhielt bie Alerisci allgemeinen Urlaub, bie bobe Schule erflarte fich Guspens, bie Rlofter beiberlei Befchlechte murben leer, nur wenige alte Schwache liche, und jene, bie nicht mußten wohin, blieben gurud. Um 26. November Rachmittags fab man ftromweise furfürstliche Diener, Ditasterialpersonen, verfleibete Stifte, und Rloftergeiftliche, Burger, Juben, Studenten gu Pferd, ju Jug in und auf Bagen ftrommeife, im bunten Gemische aus ber Stadt gieben und fein Beil in ber Frembe fuchen. Geit Jahrhunderten batte Maing ein Trauerspiel ber Urt nicht erlebt.

Anfelm Casimir blieb allein ftandhaft und uns erschüttert, und war sehr ungehalten über die unzeitige Flucht mehrerer seiner Diener. Mit der größten Thatigkeit traf er die nothigen Borkehrungen, und ließ Tag und Nacht an den Bertheibigungs-Anstalten arbeiten. Am Nusstuß des Mains bei Kostheim wurden zur Berhinderung der Annaherung der schwedischen Schiffe viele Pfale eingeschlagen, große mit Steinen beladene Schiffe versenkt.

Indeffen war die Lage von Mainz febr traurig, ob-

aleich es eine Berfidrfung von 2000 Mann Spaniern erbalten batte. Da ein großer Theil ber Reichen fich mege begeben batte, ichaltete bie Befatung mit ben Burudaes bliebenen nach Billfuhr und erlaubte fich jede Gemaltthat ungeftraft. Benn man nicht freiwillia alle ibre Bunfche befriedigte, fo fchlugen fie bie Thuren ein, und raubten nach Belieben alles, mas ihnen vorfam. Stand noch Alter ward verichont; es fen beffer, fagten fie, es falle in ihre ale bes Reindes Bande. Babrend biefem batten bie Schweden Balf mit furmenber Sand meggenommen, und bie Granier aus bem Mbeinaau vertrieben. In und um Raffel fam taglich eine großere Ungabl Schweden an, welche Batterien aufwarfen, und laufgraben eröffneten. Bon ber Stadt aus mard amar baufig auf biefelben gefchoffen, allein megen ber großen Entfernung fugte es biefen wenig Schaben gu.

Am 1. Dezember 1631 brach Gustav mit seiner Hauptarmee von Frankfurt auf, und gieng zu seinem treuen Bundesgenossen bem Landgrafen von Hessen Darmstadt, um sich mit ihm wegen dem gemächlichsten Rheinübergang zu besprechen. Bei Gernsheim fand er auch bald den ensgen Rheinpaß, \*) die Stuben genannt, hierzu am geseignetsten. Er ließ nunmehr die Mainschiffe bei Kostheim auf Wagen zu Land herüber bringen, und eine Brücke auf die Gemminger Ausschlagen. Am 7. Dezember Morgend um sechs Uhr wurden 500 Mann bei Nierstein an

<sup>\*)</sup> An ber Stelle, mo ber Ronig überfette, murbe in ber Folge eine Piramide ju ewigem Gedachtnis errichtet, auf beren Spige ein Lome mit ber schwedischen Reichekrone und bem Schwerbte ju erfeben ift.

bas land gefest. Diefe murben fogleich von 14 Roms pagnien fpanischer Reuter umzingelt, und maren verlos ren gewesen, wenn fie nicht burch ihre tapfere Begenwehr ben Feind folang aufgehalten batten, bis fie Succurd ers Run murben bie Spanier jurudgeschlagen, und mußten fich nach Oppenbeim jurudzieben. Die gange ichwedische Urmee feste uber ben Rhein; nahm mit Bes malt Oppenheim hinmeg. Die gange Befatung murbe niebergehauen, mobei bie Burger nicht wenig beitrugen, welche bes fpanischen Joches überdruffig maren. Sternschange gieng mit Accord über, bie Befagung jog theile nach Maing, theile nach Frankenthal. Maing mar nun bereits fo gut wie verloren. Die Befatung machte ingwischen bie ernftlichfte Bortebr ju ihrer Bertheibigung. fchloß bie Thore, befette bie Auffenwerte, eroffnete bie Rafematten, ftellte bas gauten ber Gloden ein, verbous pelte bie Patrouillen, ließ bas Gefchut auffuhren, und bezeigte fich wie ein unüberwindlicher Selb. Die Bache im Innern ber Stadt verfab bie Burgerschaft ohne Golb und lobnung, welche laft auch noch lange nach beren Uebergang auf ihr liegen blieb.

Alle Aussichten zur Nettung waren verschwunden, die Anwesenheit des Churfürsten konnte für das Wohl bes Ganzen nur nachtheilige Folgen haben. In der Nacht vom 18. Dezember verließ demnach der biedere Anselm mit herbem Kummer seine Residenz und treue Bürgersschaft. Er fahr in Begleitung der Bischöfe von Würzsburg und Worms mit etlithen seiner Rathe und Diener über Kreuznach, Simmern nach Lisur, von wo aus sie sämmtlich ihre Reise zu Wasser bis nach Köln fortsetzten, woselbst sie am 22. Dezember anlangten. Gustav

hatte zwar in einem Schreiben ben Churfursten von ber Flucht abzuhalten gesucht, allein Anfelm wurdigte das, selbe mit keinem Blick, sondern hinterließ dasselbe unersbrochen in seinem Kabinett, wo es der König bei seiner Ankunst fand. Ein Umstand, der, wie Bolusius bes merkt, den König noch hestiger gegen die Geistlichkeit erzbitterte.

Um 19. Dezember Morgens rudte bie gange Armee von Devenbeim nach Maing, und fchlug ihr Lager vom beil. Rreug bis Bonfenbeim auf. Bei ibrer Unnaberung jogen fich bie fpanischen Borpoften in bie Stabt. Spanier wehrten fich anfanglich febr tapfer, machten auch am namlichen Tage zwei ftarte Musfalle vom Minfter und Gan Thore aus, mobei es febr bigig quaieng. Dbaleich nun bie Belagerten unaufborlich fchoffen, fo gelang es bennoch ben Schweben gwischen bem Jafobeberg und ber Albansfirche fich fo ber Stadt ju nabern, bag fie fich auffer bem Schuß befanden, worauf fie Leitern. Pidel, Saden berbeifchafften, und alle Borbereitungen gu einem Sturm trafen. Diefe Unftalten verbreiteten einen tobtlichen Schreden; ber Befagung entfiel ploblich ber Muth, fie ließ Chamade ichlagen und ftedte bie weiße Rabne auf. Es fam bemnach am 23. Dezember bie Rapitulation ju Stande, fraft welcher neben andern Puntten bie Stadt und Reftung Maing mit allem Bugebore, Beughaufe, Gefchute, Proviant, Munitionsvorrath, Plas nen ic. ic. an Guftav Abolph, Ronig von Schweben, abgetreten, ber fpanischen Befatung ber ehrenvolle Abzug mit Gad und Pad, Dber. und Untergewehr nebit ame; Ranonen zugeftanden, und ibre Convoitung nach Lurem. burg bestimmt marb.

Benige Tage barauf nahm ber Landgraf Bilbelm von Darmstadt die Burgen Faltenstein und Reiffenberg, nebst ber Feste Konigstein nach einer furzen Belagerung hinweg, welches lettere Gustav bem Grafen von Stollberg, welcher Rlage führte, baß ihm diese Grafichaft von bem Erzstift entriffen worben, übergab.

Der Ronig rudte noch am namlichen Tage in Maine ein, und ichlug in ber noch vollig eingerichteten Martineburg feine Refibeng auf. Der Generalftab marb in bie leeren Sofe ber Domberren und bes Abels, bie ubris gen Offiziere in bie erlebigten Stiftefurien, ber gemeine Mann in bie Rlofter, Rirchen und Saufer ber Burger einquartirt, und vollständig mit Allem verpflegt. Achtzia Ranonen, 120 Tonnen Pulver, nebft einem unfdalichen Proviantvorrath von allen Artifeln fielen in die Sande Maing murbe nun ber Centralpuntt aller ber Gieger. ichwebischen Militair, und Staatsoperationen, ber Gig ber Regierung. Es murde ein Ariegerath und eine Rrieges fanglei niebergefett, bei welcher ber Ronig felbft prafis birte. Die Staatsgeschafte, besonders jene mit bem Rais fer und bem Reich, maren an ben berubmten ichwebischen boben Reicherath verwiesen, welcher anfänglich ju Maing, nachher zu Frankfurt feine Sigungen hielt, worin in 216. mefenheit Guft ave, ber große Reichstangler Arel von Drenftierna ale General Legat in beutschen Landen vor-Fur Justigsachen murbe bas Stadtgericht provisos rifch bestätigt, und bemfelben mit Umgehung aller Privi legien, Eremtionen, eine allgemeine Berichtebarfeit uber alle Burger und Bewohner ber Stadt jugetheilt. Stadtrath wurde reformirt, und gur Sandhabung ber Do. ligei ein neues aus zwolf Perfonen bestehenbes Rollegium unter tem Borsite eines foniglichen Regimentsraths niebergesett. Für das Finanzwesen hatte man einen General-Rentmeister, Andreas Tropig ernannt, der beinahe unbeschränkt durch seine Satelliten, mit unbezwinglicher harte über Stadt und Land gebot. Besonders ließ er die Geistlichkeit die Schwere seines eisernen Armes fühlen.

Um geistliche Sachen bekummerten sich bie Schweben nicht. Der Domherr Ulrich von Andlau\*) versah bie geistlichen Angelegenheiten, siel gleichwohl in Berbacht, er suche vom König zum Bischof von Mainz ernannt zu werden, wodurch er sich in der Folge viele Unannehmlichekteiten zuzog.

Der Generalstatthalter jur Berwaltung ber eroberten Lander mar Stellan Morn, der mit einer fürchterlichen Strenge die ausgeschriebenen unerschwinglichen Kontribustionen herbeitreiben ließ.

<sup>\*)</sup> herr von Undlau erhielt im Jahr 1604 eine Domprabende ju Maing, mard Ergpriefter, im Jahr 1647 Domfanger. Er mar auch Probft ber Stifter jum beil. Rreug bei Maing und gu Morftadt, Ruftos des Ritterftiftes ju Gt. Alban, Domberr ju Bafel, und Ranonis fus ju St. Biftor, und H. L. Rr. ad gradus. Er begleitete auch die Stelle eines Regierungsprafibenten. Begen feiner Bermaltung mabrend ber fcmedifchen Dc. cupation jog er fich viele Berdrieflichfeiten ju, er mußte fich fogar bei einer churfürftlichen Commiffion aber viele ibm ju laft gelegte Duntte verantworten; er vertheibigte fich aber mit fo vielen überwiegenden Grunden, bag er ganglich freigefprochen murbe, welches jedoch ben allgemeinen Dag nicht minderte. Er ftarb am 16. Mars 1650 in einem Alter von mehr als 80 Jahren, und marb vor ber Barbara Rapelle im Dome begraben.

Auf ausbrudlichen Befehl bes Rouigs fieng man bamit an. baf man aus ben Saufern ber Emigrirten allen Borrath von Bein, Frucht und alles Bewegliche jur Bezahlung bes rudftanbigen Goldes ber Armee bins Berichiebene Baufer murben auf ber Stelle meanabm. niedergeriffen, bas Sausgerathe, Die Bibliothefen um einen Spottpreis auf bem Martt offentlich versteigert. Sierauf murbe fur Abmendung ber Plunderung ber Burgerichaft eine Branbichagung von 80000 Reichsthalern, und ber Beiflichfeit 81000 mit ber foniglichen Drobung auferleat. bag wenn biefe Summe nicht binnen furger Frift murbe entrichtet werben, wolle ber Rbnig bie Stadt in einen Steinbaufen vermanbeln, mit bem untoniglichen Beijat, er wolle ein Schelm fenn, wenn er ihnen ferner etwas nachlaffe. Unter biefer Anfat-Summe waren bie Juden nicht begriffen, welche jeboch glimpflicher als die Chris Gen behandelt murben.

In ber traurigen Lage, in welcher sich bie Stadt befand, und bei dem ganglichen Mangel an Kredit, war es ihr ichlechterdings unmöglich diese ungeheure Summe auszubringen. Die Geistlichkeit wandte sich mittelst ihrer Agenten, dem Domherrn von Andlan und dem Aben Wilhelm von St. Jakob nach Koln an ihren Erzbischof, riesen in den klaglichsten Ausdrücken dessen hülfe an, mit der flehentlichsten Bitte, daß ihr von dem Rath zu Koln gegen Berpfändung ihrer Guter Renten, die angesetzte Summe gegen Zinsen, wie hach sich auch immer diese belausen mögten, dargeliehen wurde. Der Churfürst theiste diese Schrift dem anwesenden hohen und niedern Klerus mit, worauf man überein kam, den Churfürsten bittlich um ein kräftiges Lorschreiben an den französischen

Gesandten zu ersuchen. Allein biese Maßregel vereitelte ganzlich ben beabsichtigten Zweck, und erbitterte die Schweden nur besto mehr. Ihre Beamten fielen nunmehr in die Kirchen, Ribster und Kollegien, verzeichneten alle Barschaft und repartirten die Brandschahungosumme auf die Hauser der Geistlichen, Burger und Achemiker. Da die Zahlung aus Mangel nicht erfolgen konnte, wurden die Habschaften an Franksurter Burger und Juden verssteigert.

Muf wiederholtes bittliches Unsuchen ber Maenten bes Rlerus, ließ ber Churfurft ben ju Roln anmefenden Beiftlichen ernftlich bedeuten, bag fie fich uber bie angefeste Summe ju vereinigen batten, ansonften es bei ber Nachwelt unverantwortlich fen, wenn bie uralte Metropolitanfirche fammt ben Stiftern, Rloftern und Saufern in einen Steinhaufen vermanbelt murbe. Man mußte nun geborchen, aber gum Erstaunen Aller erflarte bas Doms tapitel: es fen gang Schapunges und Steuerfrei, unb gable jur Branbichagung nichte; - bergleichen Laften mußte ber niebere Rlerus allein tragen; es wolle wohl bierbei mit Rath und Boriprache bet bem Churfurften übrigens aber mit nichts an Sanben geben. Diefe Erflarung feste bie gange Berfammlung in Erftaunen: fammtliche Dralaten bes Rlerus erboben ibre Stimmen bagegen, aber boch batte ein jeber fur fein Stift fo viele Nichtzahlungsgrunde, bag ber Schluß babin fiel, bie Brandichatung fonne nicht bezahlt merben. ichon fo viele Laften übernommen . jum Schut und Bere theibigung ber Stadt aus freiem Untrieb fo viel beiges tragen, bag wenn bas Domfavitel ein Gleiches gethan, Maing fich nicht in ber betrubten gage befinden murbe,

Es babe gur Berbefferung feiner Prabenben, einen Theil bes Bolles Chrenfels, ben Behnten ju Gernsheim, Die Binfen von Rurnberg, Die Revenuen von Sochheim und Bingen, fowie bas, bei bem Tobe bes letten Ergbischofs in ber Rammer vorratbige Geld zu ihrem Ruben vermenbet, fo bag ber Reuermabite genothigt gewesen, jum großen Rachtheil ber Didgefe Beld zu boben Binfen auf gunehmen. Gben fo wenig tonnte bie Burgerschaft bie verlangte Brandfumme aufbringen. Rach verfloffenem Termine murden baber Baufer, Scheunen, Stallungen obne alle Gnade niedergeriffen und bas holzwert verfauft, wodurch bie Stadt mit ungebeuern Ruinen angefüllt murbe. Diefes barte loos traf vorzuglich ben armiten Theil, vom leichhofe an bis zum Reuthore, welche Begend noch lange unbebauet blieb.

Roch wurde bas Elend burch eine formliche Sungerenoth vergrößert, welche schon im Marzmonat sich zeigte, und beren traurige Folgen eine bochft gefährliche Epidemie war, die ganze Strafen in Ginoden verwanbelte, Kirchen und Kirchhofe mit Leichen anfullte.

Hierzu kamen noch bie unerhörten Mißhandlungen ber Bewohner. Der Soldaten wurden so viele einquartirt, baß sich zwischen ihnen und ben hausherren bald eine völlige Lumpengleichheit einstellte. Alle Früchte und Wein ber Stifter, Klöfter und Pfarreien mußten in die Domdechanei eingeliefert werden, wobei man versprach, einem Jeden seinen nothdurftigen Unterhalt zu verabsolgen, aber bei weitem wurde der größte Theil für die Besatung zurückbehalten. Emigranten waren eben so schlimm daran. Sie verloren ihre sammtlichen Benesizien und Pfründen. Wer Armuthshalber nach Mainz zurück.

tam, ward auf einige Tage auf das Fischthor in Arrest gebracht, darauf über die vom Holzthor nach Castel gesichlagene Rheinbrucke geführt, und der Stadt verwiesen. Noch mehr, theils aus haß und Bosheit, und theils wegen dem Holzmangel wurden aller abwesenden Geistlichen dund Burger häuser rein ausgeplündert, die Tächer abgebeckt, die Thuren und alles Holzwert zerschlagen, die Defen ausgebrochen, alles Blei an den Kändeln, alles Eisenwert, die Pumpen weggerissen, und nach Frankfurt zum Berkauf geschickt, alle Baume in den Garten und Wiesen ausgehauen, die Pfale in den Weinbergen versbrannt, und badurch ein ungeheurer nicht zu ersehender Schaden angerichtet.

Bon allen Ordensständen wurde keiner harter behandelt, als die Jesuiten. Diese sah man als die Ariebfeder aller Machinationen an, und Mainz als den Hauptort,
von wo aus alle Pfeile gegen die Protestanten geschmiedet wurden. Kaum war Gustav zu Mainz angelangt,
als er schon des andern Tags das Kollegium start mit
Mannschaft besehen, Alles unter Siegel und alle Guter
und Renten sequestrien ließ. Der größte Theil war
entwichen und hatte ibren franklichen Pater Rector
zurückgelassen. Dieser wurde streng bewacht, und wie der
argste Missetzte behandelt. Durch diese unverdiente
Behandlungsart gerieth der alte Mann in eine tiese

<sup>\*)</sup> Den gebliebenen Geistlichen gieng es nicht viel beffer. So erhellet aus einer hanbschriftlichen Nachricht des Cannonikus Christoph Ruchel von Liebfrauen, daß er vom 1. Januar 1632 bis jum 17. August d. 3., theiss an Geld, theils an Silber die für damals ungeheuere Summe von 432 Gulden jablen mußte.

Schwermuth, welche in Bahnsinn ausartete, und die Folge hatte, bag er einst bei Nachtszeit aufftund, und sich in ben Brunnen bes Kollegiums stürzte. Auf ausbrücklichen Befehl Drenstierns wurde ben Zesuiten von ber, ben Geistlichen angesetzen Summe, die Halfte mit 40000 Reichsthalern zu zahlen auferlegt.

Buftav bielt in Maing einen glangenben Sofftaat. Mehrere Rurften und Gefandten auswartiger Machte fans ben fich bei feinem Soflager ein. Sein hauptaugenmert richtete fich nun vorzuglich auf Berbefferung ber Befeftis gungewerfe. Es wurden mehrere Außenwerfe errichtet. bie beiben Thurme von St. Peter abgeriffen, und eine Schange bafelbft angelegt, bie Beinberge von St. Bictor vermuftet und verschanget. Auf ber Unbobe von Beifes nau Bafteien errichtet. Fur bie Grundftude, welche bas burch ben Gigenthumern entriffen murben, erhielt Riemand eine Entschädigung. Dem Dom ftund gang nabe bevor, mit Pulver in bie Luft gefprengt ju werben, um allba eine Sternschange ju errichten, ein abnliches Schicffal befürchtete bie St. Stepbansfirche. Ueberhaupt batte bet Ronig bas Niederreißen aller Rirchen und Riofter befretirt, welcher finnlofer Befchluß nur burch bie Furbitte bes frangofischen Befandten Marquis de Brize verhindert Bu St. Alban murben bie aus ber branbenburs gifden Ginafcherung übriggebliebenen Mauerwerte bes Chore und bes Rloftere bis auf bie Rundamente niebergeriffen, bie Steine jur Erbauung ber neuen Feftung Guftaveburg auf ber Mainfpige verwendet, Garten und Beinberge ganglich vermuftet. Bu beil. Rreuz lagen ringeumber alle Stiftefurien im Schutte, und die Rirche marb ju einem überaus haltbaren Bertheibigungeplate umgeschaffen "). Bur Erleichterung ber Rommunifation murben Schiffbruden, eine nach Castel, bie andere bei Kostheim angelegt.

Sechs und dreißig hofftatten sowohl der Canonicorum als Vicariorum wurden dem Boden gleich gemacht, so daß bieserhalb bas Liebfrauenstift bei dem Churfürsten bitt-lich einkam, er möge das Rapitel schließen, und die Zahl der Prabenden auf vierzehn berabsegen. Der Churfürst schlug unter dem 27. Ott. 1635, von Koln aus dieses Gesuch ab, welches Beransasung zur schneidenden Senssation zwischen dem Primair und Setundairsterus gab.

<sup>\*)</sup> Um ju zeigen, wie weit die Schweden in ihrer finnlofen Berftorungewuth gingen, fubre ich aus dem Protofolle des Liebfrauenstiftes folgende bezeichnete Bebaude an, welche fie nur allein von diefem Stifte niederrifen : 1) die erft nagelneu im Sahr 1610 erbauete Dechanei, 2) die Probftei, 3) bas Saus im Dechaneigarten in ber Altenmunftergaffen, 4) das Saus jum Benobeimer genannt, 5) bas Saus an ber Domicolafterie, 6) das Saus des Beibbifchofs Umbrofius Gabbaus, 7) Das Saus auf bem Relchftod, 8) die Rurie bes Friederich von Sidingen, 9) bas haus jum großen Abolph, 10) bas Saus jum fleinen Abolph, 11) Das Saus bes Bifchofs bon Rodenftein jum großen Chopphof genannt, 12) bas jum fleinen Schopphof, 13) bas Saus jur Randen, 14) feche Prabendhaufer neben ben Stafeln ber Lieb. frauenfirde, bem Rifcthore gegenüber, 15) bas Saus bes Pfortners an ber Liebfrauenfirche. Geds andere Rurien maren fo jugerichtet, baf fie bas Stift felbft ab. brechen mufte. Un Difarien : Saufern maren besgleichen neun gang niebergeriffen, und worunter vier bergeftalt. bag es bernach einer neuen Meffung bedurfte, um nur ben Plat auszumitteln, mo fie geftanben baben mochten. und funf andere mußten als Ruinen vom Stifte abges brochen merben.

In ber gangen Begend umber berrichte bas tieffte Elend. Sanbel und Banbel borten auf, trop ber feierlich gegebenen Bufage bes Ronigs fur bie Sicherheit ber Dersonen, bes Gigenthums und ber ungefrantten Religionsfreibeit. Nichts von allem biefem murbe erfullt. Raubereien, Morbthaten, Plunderungen maren an ber Tagesordnung. Mit beispiellofer Strenge bestrafte gwar ber fonft unbescholtene Festungstommanbant Dbrift von Sobenborf bie Rebler ber Insubordination, allein wegen ben grobften Erceffen feiner Untergebenen fonnten bie Burger nur felten Recht erhalten. Mitten unter biefen vielfaltigen Leiben machte bie Erscheinung ber Bemablin Buftave, Maria Eleonora einen angenehmen Ginbruck auf bie bebrangten Gemuther. Gie fam am 7. Juni 1632 mit ihrer gangen Sofdienerschaft nach Maing. Eine ichone freundliche Pringeffin, Die fich burch ibr gus tiges berablaffenbes Betragen allgemeine Liebe erwarb. Sie linderte vieles Glend und balf, wo fie fonnte.

Gustan, im Besith so vieler beträchtlichen Länder und wichtigen Städte, statt daß er, wie man vermuthete, sich zur Bezwingung des Niederrheins nach Köln gewandt hatte, brach ploglich mit seiner Urmee nach Franken aus, woselbst Tilly durch seine unvermuthete Erscheinung im Bambergischen, und die hierdurch bewirkte Bertreibung Gustan horns, große Besorgnisse erregte. Durch die plogliche Unfunst des Königs zurückgedrängt, mußte er sich über die Donau ziehen, bei welcher Beranlassung er von einer Falkonetkugel schwer verwundet wurde, an dessen Folgen er in dem belagerten Ingolstadt nach wenigen Tagen seinen helbenmuthigen Gesst aufgab. Ein tapferer christlicher General, der bei den mannigsaltigen

Gelegenheiten sich zu bereichern, boch arm ftarb. Guftav bemächtigte sich hierauf Baierns und hielt feinen feierlichen Einzug in Munchen.

Ballenftein mar von Rurnberg nach Sachien gezogen, beffen Beife er burch bie Buructberufung Dape penbeime, ber fich in Befiphalen befand, ju fichern fuchte. Der Ronig war ibm bis Naumburg nachgerudt, und batte bereits baffelbe ju verschangen angefangen. Ballenftein munichte bei ber ichon weit vorgerudten Jahrezeit eine Schlacht. Alle er aber benachrichtigt wurde, ber Ronig wolle nichts mehr unternehmen, ber Graf v. Berg mare im Begriff, bie ber Ligue fo michtige Stadt Roln mit hollandifchen Truppen ju belagern, fo beorderte er ben General Dappenbeim babin. fobald batte Buftan biefe Runde vernommen, fo dab er feinen Truppen ben Befehl, ben Raiferlichen nachzuruden. In aller Gile traf Ballenftein mabrend ber Racht bie fraftigsten Bortebrungen, ließ alle Rnechte und Troffiuns gen auffigen, ichidte an Pappenbeim Boten gur Rud. febr, und erwartete feiner Schmache obnerachtet, uners ichroden ben Ungriff ber Schweden. Des andern Tages (am 6. Nov. 1632) murbe bie bochft mertwurdige Schlacht \*)

<sup>\*)</sup> In der Schlacht bei Lugen ereignete fich ein gall, ber unserm Erzbischof viel zu schaffen machte. Der mit feinem Rapitel in Sandel verwickelte Abt Johann Bern, hard von Juld war, da er als Zuschauer der Schlacht beiswohnte, getödtet worden Anfelm Rasimir befürchtete febr, daß Einer, ben alten wohl bergebrachten Gerechtsamen und Privilegien zuwider, an des Berblichen Statt ermählt murde. Er bat demnach bringenst den Raiser, Borsehung zu treffen, das nichts gegen die hohe Wurde und das Ansehen des Julder Stiftes unters

bei Lugen geliefert. Gleich anfänglich murde ber faifer. liche linke Flügel, bestehend in Erogten und Poblen

nommen murde; erließ auch beffalls Mahnungsichreiben an bie noch ju Fulb anwesenden Rapitularen, damit bals bigft ein durch Berdienst und Tugend ausgezeichneter Mann erwählt wurde. Indeßen geschah es, daß einige Fulber Stifftsglieder, von benen ber größte Theil nicht von Abel war, und die einstweisen zu Roln im Seminarium ben Biffenschaften oblagen, ben Abt von Siegburg zu ihrem Abten poflusiten.

Diefer Rorfall mat fur unfern Grabifchof bodft franfend, indem er vermoge eines Schreibens bes Raifers vom 7. Rebr. 1633 beauftragt morden, ber Babl beigumobnen, und Gorge ju tragen, damit ein Abt ermablt murbe, ber einer fo boben Burte gewachfen, und ber nach bem Beifpiele feines Borfabrers ernftlich gefonnen fen, eine ftrengere Diegiplin einzuführen. Unfelm berichtete beme nach ben gangen Bergang bem Dabft und bem Raifer, mit ber Bitte, ben Pofinlirten ju verwerfen, auch jugleich gu perordnen, bag bie bermalen ju Ruld anmefenden Genior und Rapitularen, benen bas Stimmrecht gufame, ju einer gefetlichen tanonifden Dabl fcreiten, und einen Burdigen aus ihrem Rapitel jum Gurftabt erwählen follten. Die Rapitularen übertrugen bierauf burch ein Rom. promif die Babl ihrem Metropolitanen und ben Surfibi. icofen von Borms und Burgburg. Dem ju Rolge ernannten biefe am 30. Marg im Rlofter gum beil. Bantaleon in Roln, in Gegenwart einiger Mebte ber Bursfel. ber Rongregation ben Sulder Rapitular und Probit auf bem Betereberg Johann Abolph von Sobened jum Rurftabt. Erft im folgenden Jabr 1634 murbe biefer von Urban VIII. in feiner Burbe bestätigt, ba die Giegburger mehrere Schwierigteiten bagegen erhoben batten. worauf berfelbe vom pabstlichen Runtius Deter Mlois Caraffa Bifchof von Tricaria, mit ben bergebrachten Rejerlichkeiten eingefest murbe. -

jurudgeworfen. General horn mußte bie Rliebenben verfolgen, mabrent ber Ronig feinem linten Rlugel, ber jurudgebrangt worben, ju Sulfe eilte. Da er bie Starfe ber Raiserlichen auszukundschaften fuchte, gerieth er, feines furzen Befichts megen, ju nabe an fie, und marb burch eine Kalfonetfugel fo fdmer am linten Urm vermunbet, baf er in Dhnmacht vom Pferd fant. Det Bergog von Lauenburg versuchte es, ibn auf ben linken Alugel gu bringen, allein im Bemible ber Schlacht fliegen fie auf einen Saufen gurudfebrender faiferlicher Reuter, welche ibn, obne ibn gu fennen, vollende tobteten. Huch Darven. beim. ber fich ju febr in bie feindlichen Schaaren gemagt. ward tobtlich vermundet. Demobnerachtet bauerte bie Schlacht von beiben Seiten mit morberifcher Buth fort. bis bie einbrechenbe Racht bem Gemetel ein Ende machte. Rein Theil mar besiegt. Der Erfolg mar aber fur bie Schweben, benn Ballenftein that Bergicht auf bie Quartiere in Sachsen, und jog fich nach Bobmen.

Die Nachricht von Gustavs Tode verbreitete unster ben Protestanten tobtlichen Schrecken, wurde aber mit allgemeinem Jubel von den Ratholifen vernommen. Die hochstiegenden Plane Gustavs waren durch die Borsehung vereitelt. Dentschland, das dessen fühner Geist, unter dem Borwande von Rettung, zu einer scandinavisschen Provinz machen wollte, athmete nun preier, und war vor der Hand von dieser Furcht befreiet.

Mainz ersuhr die freudige Nachricht am 18. Nov. und hoffte nunmehr das Ende seiner namenlosen Leiden. Nicht minder erfreulich war der bald darauf erfolgte Tod des entsehten Churfürsten Friedrich von der Pfalz, der am 29. Nov. allgemein gehaft und verachtet in dem bie-

figen Rangleigebaube ftarb. Er warb zu Frankenthal beerbigt. Obgleich er ftete ein treuer Gefahrte Guftave war, fo konnte er boch nie die Zurudgabe feiner Staaten erhalten.

Buftave Tochter, Chriftine, folgte in ber Degierung. Gie tam nie nach Maing, ließ aber fogleich fich von ber Burgerichaft und ben gurudgeblieben Weiftlichen bie Sulbigung leiften, mas ibr Bater nie begebrt batte. Diefe geschab auch obne Bebenten, nur die funf gurudgebliebenen Jefuiten, bie Rapuginer und brei Frangistaner verweigerten bie Leiftung bes Gibes ale ibrem Bemiffen jumiber, morauf biefe, ba fie auf ihren Gefinnungen, aller Borftellungen ohnerachtet, bebarrten, auf immer aus ber Stadt und ben fcmedifchebeutschen Pros vingen verbannt murben. Das Jesuitenfollegium murbe bierauf ben Mugeburgifden Religioneverwandten einges raumt, ben Rapuginern ber Schluffel gur Liebfrauenfangel abgefobert, ben fie aber ftanbhaft verweigerten, und bes Berbotes obnerachtet, ibr Predigtamt gur allgemeinen Bufriedenheit ber Burgerichaft fortfetten.

Weil die frauzossischen mit der schwedischen Armee vereinten Aruppen größtentheils der reformirten Religion zugethan waren, so fand auch diese während diesem Zeiteraume zu Mainz ihre freie Uebung. Zu diesem Behuse ward ihnen anfänglich die Allerheiligen-Kapelle (auf dem Quintinskirchhofe) in des Weithischofs Hause eingeräumt, wo sie mit Wegschaffung der Altare, Bilder und anderer katholischen Kirchengeräthschaften bald fertig wurden. In der Folge aber erhielten sie die Sommerkapitelsstube, (chemaliges Refektorium) des Stiftes zu U. L. Fr., wo sie dann ihre Predigten auf einer kleinen, aus dem

Speisezimmer ber Karthause babin geschafften Kanzel, wie auch ihr Abendmahl hielten. hingegen sollen sie vom Gebrauch der Kirche, von der benachbarten Burgerschaft durch gute und schlimme Worte abgehalten worden seyn.

Die Noth ber Bewohner nahm unter abwechselnbem Geschick täglich zu, man tröstete sich mit eitlen Hoffnungen, ofters mit täuschenden Erscheinungen, ein schwaches Labsal für wirklich schwer Leidende. So wollten mehrere Bürger bei Nachtszeit in der Schloßkirche eine treffliche Musik gehört haben, bei Deffnung der Kirche hören sie zwar keine Musik mehr, erblicken aber auf dem Altar ein Kruzisix mit zwei brennenden Kerzen und die priestersliche Kleidung ausgebreitet. Ein andersmal wollte man nach Mitternacht eine Menge schöner weißgekleideter Engel mit brennenden Lichtern, oben rings um die Domstirche gehn, sich gegen Köln, den Ausenthaltsort des Erzbischofs, gar andächtig neigen, auch darauf ihm gleichssam herbeiwinken gesehn haben.

Einen reellern Eroft gewährte ber wichtige von ben Raiserlichen ersochtene Sieg bei Rordlingen (am 16. Aug. 1634). Run anberte sich bie Lage ber Dinge. Die sast gur Berzweislung gebrachte katholische Parthie erhob ihr Haupt wieder, und die Protestanten wurden mit Furcht und Schrecken ersultt. Die im Leipziger oder Heilbronner Bund begriffenen Fursten und Graten flohen nach Straßburg, und die Reichsstädte geriethen in die argste Bestürzung. Mit der innigsten Freude ersuhr man zu Mainz diese glücklichen Ereignisse. Allein den guten Burgern war nicht vergönnt, diese Freude laut werden zu lassen. Desto größerm Jubel überließen sich die Ausgewanderten in Köln. Als daselbst die Nachricht von dem Siege erscholl,

fo wurde noch in berfelben Racht bas Te Deum abge fungen, bie gange Stadt erleuchtet und mahrend zwei Stunden alle Glocken geläutet. Auf ber Spige bes Rathbaufes und ber Jesuitenfirche brannten zwei Kronen im schönften Diamantenfeuer.

Das verheerte und bereits gang entschöpfte Reich seinte sich nach Frieden. Besonders groß war das Bers langen des Shursurften von Sachsen darnach. Drenktiern, dem diese Gesinnungen nicht unbekannt blieben, suchte bei Zeiten mit dem Kardinal Richelien einen Traktat abzuschließen, wodurch der Krone Frankreich die wichtigsten Bortheile zum Nachtheile und zur Schande Deutschlands zugesichert wurden. Alle Städte und Festungen jener Fürsten, die sich seinem Schupe anvertrauen wurden, mußten den französischen Truppen eingeräumt werden. So kamen Philippsburg und Ehrenbreitstein in ihre hande. Unter der hand versprach der schwedische Kanzler dem Könige die Kaisertrone.

Indessen waren die Drangsale, so die Bewohner von Mainz und der Umgegend erlitten, so unendlich druckend, daß die Bürger in ihrer großen Roth sich abermals an ihren Fürsten nach Köln um Abhülse wandten. Anselm bis zu Thränen gerührt, erließ deßfalls an den König von Hungarn als Generalissmus die dringendste Borstellung, in welcher er unter andern sagt: daß seine ihm angehörigen Unterthanen der Stadt Mainz und des Laudes Rheingau bis in das dritte Jahr schon von den schwedischen Truppen mit Morden, Brennen, Rauben, Knebeln, Forciren und anderer Tyrannei dergestalt barbarisch traktirt wurden, und solches je länger, je mehr continuiren, daß dergleichen vorher bei Heiben und Tür-

ten, geschweige benn Chriften, nie erhört worden. Diese Borstellung wirfte so fraftig, daß der kaiserliche General Gallas von Ferdinand beauftragt wurde, bei dem Rangler Drenstiern wegen diesem gegen allen Kriegs, brauch laufenden Betragen Klage zu erheben, welches die Folge hatte, daß diese viehischen Barbareien um etwas vers mindert, und auf einige Zeit eingestelltt wurden.

Gegen bas Enbe bes Sabres 1634 maren burch Bermittlung bes landgrafen Georg von Seffen : Darm. ftabt Friedensunterbandlungen gwifchen bem Raifer und bem Churfurften von Sachsen', anfanglich zu Leutmerig bann zu Dirna eroffnet morben. Dachbem man fich über die wichtigften Dunfte verftandigt batte, fo bag an gegenseitiger Uebereinfunft nicht mehr zu zweifeln mar, fo fandte ber Raifer biefelbe au Unfelm, um fein Buts achten baruber ju erfahren. In feinem Untwortichreiben bom 8. Janner 1635 erhob ber Churfurft bes Raifers woblgemeinte Bemubungen fur bie Rube bes Reichs mit großen Cobipruchen; es icheine ibm jedoch bienlich bemerfen ju muffen: bag man bem Rommando bes Churfurften von Sachsen eine betrachtliche Angabl, um Raifer und Reich verdienter Truppen untergeben muffe, bamit er in ben ober . und niederfachfischen Kreifen jenes, fo man fur bienlich erachtet, zur gebeihlichen Ausführung bringe. Da ce jeboch gescheben tonne, baf ber Churfurit, beffen beuts iches, redliches Gemuth zwar feinen Argwohn errege, burch Runfte und Machinationen verworfener Menichen aber verftridt werden toune, jo mußten bie Magregeln getroffen werben, bag immer ein bebeutenber Borrath von Rriegegerathichaften, fo wie auch eine beträchtliche Angabl faiferlicher Truppen in ber Rabe berfelben auf eine Beife

aufacitellt murben, baf, wenn ber Churfurft in Beffpha. Ien ober Rieberfachsen agire, berfelbe auffer Stand gefest murbe, feine Truppen mit jenen ber bollanbifchen Stage ten ju vereinigen. In Betreff ber geiftlichen Ungelegenbeiten mare mobl in Manchem eine Menderung au treffen; ba biefes jeboch nicht fo leicht fepe, fo muffe man einen Mittelmea einzuschlagen fuchen. Denn furs erfte fen ber Religionefrieden neuerdings bestätigt worden, bies babe aber bas Unfeben, ale entfagten bie Ratholiten fur ims mer ben geiftlichen Gutern, welche fich bermalen in ben Banben ber Protestanten befanden. Don ben Befigungen bes Ergftiftes Magbeburg murben vier Memter fur immer an Sachsen abgetreten, welches ber fatholischen Religion gewiß nachtheilig fen. Es murbe fobann in ben Biftbus mern Salberftabt, Minben und Berben ben Dralaten bie Befugniß entzogen, bie Musubung ber romifch fatbolifchen Religion (nur in soweit als fie im 3. 1628 im Gebrauch mar) ju beforbern, und bie geiftliche Gerichtsbarfeit gu uben. In Diefer Abficht follen verschiedene Domberren von ben Stiftern Magbeburg und Salberftadt, von ihren Pfrunden abtreten. Es fen faum ju hoffen, bag nach bem Berlauf ber bedungenen vierzig Jahren bie entriffenen Erzbifthumer und geiftlichen Guter burch freund schaftliches Ginverstandnig von ben Protestanten wieber ihrer ebemaligen Bestimmung jurudgegeben murben: ber Diebererlangung burch Gewalt ber Baffen ftunbe gegenmartiger Traftat entgegen. Das Augsburger Defret, gemeinhin unter ber Benennung bes geiftlichen Borbebalts befaunt, tonne nicht auf die Stifter von Magbeburg, Salberftadt, Minden und Berben innerhalb biefer viergig Sahren ausgelegt und bezogen werben, indem viels

mehr jest burch Uebereinkunft ben Kapiteln bie freie Befugniß gestattet wird; ju ihren erledigten Rirchen einen Romisch- katholischen, ober einen Augsburger Religions-Berwandten zu erwählen. Endlich sey die Hoffnung höchst zweiselhaft, ob die Protestanten diesen Frieden, wenn er auch noch mit so vielen Klauseln bekräftigt ist, halten und in Ausübung bringen werden."

In einem andern Schreiben vom 2. April ertheilte An selm ben Rath, man moge bem Chrfürsten von Sachsen für die im Krieg aufgewandten Kosten, als Entschädigung einsweilen wohl die vier Magbeburgischen Uemter zum Genuß einräumen, jedoch unter der ausbrücklichen Bedingung des Einlösungsrechtes. Der Friede sen übrigens dem Reich höchst nothwendig, das äusserste Berberben drohe demselben, wenn nicht baldigst die Wassen niedergelegt würden. Ein ungerechter Frieden sen gegenwärtig allgemeinen Bedrängnis."

Der Landgraf Georg von Darmstadt hatte seinen Rangter Bolf von Tobenwart an die beiben Churfursten zu Mainz und zu Koln mit Schreiben und den zu Pirna gefaßten Friedenspunkten abgeschickt. Er selbst verfügte sich in eigener Person nach Bruckenau, (einem Badeort im Fulbischen) um dieselben, wie sie zwischen dem Kaiserhofe Ramens aller katholischen Stande eines — und Kursachsen Namens aller protestantischen anderer Seits verabredet waren, den dort versammelten Fürsten von Bürzburg und Fulda zur gleichmäßigen Berathung, Beitritt und Unterzeichnung vorzulegen.

Bahrend bem nun von ben Churhofen Main; und Roln berathichlagt murbe, erfoigte von Seiten bes Rais

fere bie Nachricht von bem bereits abgeschloffenen Kries ben, mit ber nachbrudlichen Ermabnung an fammtliche fatholifche Rurften, entweder bemfelben beigutreten, ober wenn fie feine andere Mittel ju herstellung bes Friebens mußten, bie ju Fortfegung bes Rriege erforberlichen Gums men beiguschaffen, ba es ichlechterbinge bem Raifer an allem Mothigen gebrache. In Diefer schwierigen Alternas tive benahm fich Unfelm mit achter Rlugheit. Er lieg, um bie fatholifden Furften von ber mabren lage ber europaifden Ungelegenheiten in Renntniß ju feten, theils gur Beruhigung mancher angftlichen Gemiffen, politifche religiofe Reflexionen girtuliren , um ihre Meinung bieruber gu vernehmen. \*) Huf bem peremptorifch anberaumten Tage (am 25. Februar 1635) erflarte Unfelm, mit bem Beifugen einiger Mobificationen, fich jum Beis Dagegen wollte Roln ben Friedensichlug tritt bereit. nicht als eine pragmatische Sanftion, \*\*) fonbern nur

Deie find in Bobmans Abbandlung: Die Schweben ju Maing, pag. 94 abgebruckt, und zwar nach bem damals üblichen Ranglepftile in lateinischer Gprache. Sie find bochk interesiant wegen ber getreuen Schilderung ber das maligen politischen Lage von Europa.

<sup>\*\*)</sup> Der Churfurst von Köln ließ die Friedenspunkte, durch eine eigens, aus dem Meihbischof zu Paderborn, zwei Dominikanern, zwei Jesuiten, zwei Franziskanern und zwei Kapuzinern, niedergeschte Hossonwissen: Noth gebe über Gewissen, mit dem Borschlage jedoch, man möge sie vieler malignanten Klauseln balber, doch ja nicht als Gesch und pragmatische Sanktion, sondern ledissich in Form eines Kertrags, Kergleichs, Kersprechens, bewilligen, um hernach noch immer freie hand

als einen Bergleich und Versprechen bewilligen, um immer noch freie hand zu haben. Demohnerachtet wurde ber Friede zu Prag am 20. Mai 1635 zwischen bem Kaiser und Sachsen unterzeichnet. hierauf erhielt Galslas ben Befehl, bem Ehurfürsten von Mainz seine Restenz zu erobern. Er entledigte sich bieses Auftrages mit so gludlichem Ersolge, baß er in kurzer Zeit ben ganzen Landstrich von Speier bis Koblenz von bem Feinde besfreiete, und nun mit Ernst auf Mainz losgehen konnte.

Die Freude in Mainz über den geschloffenen Fries ben war uubeschreiblich. hieruber wurden die Schweben so aufgebracht, daß fie den Stadtrath entsetten.

Rury vorher mar ichon ihre Erbitterung burch bie Entbedung eines verratherischen Anschlags fehr gesteigert worden. Etliche Mainzer hatten, bes namenlofen Elenbes überdruffig, mit ben Raiserlichen, welche bas Rheingau befest hatten, einen geheimen Briefwechsel gepflogen,

au haben, sich bavon nach Konvenienz, unter Borschütz zung der Einrede von Gewalt, Furcht, veränderter Lage der Umstände, desto leichter wieder loszuwinden. "

Als man in Mains dies tolnische Staatsparadoron erfuhr, lachte man, und ärgerte fich fehr darüber, da man jeden Sag auf Erlofung gehofft hatte.

Der von dem protestantischen Theil im Janner ju Borms eröffnete Kongreß, wohin fich auch Oxenstiern begeben hatte, tauschte eben so febr die Mainzer in ihren Erwartungen. Er zerichlug sich, weil die protestantischen Stande von den Schweden verlangten, daß alle von dem Könige von Schweden aus geistlichen Gutern und Ländern ihnen gemachte Schenkungen, ihnen zwar nicht, nach Recht bes Kriegs, aber doch als Ranzion ewig eigenthumlich verbleiben sollten. —

ihnen genaue Renntniß von ber Lage und Beschaffenbeit ber Festung gegeben, von bem Stand ber Bachen, vorguglich bes Gaus und Altmunfterthores. Sogar batten fie berichtet, mo Bergog Bernhard von Beimar fid, mit feinen Eruppen aufhalte. Man mar gegenseitig mit einander überein gefommen, bag nach einem gemiffen gur Rachtzeit, mit ben Gloden gegebenen Losungezeichen, 1500 Mann Raiferliche uber ben Rhein fegen, und in aller Stille gegen bas Dunfter , und Gauthor bin marichiren follten. Indeffen wolle man in ber Stadt bie gebeime Anordnung treffen, bag ein jeber Burger auf ben Dfter. abend feine Ginquartirung berrlich traftire und beraufche, worauf nach erfolgter gludlicher Anfunft ber Raiferlichen bie Burger bie im Schlafe versuntenen Schweben niebers machen follten. Bum Blud fur bie Schweben murbe biefer gefahrliche Plan burch bie Ungeschicklichkeit eines Rheingauer Bauern entbedt. Diefer Mann, ber auf Charfreis tag mit einer Laft Soly nach Maing gieng, und ben enbe lichen Abschluß bei fich batte, ichien ber Bache verbach. tig; er murbe bemnach angehalten und ausgeforscht. Balb erfuhr man ben gangen verberblichen Anschlag, worauf fogleich zwei Profuratoren, ein gewiffer Frofch, und Martin, nebft bem Diener bes Domberrn Unblau und neun andern Personen gefänglich eingezogen murben-

Die Schweben ließen hierauf am 29. und 30. Mary bie Stadt schließen, und machten mit 5000 Mann einen Ausfall; setten bei Bingen über ben Rhein, überfielen Wiesbaden, woselbst sie von ben Boninghausischen Leibstompagnien viele niebermachten, ihren Obriftlieutenant, ihre zwei Rittmeister, zwei Licutenants, zwei Cornets, sammt allen Offizieren, und hundert Mann zu Gefanges

nen machten; und folde nebst bes Generals Heer, paufen, sammtlichen Pferben und Bagagen nach Mainz brachten. Darauf beschoffen sie Walluf, nahmen es nach wenig Stunden mit Sturm hinweg, und hieben alles barnieber.

Um Offerbienstag wurde wegen ber gludlichen Entbeckung bieser Verratherei in ber Jesuitenkirche eine Lobund Dankpredigt gehalten, und sodann mit vielen Lobpfalmen beschlossen.

Die Berrather erhielten nun auch ben tohn fur ihr patriotisches Beginnen. Der Profurator Frosch, ber Diener bes herrn von Andlau, und ber Rheingauer Bauer wurden auf dem öffentlichen Markte vor dem Dom enthauptet. Der Körper bes Profurators wurde geviertheilt, und theils an bem Schneppgalgen, theils an ben Thoren aufgehängt. Der Bauer wurde auf das Rad gestochten, der Diener des hrn. v. Andlau aber beerbigt, und die übrigen Berhafteten wieder in Freiheit gesett.

Bei Annaberung bes Generals Gallas am Ende bes Monats Juni hatte der Herzog Bernhard von Beimar Russelscheim geplündert, allen bort befindlichen Borrath nach Mainz geschleppt, und die Umgegend so gräßlich verheert, daß weder Mann noch Maus sich erhalten konnte. Aus der Gustavsburg ließ er alles Geschüß und Munition abführen, worauf die Schiffbrude abgebrochen wurde. Er marschirte mit seiner Reuterei gegen Bingen, wurde von den Kalserlichen verfolgt, die ihm bei Riedersingelheim eine beträchtliche Schlappe beibrachten, worauf er sich in Bingen warf, und das mitgenommene Gesschüß zu Wasser nach Lahnstein sühren ließ. Die verlaf-

fene Guftaveburg murbe fogleich von ben Raiferlichen befest, mit abwechselnbem Glud von ben Schweden mehrmale wieder genommen und verloren, bis bag ibr von bem auf bem Biftoreberge aufgepflangten Befchute fo fürchterlich quaefett murbe, baf fie nur einem Steinbau-Gallas ichritt nun gur formlichen Belage, Rachbem er brei große Schangen batte aufwerfen, bie Laufaraben eroffnen, und bie vier auf bem Rhein ftebenden Mublen von Raffel aus in ben Grund batte ichies fen laffen, fanbte er ein Aufforderungofdreiben in bie Muf erhaltene abichlagige Antwort wird bie Stadt auf bas beftigfte beichoffen, melches eben fo ermie bert wirb. Da bie Befagung aus 10000 Mann bestand, fo brach ichon nach wenig Tagen ber größte Mangel ein. Befondere foll es an Lunten gefehlt haben. Herzoa Bernhard hatte indeffen ben Rommandanten v. Sobens borf vertroften laffen, er moge fich nur noch vierzehn Tage halten, fo fen ber Entfat gewiß. Mit einer pers ftarften Urmee rudte auch mirflich ber Bergog gegen bas Enbe bes Julius beran. Gallas batte nicht fobalb bie Radricht erhalten, bag tiefer fich mit einer betrachtlichen Berftarfung nabere, als er fogleich ben Befehl jum Aufbruch ertheilte. Gefchut und Infanterie mird in aller Gile nach Oppenheim geschickt, bas lager jum Schrecken ber Burger angegundet, Die fich abermals ihrer Soffnungen beraubt febn, worauf er felbit bes andern Tags folgte. Der Bergog bielt einen prachtigen Gingug in bem trauerns ben Maing, und verfügte fich in die Jesuitenfirche, wos felbft ein feierliches Te Deum mit bem lieb : Gott ift eine fefte Burg, abgefungen, und bierauf ben militarifchen und burgerlichen Gewalten ein berrliches Banfett gegeben murbe.

Begen bie Mitte bes Mugufte langte auch ber franzofische Rarbinal Bergog de la Valette mit feiner Urmce Bergog Bernhard vereinigte fich mit biefer, fiel mit 16000 Mann in bas untere Ergftift bieffeits bes Rheins, fchleifte alle Derter barin von Grund aus, fengte, brennte, plunderte und baufete fo furchterlich, bag faft nirgend wo ein Stein auf bem anbern blieb. Der Rars binal fam barauf in bie Stadt, gieng auf ber neuen Schiffbrude uber ben Rhein und fchlug vor Frankfurt, welches die Raiserlichen furz vorber wieder erobert batten. fein Lager, worauf er nochmals in bas Rheingau fiel, ben Boll Chrenfele, bas Schloß Sauerburg und andere Derter megnahm, und endlich mit Bernbard fein lager zwifden Sochheim und Roftbeim aufschlug, ohne etwas weiters zu unternehmen.

Aber nicht lange vermochten bie vereinten Armeen in bieser Stellung zu verweilen. Es brach unter ihnen bie fürchterlichste Hungersnoth ein, wozu sich eine burch ben Genuß unzeltiger Trauben erzeugte Epidemie gesellte. Diese Unfalle bewogen die Heerschiprer aufzubrechen, und sich nach Metz zurückzuziehen (20. Sept.) 1635.

Kaum hatte Gallas, ber sich zu Worms befand, bieses erfahren, als er sogleich mit feiner aus bairischen und kaiferlichen Truppen zusammengesetzen Armee vor Mainz erschien, und an ben Laufgraben zu arbeiten bes gann. So wurde nun die gute Stadt, beren Burger burch die fürchterlichsten Drangsale bis unter die Salfte zusammengeschmolzen waren, von neuem allen Gräueln einer Belagerung ausgesetzt. Die Garnison machte versschiedene starke Ausställe, oftmals mit sehr glucklichem Erfolge, wie auf die Gustaveburg, sogar bis nach Rus

Belebeim, bas fie ausplunderte und ben Proviant nach Maing fchlerpte. Nachbem bie Stadt enger eingeschloffen worben, trat eine fo große Roth ein, bag man bereits um bie Mitte bes Rovembere bas Fleisch von Pferben, Efeln, Sunden und Ragen auch nicht mehr um ben bochs ften Preis erhalten fonnte. Man mar genothigt feine Buflucht ju Schubleber, verfaultem Mas, ju ben fchleche teffen Burgeln ju nehmen. Sierburch entftanben Rrants beiten, welche bie Menschen wie Aliegen babinrafften, und bie Rirchbofe mit Leichen fullten. Gaugende Rinder fant man an ben Bruften ihrer ichon in Raulnig ubergegangenen Dutter. In biefer granenvollen gage, ba gubem alle Munition verbraucht, bas Befchut und bie Baffen fich in bem ichlechteften Buftand befanden, erhielt ber Rommanbant von bem Bergog Bernhard ein Schreis ben aus Det, mit ber Ungeige, bag er feinen Entfat ju boffen babe. Da ber Reft von Proviant aufgezehrt, bie Garnifon feine Lohnung mehr erhielt, und auch fie ber Sungertod ju ergreifen brobte, fo bestimmte biefes namenlose Elend ben Rommanbanten bie Stabt mit Ilccord zu übergeben.

Am 17. Dez. 1635 wurde bie and 26 Artifeln beftes bende Rapitulation von heinrich, Burggrafen von Dohna, im Ramen bes Kaisers und Chursursten, und anderer Seits von bem schwebischen Stadtsommanbanten Obristen Gisbert von hobendorf abgesaßt und unterzeichnet. Derselben gemäß zog von hobendorf, nachdem die Stadt unter bem schwedischen eisernen Zepter vier Jahre achtzehn Tage geseuszet hatte, mit seinen acht unterhabenden Regimentern, welche mit ber zu Bingen, und auf bem Schloße Ehrensels gelegenen Besatung,

in 3000 Mann bestanben, am 9. Janner 1636 Morgens durch die Dietpforten, mit Sad und Pack, brennenden Lunten, fliegenden Fahnen und Rugeln im Munde, auch Obers und Untergewehr, ab. So sehr war der ursprungs liche Besatzungsetat von 10000 Mann, durch Bertheidigung, hunger und Krankheiten, herabgeschmolzen.

Da Bobmann in seiner Abhandlung: Die Schwesten in Mainz die aussührliche Kapitulation nicht mitgestheilt hat, dieselbe jedoch in vieler Ruckficht, besonders zur richtigen Beurtheilung des damals herrschenden Geisstes, und des Kurialstiles bochst interessant ist, so füge ich solche aus dem Theatro Europaeo Pact. III. pag. 597 hier bei.

1. Erftlichen follen alle Diejenigen Berfonen, fo ber Eron Schweben, Franfreich ober ben evangelischen Bunbesgenoffen bei biefem mehrenben Rriege bedient gemefen, und fich in allbiefiger, ju Bingen und Lobnftein fenenben Guarnifonen noch befinden, es weren gleich geiftlich ober andere bem Ministerio zugethane Personen, Stem bobe und niebere Rrieges ober politische Offiziere, barunter Regierungs Cammerer und andere auf bem Canbe bediente Offizianten begriffen, feinen barvon ausgenommen, in mas Charge ein jeder gemefen, ihrer tragenden Bermal. tung halben, unter mas color und Schein es immer fenn mochte, nimmer mehr befprochen ober gur Rebe geftellet, noch feiner unter einigen Pratert baruber gras virt und moleftirt, fonbern mit und neben ber Colbas teeca folgenden Artifuln gemaß, ein freier Abjug mit allem bem ihrigen verstattet, und mit bemfelben in Sicherheit gebracht, auch aller ihrer gefahrten actionen halben, vor niemand andern, als vor ihrer gnabigen herrschaft, Red und Antwort ju geben ichulbig fenn follen.

- 2. Darauf foll zum zweiten, ber herr Gubernator verobligirt seyn, sowohl hiesige Stadt Mainz sammt allen Schanzen und bem Schloß, wie in gleichem auch bie Stadt Bingen, Stadt und Schloß, Ehrenfels und Lohnsstein, allerhöchstgedacht Kaiserl. und Königl. Majest. und Churf. In. zu Maynt auf bevorstehenden 25 Tag bieses laufenden Monats Decembr. ohne vorhergehende Plunderung einzubehändigen, abzutreten und zu überantsworten.
- 3. Und folget gum britten, gleich nach Berfliegung ermelber Beit, mit allen unter ihm fevenben Dbriften, Dor, Lieutenanten, und allen andern boben und niedern Officirern ber 8 Regimenter, neben bero unterhabenben Solbatesca nach gewöhlichem Rriegsbrauch, mit fliegenben Rabnlein , fchlagenden Spiel , brennenden Lunten, Rugel im Munde, nothburftiger Munition, Dbers und Undergewehr, mit Beib und Rindern, Gefind und Pag. gagn, Sad und Pad, Marquetentern, Gutiden, Bagen und Pferden, nicht allein frei, ficher und ungehindert abaugichen, und feinem bas geringfte nicht abgenommen, fondern damit beiberfeits dem Accord guwider, fein Febler begangen, er mit allem bemfelbigen fampt und fonbers allermaffen vermabrt, mit einer genugfamen Convon ben nachsten Weg auf Det, ober auf ben Fall 3. F. Gn. ber herr Generaliff. Bergog Bernharb mit bero Armee etwan gur linten ober rechten Sand bieffeite Den mochten angutreffen fenn, ju berofelben frei, ficher und und unges binbert gebracht werben. Darbei bem herrn Gubernator frei fteben folle, fich ber Commobitat bes Baffere bis

naher Bingen, mit ber ganzen ober theis Soldatedea, seinem Belieben nach zu gebrauchen, die Paggagy, ob er will uff dem Land dahin gehen zu lassen, allda alle die in obgemelten dreien Orten gelegene Soldatedea zusammen zu ziehen, und damit in allwegen unzertrennet mehrern Inshalb nachsolgender Punkten seinen Marche anstellen.

- 4. So ist viertens bewilligt und zugesagt, daß in wehrenden Marche der herr Gubernator nicht allein mit allen bei sich habenden unter ihm sependen hohen und nice dern Offizierern, Soldaten, Gesind, Troß und Paggagy, täglich mit gehörendem Quartier versehen, sondern auch auf die Soldatesca nothdürftiger Proviant an Wein und Brodt bis naher Meißenheim ohn einige Bezahlung täglichen verschafft, und weil hinter Meisenheim gar wenig zur Unterhaltung zu sinden, das ihm alsdann hernacher, neben seiner unterhabenden Soldatesca das Commis auf acht Tag an Brodt und Wein auff einmal, wie auch surders die tägliche Quartier, so lang bis sie in Sicher, heit gebracht, ebenmeßig ohne Entgelt ausgeliesert, gesfolgt und gestattet werden.
- 5. Ebenmeßig foll in wehrendem Marche fein gesfährlicher Aufzug ober hinderniß gebraucht, fondern dersfelbe nach Boblgefallen und Belieben des herrn Gubernatoris, wie nicht weniger der Soldaten, und Convoy Gelegenheit angestellt werden.
- 6. Da auch wider alles Bethoffen geschehen murbe, bag von des herrn Gubernatoris bei sich habenden Soldatesca, einer ober der andere in einer unverantwortlicher Thaten ergriffen, soll barburch dem Accord nichts benommen, solcher Delinquent zu dem gehörigen Regiment gebracht, und vermöge Kriegerath zu gebührender

Straf gezogen, boch bag bargegen auch fein Mangel an Liefferung ber Proviant beschehen moge.

- 7. Bas jum siebenten an Munition und andern ju ber Artilleren gehörigen Sachen allhiero in Borrabt, foll fleißig beschrieben, J. Gn. dem herrn Burggraffen von Dona die Specification darüber eingegeben, und darvon nichts enteußert, ober sonsten zu schanden gemacht und verderbt werden.
- 8. Wie bann gleichermaßen allen beren bei ber Artilleren befindlichen Officirern und Bedienten, als Obr. Major, Constabel, Buchhalter, Handlanger, Schmitt, Zimmermann, und was einer ober ber andere für Charge getragen haben mag, mit allen und jeden ihren Sachen, nicht weniger mit benen bei ber Schiffbrucken sependen Personen, ein freier Abzug verstattet, und mit auch neben ber Soldatesta vorstebenden Artikeln gemeß in Sicherheit gebracht werden sollen.
- 9. Soll bem herrn Gubernator zugelassen und permittirt, sein 3 halbe Carthaunen, so von ibm selbsten albero gebracht, und weder Ihre Kaiserl. Maj. und Churf. Gn. zu Maynt noch einigen andern der Catholisschen Liga zugewanden Potentaten zuständig, beneben der zugehörigen Munition, als nemblich, auf sedes Stuck 50 Schuft mit sich abzuführen, zu Wasser naber holland zu verschaffen, zu besto besserer Fortbringung derselben, ein darzu tauglich Schiff mitzunehmen, dabei ihme ausdrücklichen versprochen, daß solche bei allen Clausen, Pasen und Jöllen, es sewe gleich in Chur Maynt, Trier, Köln ober Fürstlich hessischen, Newburgischen wie auch von Königl. Spanischen Quartieren und Grässichen Tenburgischen Gebieten, beneben der darzu geordneten Convoy,

Artilleren, Personen, beren Beib, Kinder, Diener, Gesind, vermög herrn Gubernatoris darauff ertheilten Paffes, ohne Erlegung einiges Zolles, Mannhischer ober anderer Anforderung, bis in der herrn Staden Gebieten, jederzeit auf geschehene Anmeldung unaufgehalten paffirt und dimittirt werden sollen.

- 10. Demnach zehendes sowohl des herrn Gubernators, als andere hohe und niedere Standsoffiziere, theils ihre Weib, Kind und Gesind, auch bei sich habende Paggagy vor ober nach dem Abzug nach holland zu schiefen entschlossen, als sollen dieselben nach Inhalt des herrn Gubernators darüber specifizirten Paßzettels vorigen Artifuln gemeß in allen denen erwehnten herrschaften und Gebieten ebenmäßig frei sicher und ungemolestirt, auch ohne Erlegung einigen Zolls oder Beschwernuß, bis in der herrn Staden Gebiet passirt, und ihnen darzu noth, wendige Schiffung verschafft werden.
- 11. Beil dann ebenermaßen etliche Königliche Bebiente weber der Armee zu folgen, oder in Holland zu begeben, sondern unter andere Fürstenthumben und Herrichaften, auch des heiligen Römischen Reichs freyen Reichstlätten sich niederzulassen vorhabens und willens, als sollen berselben sampt ihren Beib, Kindern, Gesind und Paggagy ebener Gestalt fren, sicher und ungehindert, und ohne einige Ansechtung oder Molestation passiret, des, wegen ihnen dann auch mit nothwendiger Schiffung, Fuhr, Passettel und Convon ausgeholfen werden.
- 12. So ist zwelstens bem herrn Gubernator coucedirt, baß tein Officirer, Goldat ober einige ander Person, wer die auch seyn mochte, sie hetten gleich ber vor allerhochst erwehnter Kaiserl. ober Konigl. Maj.,

ober sonsten andern ber Catholischen Liga angehörigen Potentaten vor diesem gebient ober nicht, und sich diesers seits begeben, unter einigem Pratert von ihme nicht absgesorbert, noch auch sonsten in keime wege deboachirt werden solle, und im Fall einer oder der ander, so seinen bishero bedienten Platz, gehabte Comp. und Stelle quittiren wollte, darüber erdappet, daß alsdann der Herr Gubernator den oder dieselbige ohn einigen Gintrag an Leib und Leben abzustrafen, andere aber, so sich mit fluchtigen Fuß davon machen möchten, deren Namen im nechst darauf solgenden Quartier, Kriegsgebrauch nach, an die Justis öffentlich auschlagen, und vor leuchtsertige Schelmen ausruffen und vogelfren zu machen, bemächtiget sen solle.

- 13. Bie bann jum breigehenben auch verglichen und abgerebt, baß fein Officirer ober Golbat von beiben Portheien, ohn erlangten Paggettel in wehrendem Stillftand in ein ober bas andere Quartier feines Gefallens zu gehen ober zu reiten, zu gelaffen feyn folle,
- 14. So ist zum vierzehenden verwilliget und abgerebet, daß den Kranken und Berwundten, hohen und
  niedern Officirern, gemeinen Knechten oder andern Bebienten in den beiden pfalzischen Fleden Ober- und Rieder-Ingelheim ein geburliches Quartier, beneben gehörigen
  Unterhalt von 4 in 6 Wochen ohne Zahlung verstattet
  und gereicht werden solle.
- 15. So balben auch funfgehendes, burch Gottes Schidung, deren etlichen von vorgemelden Kranken und verwunden Officirern oder Soldaten zu ihrer vorigen Gesundheit gelangen wurden, so ist bem herrn Gubernattor versprochen worden, daß selbige auf Ansuchen der

ihnen gegebenen Officirern, mit genugsamen Paß, auch uff Begehren Convon verseben, daß sie den Regimentern sicher und ungehindert mögen folgen, und bei Cavalliers Ehren, Treu und Glauben nicht zurückgehalten, noch abs wendig gemacht werden.

16. Beil auch etliche Officierer, Soldaten ober andere Bediente, bergestalt von dem Almachtigen mit Leibsschwachheit beimgesucht, daß schwerlichen von hinnen auf Maynt, Bingen oder Lohnstein, bevorab bei dieser Winterszeit an andere Derther sich transferiren lassen, als ist ebenmeßig bewilliget, selbige, sowohl auch deren, als andere Beiber, Wittiben, Kinder, Gesind und Paggagy allbier, und vor angeregten beiden Orthen, Bingen oder Lohnstein zu gedulden, und mit keiner einigen Beschwerz den zu molestiren, auch nach erlangter ihrer Gesundheit, zu rezsen thunlicher und aussehender Gelegenheit, mit genugsamen Paß und Convoy, damit sie dem Regiment solgen, und sich anderer Orthen begeben können, frey sicher und ungehindert abziehen lassen.

17. Ebener Gestalt ist bewilliget, baß so woln bies felbige Pferdt, Gutschen, Bagen, Guter, ober wie es Namen haben mag, so burch allhiesige, Jtem Bingen und Lohnstein befindliche Guarnisonen ber Kaiserl. und Königl. Maj., Item ber Catholischen Liga, und allen berselbigen angehörigen, boben und niedern Officirern Soldaten und andern Bedienten durch Kriegsmanier abs genommen, keineswegs, weder bei dem Abzug, noch Marche besprochen, sondern frei und ungehindert als bonne prisa gefolget, und keinem bas geringste davon entzogen, bevor aber, was bei letzter Eroberung der Stadt Bingen, in einem und ander vorgangen, keineswegs

geandet, noch gegen der barinnen liegenden Soldatesca der oder andern Ursachen halben, das geringste nicht gessuchet oder begehrt werden, sondern sollen dieselben mit allem ihren benen angehörigen Troß, Weibern, Gesind, Paggagy und allen andern ihren Sachen, wie die Ramen haben mögen, so woln auch des herrn Obristen und Commandanten daselbst, ob er gleich jeho abwesend, seine Haußfrau, dero Frau Mutter, Schwester, Auswarter, Gesind, Knecht und Mägb, und was sie an Paggagy, Gutschen, Pferden, Wagen und Seschirr ben sich haben gleich hiesiger und zu Lohnstein befindlicher Guarnison, allermaßen in übrigen Articuln auch angeregt, frey, sicher und ungehindert abziehen, mit und neben denselben in Sicherheit, naher Met oder zu hochgedachter Ihr Fürstl. En. Herzog Bernharden Armee gebracht werden.

18. Go bat man fich auch achtzehenbes vereinigt und verglichen, bag alle biejenigen befindlichen Ucten, Urfunden, Register, fo Churmanny gustandig, und all. bier noch vorhanden ausgeliefert, und bingegen mas bei ber Ronigl. Regierung und Cammer vorgangen, außerhalb ber Indicalien, und bas Ergftift Mannt concerniren (welche allweg bier verbleiben follen) anderer Dr. then in Sicherheit ju transportiren verftattet, und beren ober auch anderer Urfachen halber, weber Berr Erden brecht, noch ander Bebienter feinesmegs, wie folches Rahmen baben fann ober mag, angefochten, noch bes fprochen, und obgemelben Puncten guwieber, beschwert, fonbern nach laut beren Inbalte, fampt Beib, Rinbern und Gefind, Pferbt, Gutiden, Bagen, Gefchier, Mobilien, Saab und Gut, ibme ein frever Abjug afferbinge vergonnet werben folle,

- 19. So ist auch ebenermaßen auf bes Gubernatoris Begehren zugesagt und versprochen, daß nach dem, sowohl in der Jesuiter als anderer Kirchen und Rlostern, boben und niedern Officirern gemeine Soldaten und andere Bedienten sampt ihren Weib und Kindern zur Erden bestättiget und begraben, daß beren Leichnam und Todenzebein nicht ausgegraben, sondern in der Erden und ihrem Ruhcbettlein imperturbirt gelassen werden.
- 20. So follen auch bepberseits alle gefangene Solobaten, andere Bediente und beren Diener, fo dato nit in Diensten ober umb ihre Rantion gethabigt, fren, ficher und ohne Entgelt gegen einander ausgeliefert werden.
- 21) Und damit unterbegen bis jum Abzug keine Ungelegenheit zwischen ber Guarnison und ber Burgersschaft entstehen moge, als soll inmittels weber von den hoben, oder niedern Officierern, Soldaten oder andern Bedienten biesigen Geistlichen, Burgern und Inwohnern über die Ordinanz nichts erprest, oder mit Gewalt abzenommen werden, und da wieder Berhossen von einem oder andern darwieder beschehen sollte; wird der Gubersnator, darumb zu remediren, und die Berbrecher zu bilslicher Straf zu ziehen ihme lassen angelegen seyn.
- 22. Beil auch Ihr In. ber Herr Burggraf zu Dona bem Herrn Gubernator sowohl zu seiner als bei sich habenden Soldatesca und anderer Bebienten Assecuration, damit allen und jeden ob einverleibten Puncten gemäß gelebet, darwieder nichts undtiges disponirt, gehandelt, ober selbige gebrochen werden mögen, versprochen. Als wollen Ihr In. selbige noch vor dem Abzuge so woln von Ihr Churf. In. zu Mannt, als auch von Ihr

Excell. Gener. Leutenant Gallas, ein Driginal bem Serrn Gubernator einbanbigen laffen. —

- 23. Wie bann auch nicht weniger barob und baran fenn , bag ebenmaffig vor bem Abzug eine Atteftation von bem herrn Rommendanten ber Festung hermanftein eins geschickt werbe, baß sowohl zween aus ben vornehmften herrn bes Ergfifte Dannt, ale auch einer von ben Churfürftlichen abelichen gebeimen Rathen, bafelbft gu Beifeln überantwortet, und folang allda verbleiben, bis herr Gubernator, neben ben fich babenben Officierern, Solbaten und andern Bebienten, fampt ihren Beibern, Rindern und Gefind, Pferdt, Saab, und andern Gus tern, wie fie auch Rabmen baben mogen, an geborige Derther, vorigen Articuln gemaß, in Sicherbeit und salvo nacher Met, ober ju ber Urmee, mo 3bro Surfil. On. Bergog Bernhard fich bieffeite Des befinde, ges bracht, auch welches bann mohl Ehrengebachter herrn Dimission fobalben erfolgen folle, baben ber Berr Bubernator fich erbietig gemacht von Ehrengebachten Berrn Commendanten ber Festung hermanstein soviel an ibme, babin ju vermogen, bag er bargegen ju ber herrn Geifel Berficherung, ein schriftlichen Revers von fich gebe: ba aber baffelbige nicht befchebe, ober 3br Churf. Gn. bamit fich nicht contentiren laffen wurden, von bier ober anderer Orten anderwertliche Borfchung ju thun.
- 24. Damit auch in dem vorsieheneen Marche, alle Ungelegenheit und Disordre verhutet, als werden Ihr Gin. zween hohe Offizirer solang zu Geißel mit geben, bis der herr Gubernator mit bei sich habender Soldatesca, Pagage und and andern Sachen in Sicherheit ans gebeuteter maßen nacher Meg oder Ihr Furst. Gn. her:

jog Bernhards Urmee gebracht, und biefen Traftaten allerbings Satisfaction und ein Genugen geleiftet ift.

- 25. Endlichen ist beiderseits verglichen und verabsichiedet, sobalden Ihr Churf. Gn. Ratification über diesen Accord einkommen wurde, daß gleich darauf ber Herr Gubernator alle seine unterhabende Bolfer ans dem Rheingau abzusordern, und basselbe zu quittiren schuldig seyn solle.
- 26. Schließlichen folle ber Accord bepberfeits bey uffrichtigen Teutschen reblichen Glauben, Cavalliers Chren ehrlich und uffrichtig, in allen und jeben Articuln und Puncten flat, fest, und unverbruchlich gehalten, barwider nichts, es seye auf was weiß und weg es beschehen konnte ober mochte, weber burch sich selbsten, ober burch andere erpracticiret, gehanbelt, noch gethan, noch von andern benselben zuwider gelebt, verstatten ober zulaßen, ben Berlust ihrer Seelen, Leib, Gut und Bluts.

Defen zu mahrer Urfund und besto mehrer Betraftigung, sennd gegenwärtigen Accords zwen gleichsautende Exemplaria, so woln von Ihr. In. als dem herrn Gubernatore mit eygenen handen unterschrieben, und mit Dero Grafen und Abelichen Instegeln beträftiget und besstättiget worden. So geschehen in Mannt den Siebensten Monatstag Decembris! stilo veteri, Anno Sechzehnundert funf und drensig, oder den Siebenzehnden stylo novo eodem Anno etc.

heinrich Burggraf zu Dona. Gigbert von hobenborff. -

Die Befahung wurde von den Kaiserlichen nach Meh convoirt, verübte aber noch bei dem Abzuge ble unmenschlichsten Gewalttbatiakeiten.

Rach bem Abzuge rudten ber faiferliche Dbrift pon Dobna, welcher jum Rommanbanten ber Reftung ernannt worben, nebft bem furmaingischen Dbriften von Balbed in bie Stadt mit ihren Truppen ein. fehrten bie Bertriebenen, welche ber Tob nicht babin gerafft batte, in die gerftorte Beimath, manche von ihnen fonnten nicht mehr ben Ort auffinden, ben fie vorber bewohnt batten. Endlich fehrte auch nach einer Abmes fenbeit von vier Jahren feche Monaten, Unfelm Cafimir von Roln, feinem bieberigen beständigen Aufents balt, jur größten Freude feiner treuen Burger gurud, und hielt am 22. Juli 1636 unter allgemeinem Frobloden feinen Ginzug. Der Domfapitulifche Sindicus Dolftetter bielt bie Begludwunschungerebe, und bie Burger ichaft verebrte bem eblen Rurften ein Stud bes beften alten Weins. Geinem biebern Baterbergen mar ber Unblid fo vieler Ruinen, und bie große Roth feiner Treuen bochft schmerglich. Dbne Zeitverluft ließ er baber eine Menge von Fruchten auffaufen, und obne ben geringften Bortheil bas Malter gu 61/2 Reichsthaler an bie Rothleis benbe austheilen.

Richt lange jedoch konnte er in Mainz verweilen, ba bas wichtige Geschäft ber römischen Königswahl ihn anderwärts rief. Deutschlands Lage war äuserst bebenklich. Bon fremden Truppen überschwemmt, von innern Faktionen zerrißen, war Alles zu befürchten, wenn der Raiser mit Tod abgehen sollte, ohne daß die nothige Borsehung getrossen sey. Die Gesinnungen mehrerer Fürsten gegen das Haus Destreich waren höchst feindselig, und neigten sich zu Gunsten Frankreichs, dessen Absileten, die Kaiserkrone an sich zu ziehen, der staatstluge Richelieu

nur zu beutlich verrieth. Unter biesen schwierigen Berhaltnissen wurde unserm patriotisch gesinnten Spurfürsten vom Kaiser der Antrag gemacht, einen Spurfürstentag zu veranstalten. Unselm erfüllte ohne Zaudern den Bunsch Ferdinands, und ließ durch eigene Abgeordnete\*) die Shurfürsten von Köln, von Bohmen, von Baiern, von Sachsen, von Brandenburg im Dezember nach Regens, burg einladen. Un Trier erließ er keine Aufsoderung, weil der Shurfürst wegen seiner Anhänglichkeit an Frankreich von den Spaniern gefänglich nach den Niederlanden war gesührt worden. Zur allgemeinen Berwunderung wurde einstimmig Ferdinand, des Kaisers Sohn am 22. Dezember 1636 zum römischen König erwählt\*\*), und

<sup>\*)</sup> Diese waren Johann Reinhard von Metternich, Domprobst zu-Mainz, Johann Philipp Freiherr von Hobened, Bicedom zu Aschaffenburg, Gerhard von Balbenburg, genannt Schenkern Burggraf zu Starkenburg, und Friederich Agricola Mainzer Bicekanzler.

Puffendorf berichtet: das ganze Geschäft habe wenig Schwierigkeiten gehabt. Der Ehursurst von Mainz sey ben Destreichern ganz ergeben gewesen, indem er seither von den Spaniern auf das prächtigte, gegen Berpfandung der Rheinzölle, sey unterhalten worden, auch sey demselben eine beträchtliche Summe nach Regensburg gezandt worden. Auf Trier habe man keine Muchtig genommen Köln sey mit dem Baierfürsten, seinem Bruder, völzig einverstanden gewesen, der die Ehursürstenwürde Ferdin and zu verdanken hatte. Brandenburg neigte sich völlig auf Destreichs Seite, wegen den gemachten Bersprechungen, inden Julichschen und Pommerischen Angelegenheiten. Sachsen allein vermochte wenig, das jezdoch in der Hoffnung nachgiebiger gehandelt habe, das,

von bem Chursurften von Mainz im Dom zu Regensburg gefront und gesalbt. Da Anselm erst Diakon war, so hatte er zuvor aus den handen bes pabsilichen Nuntius die bischöfliche Weihe in der dortigen Jesuitenkirche empfangen.

Ferdinand überlebte nicht lange die Freude, seinem Sohne die Nachfolge im Reiche verschafft zu haben. Schon in Regensburg verspurte er die Ubnahme seiner Kräfte, welches ihn bewog, die Beendigung der Geschäfte seinem Sohne zu übergeben, und nach Wien zurückzukehren. Bald darauf überstel ihn eine Krankfeit, die er mit eben so großer Standhaftigkeit als Ergebung in den göttlichen Willen ertrug. Er stard am 15. Febr. 1637. Ein Fürst, in welchem die vortresslichten Eigenschaften und Tugenden vereint waren, deren die Geschichte nur wenige aufzuweisen hat. Ein solcher Mann ist eine wohlstätige Erscheinung in einem Jahrhundert, das sich so viele Gräuel ersaubte.

Der verberbliche Arieg, ber seit zwanzig Jahren Deutschland verheerte und fast in eine Gindbe verwans belte, hatte sein unseliges Ziel noch nicht erreicht. In vielen Orten bes Reichs befanden sich Anführer ber Schwes ben ober ihrer Berbundeten, welche mit ihren Truppen bie größten Ausschweisungen verübten. In Sachsen stand Banier, ber geschickteste Zögling Gustave; iu Elfaß und Schwaben herzog Bernhard von Beimar. Ans

wenn auch gleich bie Dahl erfolgt fen, fo murbe bie Rro, nung jedoch aufgeschoben werben, bis man fich über ben Puntt ber Amneftie verftanbigt hatte. —

segenden in einer sehr traurigen Lage. Aller handel, Acterbau und Gewerbe lagen barnieber, indem ein gewisser Ramfaus, der sich und Gewerbe lagen barnieber, indem ein gewisser Ramsaus, der sich in Hanau festgeseth hatte, die Schifffahrt auf dem Main storte, und die weite Umgegend durch Streifereien beunruhigte. Seligenstadt und Aschaffenburg wurden von ihm erobert, geplündert und verheert. Bergebens suchte Anselm diesem Unwesen zu steuern. Erst dann, nachdem er sich mit der Stadt Frankssurt verdunden, gelang es ihm, siebenhundert Mann und eine Schaar Reuter aufzubringen, mit welchen der Graf Endwig Heinrich von Nassau und der Obriste von Metternich unvermuthet das Schloß zu hanau überssielen, und nach wenig Tagen zur Uebergabe zwangen. (22. Februar 1638.)

In bem namlichen Sabre ichidte Unfelm, gufolge Befchluffes bes Reichstags ju Regensburg, in Berbins bung mit bem Churfurften von Brandenburg, Gefandte nach Sachsen gur Beforberung bes allgemeinen Friedens. Er ließ fich bies wichtige Gefchaft aufferft angelegen fenn, bamit alle Bormurfe ber Geaner beseitigt murben, Die überall hinderniffe erregten. Indeffen er eifrigft ben Fries ben betrieb, batte er in feinen eigenen Canben vollauf au thun. Die Schweden batten im Gichofelbe bie Rais ferlichen geschlagen, Duberftabt, Ruftenberg, Gleichens ftein nebft Beiligenftein binmeggenommen, und haufeten überall gang barbarifch. Die Truppen bes Bergoge Bernhard, die nach feinem am 15. Aug. 1639 erfolgten Tode in frangofifche Dienfte getreten maren. batten fich von Reuftabt, Oppenheim, Allgei bemeiftert, nahmen nunmehr auch Bingen binmeg, beffen Befagung nach zwei wiebers

bolten Angriffen fich auf Gnabe ober Ungnabe übergeben batte. hierauf festen fie in bas Rheingan über, bemach. tigten fich bes festen Schloffes gu Chrenfels, und verbeer ten biefen gefegneten lanbstrich. Diefes tam ihnen jeboch febr bart zu fteben. Bang unvermuthet fielen bie Baiern aus Elfeld über fie ber, tobteten ihrer eine große Babl, und fehrten mit vielen Gefangenen nach Maing. hierauf wurden fie aus bem Rheingan und ber Betteran verjagt, Die Baiern nahmen mabrent bem Binter Ehrenfels und Friedberg binmeg, und befetten Sochft, Maing und bas Rheingau mit brei Regimentern. In biefer traurigen Lage murbe ber pabftliche Runtius Fabius Chigi, ber nache male ale Alexander VII. ben pabstlichen Stuhl bestieg, von Urban VIII. mit einem befondern Empfehlunges fchreiben an Unfelm abgeschickt, welcher ibn mit ben größten Chrenbezeigungen aufnahm.

Um ben Bunsch bes Kaisers zu erfüllen, baß bie Beimarischen Truppen aus französischen Diensten in die seinigen überträten, bemühten sich Anselm über die Massen, versprach ben Offizieren böbere Beforderung, und ben Truppen ansehnliche Belohnung, seine Bemühungen liesen jedoch fruchtlos ab, da sie in ihrer Treue gegen Frankreich unerschütterlich beharrten.

In biefer fritischen Lage bes Reichs ertheilten mehrere bem Raifer ben Rath, er moge eine allgemeine Berfammlung ber Stande bewirfen; bieses sey bas schick- lichste Mittel, endlich einmal zur gewünschten Ruhe zu gelangen. Bor ber hand aber mochten die Churfursten sich vorläufig berathen. Da Ferbinand biesen Borschlag genehmigte, ließ Unfelm seine Mitfollegen auf ben Anfang bes kommenden Jahres 1640 nach Rurnberg einladen.

Indeffen lief auch ber Ronig von England burch feinen nach Maing geschickten Gefandten Gurt bem Churfurften bie Pfalger Angelegenheiten bringenbft empfehlen, bamit biefe burch feine Darzwischenfunft auf ber angefagten Churversammlung gludlich beigelegt murben. Die am 23. Janner eröffneten Berathichlagungen, welchen bie Befandten von Maing, Roln, Baiern, Sachsen und Braubenburg beimohnten, entsprachen nicht bem beabsichtigten Brede. Der Raifer fand baber fur rathfam, einen Reiches tag nach Regensburg auf ben 26. Juli auszuschreiben, wozu er bie ihm ergebenen Furften einend. Aber noch, bevor die Komitien begannen, muthete die Rriegefactel auf eine fürchterliche Beife in unferer Diogefe. Die Beis marichen Truppen unter Anführung bed Bergoge von Longueville hatten in habamar und Limburg an 1000 Malter Getraide meggenommen, und fle in bie festen Orte von Rreugnach und Bingen gebracht. Die Baiern maren ihrer Geits auch nicht mußig, belagerten Bingen, und eroberten daffelbe, nachdem fie einen Sauptthurm in Grund geschoffen batten.

Bald darauf, da sie in Erfahrung gebracht, daß die Weimarschen zu Ursel in unthätiger Sorglosigkeit versweilten, übersielen sie dieselben bei frühem Morgen, erstürmten die Thore, bemächtigten sich der beträchtlich aufgehäuften Beute, und nahmen die ganze Besatung gefangen. In dem nämlichen Augustmonat nahmen die Mainzer die Burg Eppftein hinweg; dagegen zwangen die Weimarischen das nicht weit davon entlegene Hospeim zur Uebergabe, und machten den Obristen Matter mit hundert schwer bewassneten Reutern zu Gesangenen. Wie höchst verderblich für das Land dieser allenthalben geführte

kleine Krieg war, ist leicht zu erachten. hierdurch wird auch begreislich, wie alle Arten von Landplagen die armen Bewohner bruckten, welche der Tod zu Tausenden babin raffte. Oft noch das erwunschteste unter den vielen namenlosen Leiden.

Mit großen Soffnungen murbe ber Reichstag ju Regensburg im Jahre 1640 eröffnet. Manche mabnten. man burfe nur ben Frieben wollen, fo mare bie Gache ichon gewiß. Allein weber Richelieu noch Drenftiern theilten biefe Unfichten. Spanien, im Undenfen feiner alten Macht gu ftolg, verweigerte jebe Berringerung feis nes bieber behaupteten Unfebens. Deutschlands Furften unter fich entzweiet, munichten gwar ben Frieben; bas gegenseitige Intereffe ber Religioneftreitigfeiten entfernte jeboch alle weitere engere Annaberung. Das Glend im Reich mar überwiegend, bie Roth auf bas bochfte gefties gen. Der Raifer wunfchte, bag Unfelm bem Reiches tage beiwohnen moge; wegen bringenben Befchaften gu Saufe fonnte er jeboch nicht erscheinen. Rach vielen aes pflogenen Berathichlagungen über bie Sauptfache fam man endlich überein, bag jur Fortfetung bes Rrieges 120 Romermonate follten erhoben werben. Fur bie Berpfles gung ber Truppen, bie Mariche und Quartiere erlief man eigene Berordnungen, welchen ber Golbat in Ermange. lung bes richtigen Golbes Folge gu leiften fich weigerte. Die beffere Ginrichtung bes Juftigwefens murbe an eine Reichsbeputation verwiesen, bie nach Beendigung bes Reichstags Statt baben folle. Wegen Mitwirfung au ben Friedensunterhandlungen murbe in ben Reichsabschied eingerudt, bag nebit ben Churfurften auch bie Furften Befanbten nach Munfter und Denabrud abordnen fonnten. —

Der Rrieg bauerte inbeffen mit abmechselnbem Glud fort. Der größere Bortheil war jeboch fcmebifcher Geits. Die Seffen, unter bem Grafen von Cherftein, und bie Beimarichen unter Guebriant maren in bas Ergfift Roln eingerudt, um Binterquartiere gu nehmen. Diefes bewog ben Churfurften, nicht nur feine eigenen Truppen unter bem Beneral Cambot zu versammeln, fonbern auch ben faiferlichen General Satfeld berbeigurufen. che letterer eintreffen fonnte, griffen die Soffen und Beimarifchen bas bei Sulft auf ber Rempener Saibe binter ber Landwehr ftebende Lambvifche Korps an, und fchlugen baffelbe ganglich aufe haupt. (1642.) Zweitausend blieben auf bem Plat und 4000 murben ju Gefangenen gemacht. Allgemeiner Schreden verbreitete fich am gangen Rheinftrome. Der Churfurft Ferdinand von Roln erließ eiligft an feinen Bruder Mar die bringenbfte Borftellung, balbiaft fich nach Maing zu verfügen, bamit man gemeinschaft. lich über die Bertheidigung bes Rheins, und die Bemirfungt ber Rube berathichlagen moge. Diefes hatte gur Rolge, bag man auf bem perfonlichen Bufammentritt gu wegen Wichtigfeit ber Sache einen Mainz beschloß: Churfurftentag ju Frantfurt, ober gar einen allgemeinen Reichstag zu veranstalten. \*) Auch murbe man eins, von

<sup>\*)</sup> Um die wichtigen Dienste gu belobnen, welche Anfelm bem Saus Deftreich leistete, erließ der Raifer von Ebersborf aus, unter bem 12. Ottob. 1642 ein Schreiben an benfelben, bes Inhalts: Als bab ich die Anordnung gethan, bas von mir nun binfurd an G. L. bas Prabitat und Ehrenwort: Hochwärdig, und anstatt Dr. L. Guer Liebben von all meinen Rangleven gegeben werben foll.

Seiten ber katholischen Churfursten einen Gesandten an ben Pabst mit ber Bitte ju senben, bag er Frankreich jum Krieden mit bem Reiche bewegen moge.

So groß die Gefahr am Rhein erschien, die Ausselle madzuwenden bemuht war, so wenig konnte er die bedrängten Stiftslande in Sachsen schützen. Der Graf von Königsmark hatte im August Ersurt mit seinen Truppen besetzt, Nordhausen erobert; Duberstadt und Gleichenstein, welche von Eingebornen besetzt, die sich aber nicht zu vertheidigen wagten, zur Uebergabe gend, thigt. Nicht lange darauf ersocht auch Torstensohn, Baniers Nachfolger, am 2. November 1642 bei Dres, ben einen der glanzendsten Siege über die Kaiserlichen, wodurch die Erblande in die außerste Gefahr geriethen.

Indeffen man gu Munfter über Ertheilung ber Bes leiteformlichkeiten und bie Pratenfionen Spaniens bie Zeit unnut verfdmendete, arbeitete Franfreich, aufgeblafen von bem Glud feiner Waffen, im Stillen, fo viel moglich ben Frieden gu verzogern. Rur in Bergogerung Diefes beilfamen Bertes fonnte Richelien, ber fur bas leben feines Monarchen beforgt war, bie Aufrechthaltung feines Ansehens erwarten. Defhalb erhielt ber Graf b' Avaur amar Befehl gur Unterzeichnung ber Friedens Pralimina. rien, ben formlichen Abichluß folle er jeboch burch alle mogliche Mittel hinauszuschieben suchen. Gine Geschich. lichfeit, in ber er mahrhaft Meifter mar. Der Tob Ri delieus (4. Dezember 1642.) und ber balb barauf ers folgte hintritt Ludwigs XIII. (am 4. Mai 1643) ans berte nichts in ben herrschenden Gefinnungen. Erog ber überhandnehmenden Roth in bem Ronigreiche befolgte Magarin die Marimen feines Borfahrere. Der Rrieg am Rhein ward mit rastloser Thatigkeit fortgesett. Die Franzosen eroberten Philippsburg, nahmen Speier und Worms hinweg, und bedrohten Mainz. Die von Köln hierher gesandten Truppen waren nicht im Stande, gegen einen zahlreichen, von Sieg trunkenen Feind, die Stadt zu vertheibigen. Anselm hosste zwar, dem Feinde soziange Widerstand leisten zu können, bis er von den kaiserlichen Generalen, hapfeld und Mercy, wurde Hilfe erhalten haben; da aber diese nicht ersolgte, sah er nur in eiliger Flucht die einzige Nettung; westhalb er sich bes Annaherung der Gesahr, nachdem er die Schiffbrücke batte abwerten, und dem Domkapitel die Sorge für die Stadt empsohlen, in die Feste Hermanstein stüchtete.

Balb darauf erschien der Herzog von Enghien vor den Thoren, und begehrte die Uebergabe der Stadt. In dieser zweiselhaften Lage hielt es das Domkapitel für gerathener, durch gütliche Uebereinkunft die Stadt von dem Ungemach einer Belagerung zu bewahren, als einem ungewissen Ersolge zu vertrauen. Deshalb verwarf er das Anerbieten des Obristen Wolf, der mit 700 Baiern berbeigeeilt war, und welchem noch einige Tausende solgen sollten. Das Kapitel schried unterm 15. September dem Obristen, der bereits an der Gustavsburg angelangt; er möge, um die Seinigen vor Unglud zu bewahren, eisligst den Rückzug antreten. Die Stadt wurde hierauf an die Franzosen überzeben; ein Entschluß, der Mainz grosses Ungenach zuzog.

Auch die Umgegend erfuhr tein befferes Geschich Denn die heffen, welche die geistvolle unerschrodene lands grafin Amalia ben Frangosen zu huffe gesandt, nahmen hochst himveg, und erschlugen jeden, ben fie bewaff

net trafen: hierauf nahmen fie ihr Standquartier gu Urfel, von welchem fie gleichwohl abzogen, ale fie bie Annaberung ber baierifchen Truppen erfuhren. Diefe ers grimmt, baß ihnen ber Reind entwischt, gogen fich nach bem Obenwald, behandelten aber auf ihrem Rudzuge bas Stadtchen Steinheim auf bas graufamfte, unter bem Bormand: ihr Furft babe burch einen mit ben Frangofen abgeschloffenen Bertrag fich auf die Seite ber Feinde ges In der dffentlichen Furftenversammlung ju Frantfurt marf ber Mainger Gefanbte ben Baiern biefes thrannische Berfahren vor, gegen welches man Zurfen und Tartaren ju Bulfe rufen mufte. Richt lange bierauf vers jagten bie westphalischen Truppen bie Beffen aus Sochft, und eroberten Bensheim mit Sturm, in welchem bie aus Deutschen und Frangosen bestehende Befatung nieberges hauen murbe.

In bem Jahre 1645 schritt man endlich mit Ernst an die Friedensunterhandlungen. Die Gesandten der friegsührenden Theile fanden sich allmählig zu Munster und Osnabruck ein. Die Mainzer Gesandten hielten am 20. April ihren seierlichen Einzug in Osnabruck, wozu Anselm folgende ernannt hatte: den Domkustos Eberbard Erag von Scharfenstein, den Mainzer Bicebom Brömser von Rubesheim, und den Stadtschultheiß Johann Abam Krebs. Diesen solgten nach der Kanzler Georg von Reichersberg und der kaiserliche Rath Brabm.

Indessen dauerten die Feinbseligfeiten fort. Der Mainzer Stadtkommandant Courval machte mit 700 Mann einen Ausfall nach Ursel, der aber so übel ablief, bas sie von den Baiern geschlagen, und mit hinterlassung

zweier Kanonen und einem Berluste von 200 Mann bie Flucht ergreifen mußten. Desgleichen erfochten die Baisern zu Mergentheim einen glanzenden Sieg, worauf sie sich des Städtchens Gernsheim bemächtigten, bessen Bessahung die ganze Umgegend in Kontribution setze. Die rauf zogen sie bei Hochst über den Main nach hessen, und befreieten Amdnendurg. In der Erwartung, wohin die hessen und Franzosen sich wenden würden, schlugen sie ihr Lager in Aschaffendurg auf. Run machten die Franzosen, die nach Mainz, unter Anführung Tubadels gesommen, um sich mit Turenne zu vereinigen, einen Streiszug nach Ursel, und siederlage ganzlich in Brand; an welchem unmenschlichen Schauspiele sie sich mit wah rer Schadenfreude erabsten.

Turenne, ber inbessen angekommen, gieng mit seinen Truppen nach Darmftabt. Ihm folgte bald Enghien mit 5600 Maun, die theils neu geworben, theils aus den Besathungen von Lothringen gezogen waren. It Bug gieng durch die Bergstraße, wo sie heppenheim und Beinheim hinwegnahmen, sich bei Ladenburg mit Königsmark und den hessen vereinigten, um ihre weiteren Kriegssperationen zu verfolgen.

Bon diesen Verheerungen mußte unser Sburfürst ein rubiger Zuschauer seyn, ohne Abhülfe so großer Uebel treffen zu können. Er hatte mit seinem Hof seinen Aufentsbalt in Franksurt genommen, von wo aus er seinen Gessandten zu Osnabruck Berbaltungsbefehle schickte. Durch seine Anhänglichkeit an den kaiserlichen Hof, wurde ibm ber französische Generalintendant zu Mainz so seine, daß er dem Churfürsten drohte, an ihm und seinen Untertha-

nen bie fchredlichfte Rache ju nehmen, weil niemand ju Munfter ein fo entschiedener Feind feines Ronigs fen-Domobl man nun nicht behaupten fann, bag bie große Befahr, melder Unfelm im folgenden Jahre 1646 glud. lich entgieng, auf beffen Unftiften veranstaltet worben, fo erhellt boch aus einem von Denabrud an ben mainzer Rangler gerichtetes Schreiben: bag bei bem auf ben guten Fürsten gerichteten Mordanichlag Leute verwidelt gewefen. benen es herfommens, Standes und Gbren halber nim. mermehr hatte zugetrauet werben fonnen. Zwei Stalianer Octavian und Augustin murben eingezogen und be fannten Umftanbe, die aber nie offenfundig murben. Dan foll bie Abficht gehabt haben, nebft bem Churfurften ben Grafhofmeifter von Balbenburg, genannt Schen. tern und ben Reichspfennigmeifter Bleimann ju ere morben.

Much in biefem Jahr wie in bem vorbergebenben, mar ber Buftanb bes Mainger Landes um nichts gebeffert. Die schwedisch frangofischen und die faiferlich bairischen Truppen tummelten fich mit abmedfelnbem Glud auf bies fem ungludlichen Boben. Schweben und Seffen faffen in Amonenburg feft, lauerten auf eine gunftige Belegen, beit, mabrent bie Raiferlichen von Sanau aus weit umber Maes plunberten, und ber Mainger nicht weniger als Diefes ju verhindern fam Tuber Reinbe iconten. renne mit vier Regimentern Fugvolf und zwei Regimen. tern Reiterei von Maing berauf, eroberte Steinbeim und bemachtigte fich ber bort betrachtlich angehauften Beute. Dann vereinigte er fich mit Brangel, nahm Afchaffenburg hinweg und ließ Geligenftabt burch Angundung ber Baufer, feine Rache febr bart empfinden, weil er erfahren hatte, daß die Burger übel mit den Franzosen ver, fahren seben. Benige Tage darauf ruckten die Kaiserlischen mit Berstärkung aus der Wetterau, und nahmen wieder Afchaffenburg, Steinheim und Miltenberg hinweg.

In dem Jahre 1647 eröffneten sich die namlichen tragischen Scenen. Im Anfang Aprils gieng Turenne nach Schwaben und verlegte seine Truppen langst dem Rhein bis Mainz. Er schlug die Truppen, welche Ansselm bei Bobenhausen aufgestellt, verfolgte sie nach Aschaffenburg und bemächtigte sich ohne Widerstand des dortigen Schlosses. Die Offiziere wurden entlassen und die Soldaten stedte er unter die französischen Regimenter. Bon da wandte er sich nach Sochst, welches der faiserliche Oberstwachtmeister Webel mit 200 Mann vertheis digte. Nach einer turzen hestigen Belagerung, zwang er sie zur Uebergabe, und seite sodann bei Kelsterbach über den Main.

Diese unausgesent währenden Verbeerungen des Erzstifts giengen unserm patriotisch fühlenden Fürsten unendlich nah. Kein Strahl von hoffnung, keine wirkssam fraktige halfe, die diesem immer tiefer greisenden Unwesen ein endliches Ziel zu sehen vermochte, waren von irgend einer Seite zu erwarten. Die Friedensunterphandlungen zogen sich in die Lange, und gewährten der gedrückten Menschbeit nicht die geringste Linderung. Sein Inneres sträubte sich, die Sache des Kaisers zu verlassen; aber zulest siegte die harte Nothwendigseit über alle Geschble. Um 9. Mai 1647 schloß er in seinem und des Domkapitels Ramen einen Bertrag mit Turenne, vermöge welchem beiberseits die Feindseligkeiten eingestellt werden sollen. Anselm verpflichtete sich, für Ablösung

der Winterquartiere, 50000 Gulben zu gablen, die kaifer, liche Besatung aus Gernsheim zu entlassen, und die bortigen Besestigungswerke, mit Ausnahme jener, nieder zureissen, welche zum Schut ber Einwohner erforderlich seven. Steinheim soll ferner ben französischen Truppen übergeben, aus Starkenburg die Besatung abgeführt, und die Burgen zu Kahnstein und Königstein stets zu ihrem Durchmarsch geöffnet werden. Turenne versprach das gegen alle Truppen aus dem Erzstifte wegzuziehn.

Anfelm überlebte nicht lange biesen Bertrag. Seinem edlen Herzen ward nicht das Glud zu Theil, die Beendigung eines Kriegs zu sehn, das er so sehnlichst wünschte. Mit herbem Rummer sant er in das Grab, das seine vielfältigen Leiden endete. Schon längst war er mit heftigen Steinschmerzen geplagt; diese nahmen aber am Ende Septembers mit solcher Heftigeit zu, daß er am 9. Ottober zu Frantsurt, in einem Alter von 65 Jahren seinen Geist aufgab. Seine Leiche wurde einbal, samirt, und am 16. Ottober nach Mainz abgeführt, wosselbst sie im hohen Shore neben Albert von Brandenburg mit allen Ehren beigeset wurde. Gleich darauf wurden die Chursurstichen Siegel von Frantsurt nach Mainz gebracht, und üblicher maßen in der öffentlichen Kapitelsversammlung zerbrochen.

Anfelm war ein Furft von trefflichen Sigenschaften. Streng gerecht, gottesfürchtig und wohlwollend gegen jedweben, versagte er keinem ber Geringsten ben Zutritt. In ben großen Wiberwartigkeiten, bie er erfuhr, war er ftarkmuthig, und von folcher Standhaftigkeit und Treue fur ben Raiser befeelt, daß man ihn gemeiniglich ein Bunder beutscher Redlichkeit nannte. Um Rande bes

Grabes soll ihn nichts mehr gefreuet haben, als bas Zeugniß, bas er fich gab, alle seine vielfältige Muhe und Arbeit zum Besten ber katholischen Religion und bem Wohl bes Kaisers verwendet zu haben. Uebrigens war er sehr beredt und besaß eine große Alugheit. Die Wissenschaften liebte und beförderte er ungemein, in so weit es die traurigen Zeitumständen erlaubten. Nach der schwedischen Besteinig errichtete er philosophische und theologische Lehrstühle, und wohnte öfters den akademischen Disputationen bei. Man beehrte ihn mit dem Ehrentitel des deutschen Sieero und des Nestors unter den Chursufersten.

Enbe bes II. Theiles.

Bicsbaben, gebrudt bei Ludwig Riedel.

. . .

• 

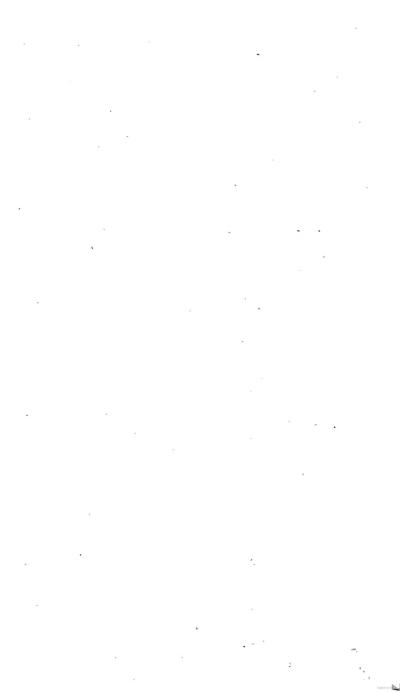

This book should be returned to the Library on or before the last data stamped below.

A fine of five cents a day is incu by retaining it beyond the spec time.

Please return promptly.



